3 3433 06274860 7





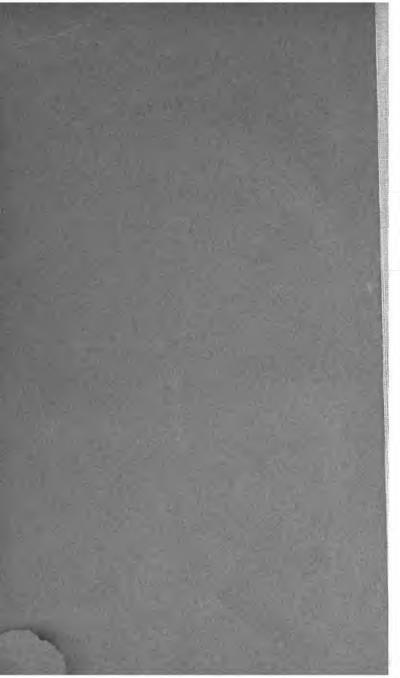

# Württembergische

# 3 ahrbücher

für

vaterländische Geschichte, Geographie, Statistik und Copographie.

Berausgegeben

ron

bem fonigl. ftatistisch-topographischen Bureau, mit bem Berein für Baterlandstunde.

Jahrgang 1850. Erftes Beft. Mit zwei Planen.

Stuttgart.

3. B. Müller's Berlagshanning. 1851.







Brud bet Konigl. Sofbuchtruderei Bu Buttenberg.

# Inhalt.

| 400  |      | **   |
|------|------|------|
| CH 1 | ነም ጠ | 1112 |
|      | 41 N | nik. |
|      |      |      |

| I. Allgemeine Lanbes-Chronif bes Jahres 1850. *)                  | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Rönigliches Baus                                                  | 1     |
| Gefundheiteguffand und Beilanftaften                              | 3     |
| Bauten                                                            | 5     |
| Ratur-Ericeinungen                                                | 5     |
| Fruchtbarfeit und Preise ter Lebensbedurfniffe                    | 7     |
| Religiofitat und Sitten                                           | 16    |
| Wiffenschaften und Kunfie                                         | 19    |
| Dekonomischer Zustand                                             | 20    |
| Gewerbe, Sandel und Berkehr                                       | 23    |
| Bohlthätigfeit und mobithatige Unftalten                          | 25    |
| Ungludefälle                                                      | 26    |
| II. Bevölferung bes Konigreiche Burttemberg am 5. Dec. 1849       |       |
| 1. Die Bewegung ber landesangeborigen Bevolferung im AU-          |       |
| gemeinen                                                          | 29    |
| II. Die Berhaltniffe bes Ganges ber Bevolkerung im Befonderen     | 32    |
| III. Staats-Bermaltung.                                           | -     |
| Das Kriegswesen, in ben Jahren 1847, 1848 und 1849.               |       |
| Rachtrag                                                          | 38    |
| Mulitury                                                          | •••   |
| Abhandlungen, Auffahe und Nachrichten.                            |       |
| Quellenftubien über bie Rriege . Befdichte ber muritembergifden   |       |
| Truppen von 1792 an                                               | 59    |
| Radrichten über Bitterung, Fruchtbarteit, mertwürdige Raturereig- |       |
| niffe, Ceuchen u. f. w. in Gubbeutschland, befonbere in Burt-     |       |
| temberg, vom Jahre 807 bis jum Jahre 1815; aus gebrudten          |       |
| und ungebrudten Quellen jufammengeftellt von C. Pfaff             | 80    |
| Die Ernteergebniffe von 1850                                      | 166   |
| Die Ergebniffe ber Bollmartte in Burttemberg im Jahre 1850 .      | 178   |
| Die Ergebniffe ber murttemb. Fruchtmartte im Jahre 1850           | 192   |
| Trigonometrifche Dobenbeftimmungen                                | 198   |
|                                                                   |       |

<sup>\*)</sup> In ber gewöhnlich ten Eingang ber Jahrbuder bilbenten allgemeinen gantes-Chronit, welche nach neuerer Anordnung ber vorgangigen Durchsicht bes Minifieriums unterliegt, ift ber furze lieberblick ber politischen Ereigniffe, wie folder feit einigen Jahren gegeben wurde, in Folge hoher Minifierial-Berfügung weggefallen.



#### Bur Nachricht.

Das mit ber Publication tiefer Zahrbucher beauftragte Bureau, welches vermöge Finang. Ministerial Berfügung vom 14. Januar 1850 (Reg. Bl. C. 8), nach leberweisung bes Jaches ber Statistit an bie 30U-Ubtheilung bes Steuer. Collegiums zunächst als "topographische Bureau" unter Ausbehnung seiner Arbeiten auf die Forst-Kartirung fortbestehn sollte, ift in Gemäsheit böchfer Entschließung Er. Agl. Majestät nach Ansbedung ber bei bem Steuer. Collegium bestantenen besonveren 30U-Ubtheilung burch hinang. Ministerial, Berfügung vom 30. Mai 1851 (Reg.-Bl. C. 159) kunftig neben ber Topographie auch wieder mit ben früher besorgten statistischen Arbeiten als statistische topographische Bureau betraut worden. Mit bem Bureau bleibt ber Berein für Baterlandskunde wie bisher in Verbindung (Württemb. Jahrbücher 1822. I., S. 23 fi.).

Rebrigens maden wir die beiderseitigen Mitglieber barauf aufmerkam, bag ihre uns bestimmten Busendungen, um beren Portofreiheit ju bewirken, jufolge ber königl. Berordnung v. 20. Ditob. 1851, als "Dienftjache" mit ihrer Unterschrift auf ber Abreffe ju bezeichnen find, und daß biefe entweder auf ben Ramen ber Stelle zu lauten, ober, wenn fie an die Person unseres Borstandes gerichtet wird, diese Dienst-Eigensichten bat.

Stuttgart, 1. November 1851.

Ronigl. ftatift. = topogr. Bureau.

## Chronik.

#### I. Allgemeine Landed-Chronit bes Jahres 1850.

#### Ronigliches Saus.

Um 1. Jan. trafen Seine Kaiferliche Sobeit, ber Erzherzog Johann von Desterreich zum Besuch der K. Familie in Stuttgart ein und verweilten bis zum 2. Abends.

Ihre Königliche Soheit die Brinzeffin Auguste wurde am 12. Jan. von den Masern befallen. Die Krankheit nahm einen geregelten Verlauf, so daß über das Besinden Ihrer Königlichen Soheit schon am 24. deffelben Monats das lette Bulletin ausgegeben wurde.

Seine Majestät ber König begaben sich am 1. Juni

nach UIm zur Mufterung ber bortigen Garnifon.

Un bemfelben Tag reiste Ihre Majestät die Königin mit Ihrer Königlichen Soheit der Prinzessin Auguste nach Kiffingen zum Gebrauch der dortigen Seilquellen.

Um 24. Juni ift Seine Raiferliche Sobeit ber Bergog von Leuch tenberg in Stuttgart angefommen und am

folgenden Tage wieder abgereist.

Cbenfalls am 24. Juni traf Seine Hoheit der Herzog Alexander von Württemberg mit Familie zum Besuch der Frau Herzog in Genriette in Kirchheim ein, und

Bartt. Jahrb. 1850. 18 Deft.

begab fich fofort über Stuttgart nach Bild bab, wofelbft berfelbe am 1. Juli anfam.

Um 12. Juli ift Seine Raiferliche Sobeit ber Bring Beter von Olbenburg in Stuttgart eingetroffen.

Seine Majestät ber König besuchte am 20. Juli Friedrichshafen und fam am 22. besselben Monats nach Stuttgart gurud.

Am 30. beffelben Monats begaben fich Ihre Majestät bie Königin mit 33. KR. H. D. ben Bringeffinen Katharine und Auguste zu einem längeren Aufenthalt nach Kriedrichsbafen.

Seine Majestät ber König haben fich am 6. Augzum Gebrauche einer Brunnen-Rur nach Baben Baben begeben, von wo höchstieselben am 30. Aug. nach Stuttgart zurückgefehrt sind und Ihre Majestät die Königin kam in Begleitung der Königlichen Prinzessinnen am 2. Sept. von Briedrichshasen wieder in Stuttgart an. Ihre Majestät reiste sosort am 16. Sept. nach Baben-Baben um Ihre König-liche Hoheit, die Frau Prinzessin Katharine, Gemahlin des Königlichen Brinzen Friedrich, welche während ihres Ber-weilens daselbst erkrankt war, zu besuchen.

Chendahin hatte fich auch Seine Majestat ber Ronig am 13. b. M. wieder begeben und sich bafelbst bis zum 16. Sept. bermeilt.

Am 6. Oft. ift Ihre Konigliche Gobeit Die Frau Großherzogin Stephanie von Baben in Stuttgart angekommen und am darauffolgenden Tag wieder abgereist.

Seine Majestät der König haben sich am 7. Oft. zu einer Zusammenkunft mit Ihrer Majestät der König in der Niederlande nach Franksurt begeben; von dort zurückgefehrt sind Seine Majestät am 10. desselben Monats in Begleitung des Staatsraths Freiherrn v. Linden an den Bodensee abgereist, um in Bregenz mit Ihren Majestäten dem Kaiser von Desterreich und dem König von Bahern

jufammenzutreffen. Seine Dajeftat trafen von ba am 14. b. M. wieber in Stuttgart ein.

33. KR. G. ber Kronpring und die Kronprin = geffin haben am 11. Oft. eine Reise nach Barfchau angestreten, von wo Sochstdieselben am 10. Nov. nach Stuttgart gurudgekehrt sind.

Um 7. Dez. wurde von Seiner Majestat bem Ronige über bie Truppen aus ben Garnisonen Stuttgart und Ludwigs= burg in ben Stragen von Stuttgart Revue gehalten.

Um 17. besselben Monats ift Seine hoheit ber Pring Alexander von heffen und bei Rhein und am 19. Seine Königliche hoheit ber Großherzog von heffen in Stuttgart angekommen; ber Erstere hat am 19. ber Lettere am 22. Dez. Stuttgart wieder verlaffen.

#### Gefundheitezuftand und Seilanftalten. \*)

Der Gesundheitszustand im Jahre 1850 war im Allgemeinen ein sehr gunstiger. Nur an wenigen Orten famen eigentliche Epidemien vor. Die Menschenpocken, welche in den letzen Jahren in ziemlicher Ausdehnung sich verbreitet hatten, nahmen mehr und mehr ab und erloschen zu Ende des Jahres saft ganz. Bon der bösartigen Brechruhr, deren Biederkehr ihr im Jahre 1849 — wenn auch in engen Grenzen — stattgefundenes Austreten befürchten ließ, zeigte sich keine Spur weiter.

Die Berwaltunge-Berichte einzelner Seilanftalten enthalten im Befentlichen Folgendes:

In dem Katharinen=Hofpital zu Stuttgart sind auf der innerlichen Abtheilung in dem Zeitraum vom 1. Juli 1849/50 einschließlich der 62 vom vorhergehenden Jahre im Bestand gebliebenen und der 144 nicht in Verpstegung genommenen Versonen 2253 Kranke (1072 männlichen und

<sup>&</sup>quot;) Der biefer Rubrif gewöhnlich vorangegangene Abichnitt "Bevölterung" wird von nun an abgesondert gegeben; f. unten.

1181 weiblichen Geschlechts) behandelt worden. Die meisten Krankheitsfälle kamen im Jan. vor (219), die wenigsten im Juli (125); der tägliche Krankenstand schwankte zwischen 52 und 121. Der mittlere Stand, welcher in den Jahren 18<sup>47</sup>/48 86 und 18<sup>48</sup>/49 71 betragen hakte, stellte sich für 18<sup>49</sup>/50 auf 84. Von den 2109 in Verpstegung aufgenommenen Kranken wurden als geheilt oder wesentlich gebessert entlassen 1966, als unheilbar aus der Anstalt entsernt 17. Gestorben sind 55 und am Schlusse des Jahres im Bestand verblieben 71. Das Sterblichseits-Verhältniß war = 1:37. Die häusigsten Krankelitsformen waren: Kräze (666), gastrische, Schleim- und Retvensieber (209), Pocken (126) und Halsentzündungen (119). Von den Gestorbenen erlagen 12 der Lungenschwindsucht, 7 dem Nervensieber, und 7 der Brustentzündung u. s. w.

In der Abtheilung ber deirurgischen, suphilitischen und Augen-Kranken wurden 991 Kranke (527 Manner, 464 Beiber) behandelt. Der höchste Krankenstand war hier am 11. Febr. 1850 (132), ber niedrigste am 29. Aug. 1849 (56), ber mittlere für das ganze Jahr 86. Bon den Ausgenommenen litten 593 an chirurgischen Uebeln, 169 Männer und 162 Beiber waren mit suphilitischen Krankheiten behaftet. Die Bahl der Augenfranken betrug 67, (40 Männer, 27 Beiber.)

Nach dem achten Sahresbericht über die Olga-Geil= anftalt zu Stuttgart wurden in diefer Anftalt in dem Jahr 1849/50 unter hinzurechnung der von vorigem Jahre her in Bestand gebliebenen 326 Kinder verpstegt, von welchen 292 als geheilt oder wesentlich gebessert, 8 als ungeheilt oder unsheilbar entlassen wurden; 6 starben und 20 blieben in Berpstegung.

Betreffend sodann die Frequenz ber Gaupt-Babanstalten bes Landes, so ift zu bemerken, daß Bilbbab, so lange seine Thermen bekannt und im Gebrauche sind, noch nie so gablreich besucht war, als in diesem Jahr, in welchem 2336 Kurgafte

(1201 mannlichen und 1135 weibilichen Gefchlechts) \* 53187 Baber nahmen.

Die in Wildbad unter bem Namen Katharinen=Stift bestehende Wohlthätigkeits-Unstalt, welche bestimmt ift, aus allen Theilen des Landes Arme, die zu Geilung körperlicher Leiden der Wildbader Quellen bedürsen, zum Behuf des freien Gebrauchs derselben auch unentgeldlich in Wohnung und Verpflegung aufzunehmen, erhielt nach einer Bekanntmachung des Finanz-Winisteriums vom 24. Febr. 1850 eine Erweiterung in der Beise, daß statt bisheriger 63 nun jährlich 176 Pfleglinge aufgenommen werden können, was für die dießjährige Badzeit erstmals stattsand.

Die Bahl ber Rurgafte gu Can ftatt betrug im Sommer 1850: 1279.

#### Bauten.

Die vollendete Gifen bahn ftre de zwischen Ulm und Biberach wurde, am 1. Juni eröffnet. Auf ber übrigen Strede von Ulm abwärts fand die erste Brobefahrt zwischen Ulm und Um ftetten am 22. beffelben Monats statt; wonach die ganze Bahn-Linie zwischen Seilbronn und Friedrichsthafen am 1. Juli dem Gebrauch übergeben wurde.

#### Raturerfcbeinungen. \*\*)

Das anhaltende Thauwetter gu Unfang bes Monate Febr.

Don diesen waren aus Burttemberg 1517, aus Baben 325, Bahern 98, Preußen 85, England 52, Frankfurt 49, Kurcheffen 40, Frankreich 38, Fessen-Darmstadt 29, Schweiz 26, Desterreich 21, Rußland 18, Hamburg 12, Holland 7, Nassau 4, aus Amerika, Belgien und hannover je 3, aus Danemark 2, und aus Brafilien, aus Bremen, Sachsen und Schweben je 1.

<sup>20)</sup> Der Bericht über Witterungebeobachtungen folgt im zweiten Seft.

verursachte allenthalben bas Austreten ber Fluffe und Bache; ber Bafferstand bes Kochers und ber Jagst erreichte bie Sobe von 1824.

Am 5. Marz Abends 10 Uhr wurde in Crailsheim bei ungewöhnlich hohem Barometerstand und flarem Simmel ein Meteor in der Größe einer starken Regelfugel bevbachtet, welches mit langem Schweif in schnellem Lauf seine Richtung gegen Norden nahm, ein sehr helles Licht verbreitete und unter dröhenendem Donner zerplatte.

Gine abnliche Erscheinung wurde am 6. Juli, Bormittags um 11 Uhr, bei hellem Sonnenschein in Gerrenberg beobachtet.

Bedeutendere Betterschläge famen nach amtlich erhobenen Notizen in diesem Jahr in 26 Oberamts-Bezirken vor. Nach den, zum Behuf von Steuer-Nachlässen wegen Sagelschadens vorgenommenen Abschähungen betrug die total beschädigte Fläche 19,423 Morgen.

Bon den einzelnen Fällen verdienen folgende befonderer Ermähnung.

Um 28. Juni wurden mehrere Markungen in bem D.A.= Bezirk Kungelbau und am 7. Juli im Oberamt Leutfirch vom Sagel beschädigt.

Um 16. Juli wurden bie Markungen von Saulgau, Boos und Lampertsweiler, D. A. Saulgau, von einem Sagelwetter heimgesucht.

Un bemfelben Tag traf ber Sagel auch die Marfungen von Malen, Falfenberg, Effingen und hohenroben.

, Um 17. deffelben Monats litten mehrere Markungen in dem D. Umte-Bezirk Rottweil durch ein Sagelwetter.

Um 23. Sept. vermuftete ein Gewitter mehrere Markungen in bem D. Umte-Bezirf Geislingen.

Fruchtbarteit und Breife ber Lebensbeburfniffe.

In Ansehung ber Cerealien kann ber Ertrag bes Binter= felbes im Durchschnitt nur als gut=mittelmäßig bezeichnet werben.

Die durchschnittlichen Erträge des Winterroggens und des Winterweizens werden zu 3 Scheffel angegeben, während als durchschnittlicher Ertrag des Morgens Dinkel 6½ Scheffel angenommen werden durfen. Uebrigens war der Ertrag in den verschiedenen Landestheilen sehr verschieden; auf der Allp schätze man 4 Scheffel, während im Frankischen, im Gau, dei Tübingen und Ludwigsburg 7—8 Scheffel durchschnittlich geerntet wurden. Die Qualität war im Allgemeinen mittelmäßig, der Scheffel gerbte durchschnittlich nur 3 Simri und wog zwischen 140—160 Bsund, auch die Güte des Strobes war nur mittelmäßig. Das Einkorn lieserte 6 Scheffel guter Qualität, die Wintergerste, die in der zweiten Hälfte des Juli zeitigte, ergab bei Saulgau 5½ Schst., bei Ravensburg 3, im untern Remsthal 2½ Schst. Frucht mittlerer Qualität.

Die Ernte des Sommer getreibes ift befriedigender ausgefallen; der Sommerroggen lieferte durchschnittlich 21/2 Schfl. ziemlich gute Frucht, der Sommerweizen 21/2 Schfl. mittlerer Dualität. Der Ertrag der Sommergerste war sehr verschieden 21/2 Schfl. bis 5 Schfl., oder durchschnittlich 31/2 bis 33/4 Schfl. per Morgen. Der haber gewährte im Allgemeinen eine erglebige Ernte; etwas über 5 Scheffel, nehmlich in Oberschwaben 4—41/2 Schfl., in den mittleren Gegenden 5 Schfl., bei Ludwigsburg 7 Schfl., welche der Qualität nach sehr verschieden waren. Das Gewicht des habers bewegte sich zwischen 120 bis 170 Pfund per Scheffel.

Dem Mais (Belichforn) fagte ber naftalte Jahrgang nicht zu, er ertrug zwar 4 Schfl., wurde aber nur zu 6 fl. 30 fr. bis 7 fl. verkauft.

Die Bulfenfrud te ergaben in ben milberen Begenben,

wo sie vor Ende Septembers zur Reife famen, eine mittlere, zum Theil gute Ernte. Der Morgen ertrug durchschnittlich Ackerbohnen 31/2 Schfl., Erbsen 21/2 Schfl., Linsen 21/2 Schfl., Widen 3 Schfl.

Die heuer zum sechsten Mal aufgetretene bei bem feuchten Witterungs-Charafter schon Ende Juni sichtbare Kart offe le Krankheit war zwar bei der darauffolgenden warmen Witterung während der Heuernte ziemlich verschwunden, entwickelte sich aber bei den im Juli eingetretenen Regentagen wieder ziemlich allgemein. Während in der untern Neckargegend, wie Besigheim, Heilbronn, Neckarsulm ze. der Ertrag auf 120—150 Simri vom Morgen stieg, erntete man in andern Bezirken auf mehr schwerem Boden, oder in seuchten Lagen kamm 30—50 Simri, und öfters nicht einmal den Betrag der Saatkartosseln. Das Simri brauchbarer Kartossel wurde baher auch mit 30—36 fr. bezahlt. Der Morgen Runkeln ertrug durchschnittlich 150 Centner; die Qualität des Weißtohls war nicht befriedigend. Der Preis für das Hundert Köpse betrug 1 ft. 30 fr. bis 2 ft.

Bas sodann die Sandels gewäch se betrifft, so gewährte der Binterkohlreps eine schöne Ernte, durchschnittlich 4 Schfl. vom Morgen, welche zu 17—19 fl. per Schfl. verkauft wurden, dagegen war der Ertrag des Binterrübsen gering, durchschnittlich nur 2 Schfl., welche mit 16 fl. per Schfl. bezahlt wurden. Der Leindotter ergab 2 Schfl., der Mohn 3 Schfl. per Morgen. Die Ergebnisse der Hoppenernte sind befriedigend (3½ bis 4 Ctr. vom Morgen), die Preise bewegten sich zwischen 30 und 36 fl.

Die Gefpinnftpflangen gewährten lohnende Erträge; ber Morgen Flachs lieferte 75—85 Pfund gehechelter Baare, welche mit 30—36 fr. per Pfund bezahlt wurde. Der Ertrag vom Morgen Hanf ftieg von 80 bis zu 120 und 240 Pfd. Der Mittelpreis des gehechelten Sanfs betrug 20—22 fr.

Die Ergebniffe ber Sutterernte waren ber Quantitat

nach durchaus befriedigend, der Qualität nach aber kaum mittelmäßig. Der Morgen Biese lieserte 35—40 Ctr. an Heu und Dehmd. Der Preis eines Centners Heu stellte sich auf 48 fr. bis 1 fl. Der Ertrag des rothen Klees kann durchsschnittlich auf 35 Ctr. Dürrfutter geschätzt werden; gleich guten Ertrag lieserte die Luzerne, nehmlich 40—50 Ctr., sowie die Charsette 25—30 Ctr.

Bie ber Beinertrag (f. hierüber ben im 2ten hefte folgenden besonderen Bericht) war auch ber Obstertrag im Ganzen gering; die Aepfel fehlten in ben meisten Gegenden ganz, Birnen wurden etwas mehr geerntet, nur die Zwetschenund Nußbäume lieserten schöne Erträge; für 1 Simri Aepfel wurde 1 fl., für Birnen 40—48 fr., für Zwetschgen 30—48 fr. bezahlt.

Die Durch fchnittspreise ber Früchte berechnen fich nach ben Mittelpreisen ber bedeutenderen Fruchtschrannen bes Lanbes fur bas gange Jahr folgendermaßen:

| Rernen | per | Scheffel | 10 | fl. | 45 | fr. |  |
|--------|-----|----------|----|-----|----|-----|--|
| Roggen | 1)  | , D      | 7  | fl. |    |     |  |
| Gerfte | 1)  | 10       | 6  | fl. | 6  | fr. |  |
| Dinfel | n   | 23       | 4  | fl. | 17 | fr. |  |
| Saber  | , n | <b>n</b> | 3  | fl. | 53 | fr. |  |

Bas bie einzelnen Schrannen betrifft, fo waren bie Jahresmittelpreife

| am höchsten  |  | n      | pr. S  | am        | nieberften |  |   |     |    |     |
|--------------|--|--------|--------|-----------|------------|--|---|-----|----|-----|
|              |  |        | 1. Für | Rernen.   |            |  |   |     |    |     |
| Ravensburg   |  | 12 fl. | 1 fr.  | Seilbronn |            |  | 9 | fl. | 12 | fr. |
| Biberach .   |  | 11 -4  | 12 —   | Sall      | ٠.         |  | 9 |     | 29 | _   |
| Rottweil .   |  | 11 -   | 35 —   | Winnenber | t.         |  | 9 |     | 33 | _   |
|              |  |        | 2. Für | Roggen.   |            |  |   |     |    |     |
| Freubenftabt |  |        |        | Beilbronn | ١.         |  | 5 | fl. | 26 | fr. |
| Calw         |  | 7 -    | 45 —   | Göppinger | ١.         |  | 6 | _   | 2  |     |
| Gula         |  | 7 —    | 35 —   | Sall      |            |  |   |     |    |     |

|                               | 3. Fi            | ir G | Serîte |      |            |       |         |        |
|-------------------------------|------------------|------|--------|------|------------|-------|---------|--------|
| Calw 7 fl.                    |                  |      |        |      |            |       | 5 fl.   | 11 Fr  |
|                               | - 54 —           |      |        |      |            |       | 5 —     |        |
|                               | - 30 —           |      | Sei    |      |            |       | 5 -     |        |
| Garage .                      | 4. Tü            | rT   | -      |      | ****       | • •   | 0       | U-E    |
| Goppingen 4                   | fl. 37 fr.       |      |        |      | onn        | 1     | 3 fl.   | EE £   |
|                               | - 34 -           |      |        |      |            |       | 4 —     |        |
|                               | - 34 -<br>- 20 - |      |        |      | ngen       |       | 4 —     |        |
| anningen 4                    |                  |      |        |      | nger       |       | 4 —     | 13 —   |
| Freubenstadt 4                | 5. Fi            | -    |        |      |            |       | 0 7 4   | 0~ 6   |
|                               | fl. 19 fr.       |      |        |      |            |       | 3 fl.   |        |
|                               | - 14 -<br>- 14 - |      |        |      |            |       | 3 - 3   |        |
|                               |                  |      |        |      | enn        |       | 3 — :   |        |
| Bie verschieden sie           |                  |      |        |      |            |       |         |        |
| des Getreides in den i        |                  |      |        |      |            |       |         |        |
| Bedürfniffe ber angi          |                  |      |        |      |            |       |         |        |
| schiedenheit ber Getre        | eide=Pro         | duft | ion i  | in ! | Inla       | nde f | elbst g | eftal= |
| ten, ift aus folgender        |                  |      |        |      |            |       |         |        |
| Die Jahresmittelpr            |                  |      |        |      |            |       | gen:    |        |
|                               | Rernen,          |      |        |      |            |       |         | er.    |
| In                            | fl. fr.          | ñ.   | fr.    | ñ.   | fr.        | fl.   | fr. fl. | fr.    |
| 1) Dber Schwaben              |                  |      |        |      |            |       |         |        |
| (Donaus und Bobenfee Gegenb.) | :                | ,    |        |      |            |       |         |        |
| Ravensburg                    | 12 1             | 7    | 28     | 6    | 13         |       | - 4     | 14     |
| Biberach                      | 11 42            | 7    | 16     | 6    | 3          |       | - 3     | 55     |
|                               | 11 5             | 7    | 8      | 6    | 29         | 4 2   | 0 4     | 4      |
| niedlingen                    | 11 22            | 6    | 56     | 5    | <b>5</b> 8 |       | - 3     | 54     |
| Ulm                           | 10 54            | 6    | 48     | 6    | 7          |       | - 3     | 46     |
| 2) Schwarzwald unt            | )                |      |        |      |            |       |         |        |
| obere Neckargegend:           | *                |      |        |      |            |       |         |        |
| Rottweil                      |                  | 7    | 30     | 6    | 54         | 4 18  | 3       | 59     |
| Freudenstadt                  | 10 51            | 7    | 53     | 6    | 30         |       | - 4     | 19     |
| Sulz                          |                  | 7    | 35     | 6    | 27         |       | - 3     | 48     |
| Calw                          | 10 25            | 7    | 45     | 7    | 3          | 4 13  |         | 57     |
| 3) Nordweftlicher             |                  |      |        |      |            |       |         |        |
| Fuß ber Alp unb               |                  |      |        |      |            |       |         |        |
| mittleres Recfargebiet        |                  |      |        |      |            |       |         |        |
| Reutlingen . '.               |                  | 6    | 11     | 5    | 40         | 4 13  | 3       | 49     |
| -                             |                  |      | -      |      |            |       |         |        |

| ~ |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| ` | a | 1 | 7 |  |
|   |   |   |   |  |

|             |     |      |      | Rer  | nen, | Rog | gen, | Ge | rfte, | Dir | ifel, | Sal | ber. |
|-------------|-----|------|------|------|------|-----|------|----|-------|-----|-------|-----|------|
|             |     |      |      | -    | fr.  |     | fr.  |    |       | fl. |       | -   | fr.  |
| Tübingen    |     |      |      | 10   | 16   |     | _    | 6  | 2     | 4   | 34    | 4   | 2    |
| Rirchheim   |     |      |      | 10   | 13   | _   | -    | 5  | 57    |     | -     | 3   | 43   |
| Göppingen   |     |      |      | 11   | 3    | 6   | 2    | 6  | 7     | 4   | 37    | 3   | 39   |
| Geislingen. |     |      |      | 10   | 31   | 6   | 22   | 6  | 6     | -   | _     | 3   | 32   |
| Dieber: G   | d   | w a  | 160  | n:   |      |     |      |    |       |     |       |     |      |
| (unteres De | fai | rgel | biel | t.)  |      |     |      |    |       |     |       | ě   |      |
| Stuttgart   |     |      |      | . 10 | 13   | 6   | 57   | _  | _     |     |       | 4   | 14   |
| Winnenden   |     |      |      |      | 33   | 6   | 56   | 5  | 24    | 4   | 17    | 3   | 55   |
| Seilbronn   |     |      |      | . (  | 12   | 5   | 26   | 5  | 34    | 3   | 55    | 3   | 33   |

9 29

Es maren bienach bie Jahresmittelpreife beim Rernen (enthülster ober gegerbter Dintel) in Dber=Schwaben burch= gangig über bem Landes-Mittelpreis von 10 fl. 45 fr., mab= rend fie in Dieder-Schwaben burchgangig unter bemfelben ftanben und im mittleren Recfargebiet, fowie auf bem Schwargwald fich fdmankend verhielten, aber boch jenem Landes-Mittel= Huch bie Preise bes preis meiftens ziemlich nabe famen. Roggens hatten fich in Dber-Schmaben, und noch.mehr auf bem Schwarzwald über ben Landes-Mittelpreis von 7 fl. geftellt, mabrend fich biefelben in bem mittleren und unteren Rectar= gebiet überall niedriger ftellten. Bas Die Gerftenpreife betrifft, fo waren bieje auf bem Schwarzwalbe am bochften, im Unterlande am niedrigften. Auf ber Schranne gu Beislingen war ber Mittelpreis ber Gerfte bem Landes=Durchschnitt (6 fl. 6 fr.) gleich und fam biefem gu Goppingen und IIIm fehr nabe; überhaupt waren bie Gerftenpreife in Dberfchwaben und am Kuf ber Allo vom Landesmittelvreife wenig verschieden. Der Din fel, welcher im füdlichen Theile bes Landes nur felten als folcher, fonbern als glatter Rernen auf bie Martte tommt, war am theuersten im mittleren Rectargebiet, am moblfeilften am unteren Redar; ber Schrannenpreis zu Binnenben ftellte fich bem Landes-Durchschnitt gleich (4 fl. 17 fr.). Auch

beim Saber maren Die mittleren Schrannenpreife in ben unteren Landestheilen (mit Ausnahme Stuttgarts) niebriger als in ben oberen Wegenden, boch mar hierbei ber Unterschied in ben verschiedenen Landestheilen weniger auffallend als bei ben anberene Truchtgattungen.

Die Bewegung ber Landes = Durchichnitte =

Breife mar im Jahr 1850 folgende:

| Kür     | ben | 0 | Edje | ffel | Re  | rnen, | No | ggen, | (3) | erite, | Din | tel, | Da  | ver.      |
|---------|-----|---|------|------|-----|-------|----|-------|-----|--------|-----|------|-----|-----------|
|         |     |   |      |      | fl. | fr.   | ñ. | fr.   | ñ.  | fr.    | fl. | fr.  | ñ.  | fr.       |
| Sanuar  |     |   |      |      | 9   | 1     | 5  | 50    | 5   | 18     | 3   | 43   | . 3 | 26        |
| Kebruar |     |   |      |      | 9   | 5     | 6  | -     | 5   | 19     | 3   | 47   | 3   | 29        |
| Marx    |     |   |      |      | 9   | 10    | 5  | 52    | 5   | 25     | 3   | 51   | 3   | 42        |
| April . |     |   |      |      | 9   | 21    | 6  | 1     | 5   | 33     | 3   | 50   | 3   | 45        |
| Mai .   |     |   |      |      | 9   | 49    | 6  | 23    | 5   | 44.    | 3   | 55   | 3   | <b>53</b> |
| Juni .  |     |   |      |      | 10  | 12    | 6  | 30    | 5   | 43     | 4   | 1    | 4   | 12        |
| Juli .  |     |   |      |      | 10  | 27    | 6  | 16    | 5   | 32     | 4   | 11   | 4   | 11        |
| August  |     |   |      |      | 11  | 14    | 6  | 35    | 5   | 45     | 4   | 30   | 4   | 9         |
| Septem  | ber |   |      |      | 12  | 38    | 8  | 1     | 6   | 57     | 4   | 45   | 4   | 7         |
| Oftober |     |   |      |      | 12  | 18    | 8  | 36    | 7   | 17     | 4   | 50   | 3   | 48        |
| Roveml  | er  |   |      |      | 13  | 2     | 8  | 55    | 7   | 28     | 5   | 11   | 3   | 59        |
| Dezemb  | er  |   |      | . "  | 12  | 41    | 9  | 4     | 7   | 18     | 4   | 55   | 3   | 57        |

Bei fammtlichen Brobfruchten, jowie bei ber Gerfte macht fich bier ein allmähliges Steigen ber Breife bemerflich, bas beinahe ohne Unterbrechung vom Anfang bes Jahres bis jum Rovember fortbauerte und bas erft im Dezember (mit Ausnahme bes Roggens) einen Rudfichlag erfuhr. Beim Saber mabrte Diefes Steigen ber Preife nur bis zum Monat Juni, mor= auf fich Diefelben bis jum Schlug bes Jahres wieder allmählig niebriger ftellten.

Bom Beginne bis zu Enbe bes Jahres beträgt bie Erhöhung Der Breife bem Scheffel nach

> bei Rernen 3 fl. 40 fr. ober 41 Procente, " Roggen 3 fl. 14 fr. 55 " Gerfte 2 fl. -38 Dintel 1 fl. 12 fr. 32

" Saber -31 fr. 15 Um ftarfften war ber Aufschlag vom August bis September; berfelbe stellte fich bei Kernen auf 1 fl. 24 fr., bei Roggen auf 1 fl. 26 fr., bei ber Gerste auf 1 fl. 32 fr. Bei dem Dinkel trat die stärfste Erhöhung erst im November, bei dem Saber schon vom Mai bis zum Juni ein.

Nach früheren Untersuchungen, namentlich nach einer Durchschnitto-Berechnung für ben 12jahrigen Zeitraum von 1833/44(S. württ. Jahrbücher 1845, I. S. 189) treten die höchsten Breife für fämmtliche Fruchtgattungen in der Regel in den Sommermonaten und furzvor der Ernte, die niedrigsten aber bei den Brodfrüchten in den Monaten Januar und Februar, beim Gaber im Monat Dezember ein.

Bas nun das Minimum der Brod fruchtpreise von 1850 betrifft, so stimmt daffelbe mit jenem Ergebniffe nahezu überein; in Betreff des Maximums aber, welches bei den Brodfrüchten im November und Dezember, bei dem haber schon im Juni eintrat, hat für diesmal eine Ausnahme von jener Regel stattz gefunden.

In ben einzelnen Marktorten ftellten fich im Jahr 1850 bie Mittelpreise ber Früchte

am bochften.

am nieberften.

Dem Scheffel nach.

#### 1. Für Rernen.

Ravensburg, Dez. 15 fl. 31 fr. Geilbronn, Jan. 7 fl. 44 fr. Mottweil, Nov. . 14 " 40 " Winnenden, Febr. 8 " — " Heutlingen, Nov. 14 " 40 " Hall, Juli . . 8 " 8 "

#### 2. Für Roggen.

Sulz, Oftober . 10 fl. 30 fr. Riedlingen, Jan. 4 , — , Pottweil, Oft. . 10 , 28 , Geilbronn, Jan. 4 , 30 , Auttlingen, Nov. 10 , 24 , Reutlingen, Jan. 4 , 48 ,

#### 3. Für Gerfte.

Calw, Nov. u. Dez. 8 fl. 32 fr. Heilbronn, März 4, 6, Freubenstadt, Oft. 8, 32, Hottweil, November 8, 32, Winnenden, Aug. 4, 24,

#### 4. Für Dinfel.

```
Winnenden, Nov. 6 fl. — fr. Heilbronn, Juni 3 fl. 6 fr. Göppingen, Nov. 5 , 54 , Reutlingen, Febr. 3 , 31 , Mottweil, Dezember 5 , 52 , Ravensb., Febr. 3 , 31 , 5. Füt Haber.
```

Rieblingen, Marz 5 fl. 36 fr. Sulz, Rebenar 3 fl. — fr. Sulz, November . 5 , 14 , Handle Gall, Jan. u. Marz 3 , 4 , Geiblingen, Oft. 3 , 6 ,

Die Landes-Durchichnitte-Preife betrugen in ben Jahren :

#### für ben Scheffel

|    |          |   |     |     |    | Re   | rneu, | Ros | ggen, | (Se | rfte , | D   | infel , | \$  | aber      |
|----|----------|---|-----|-----|----|------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|---------|-----|-----------|
|    |          |   |     |     |    | ñ.   | fr.   | fl. | fr.   | fī. | fr.    | fl. | fr.     | fî. | fr.       |
|    | 1833     |   |     |     |    | 10   | 35    | 7   | 40    | 6   | 48     | 4   | 41      | 4   | 19        |
|    | 1834     |   |     |     | ٠. | 10   | 10    | 7   | 10    | 6   | 25     | 4   | 25      | 4   | 3         |
|    | 1835     |   |     |     |    | 10   |       | 7   | 22    | 7   | 9      | 4   | 23      | 4   | 22        |
|    | 1836     |   |     |     |    | 9    | 27    | 6   | 22    | 6   | 44     | 4   | 4       | 3   | 59        |
|    | 1837     |   |     |     |    | 10   | 58    | 7   | 6     | 7   | 30     | 4   | 54      | 4   | 8         |
|    | 1838     |   |     |     |    | 13   | 18    | 9   | 31    | 8   | 46     | 5   | 22 .    | 4   | 41        |
|    | 1839     |   |     |     |    | 14   | 50    | 10  | 34    | 10  | 22     | 6   | "       | 4   | 10        |
|    | 1840     |   |     | •   |    | 13   | 24    | 9   | 12    | 8   | 27     | 5   | 21      | 3   | 59        |
|    | 1841     |   |     |     |    | 12   | 9     | 6   | 32    | 5   | 36     | 5   | 25      | 3   | 31        |
|    | 1842     |   |     |     |    | 14   | 30    | 7   | 45    | 7   | 14     | 6   | 14      | 4   | 51        |
|    | 1843     |   |     |     |    | 16   | 18    | 11  | 39    | 10  | 23     | 7   | 15      | 6   | 43        |
|    | 1844     |   |     |     |    | 16   | 25    | 11  | 33    | 10  | 37     | 6   | 31      | 4   | 57        |
|    | 1845     |   |     |     |    | 15   | 15    | 11  | 38    | 10  | 34     | 6   | 16      | 5   | 10        |
|    | 1846     |   |     |     |    | 21   | 22    | 16  | 12    | 14  | 17     | 8   | 47      | 6   | 20        |
|    | 1847     |   |     |     |    | 24   | 35    | 17  | 34    | 15  | _      | 10  | 16      | 6   | <b>59</b> |
|    | 1848     |   |     |     |    | 13   | 29    | 8   | 25    | 7   | 15     | 5   | 27      | 4   | 23        |
|    | 1849     |   |     |     |    | 10   | 41    | 6   | 41    | 5   | 47     | 4   | 19      | 3   | 46        |
|    | 1850     |   |     |     |    | 10   | 45    | 7   | _     | 6   | 6      | 4   | 17      | 3   | 53        |
| 18 | jähriger | T | urc | hid | mi | t 13 | 47    | 9   | 26    | 8   | 37     | 5   | 47      | 4   | 41        |

Die Getreide-Breise bes Jahres 1850 find hienach, vers glichen mit benen bes Jahres 1849, mit Ausnahme bes Dinkels hoher gegangen, und zwar bei

Rernen um 4 fr. ober 0,6 Broc. Gerfte um 19 fr. ober 5,5 Broc. Roggen " 19 " " 4,7 " Saber " 7 " " 3,1 "

In bem 18jährigen Zeitraum von 1833/50 ftanben bie Fruchtpreise nur in folgenden Jahren niedriger, als im Jahr 1850 nehmlich der Kernen in ben Jahren 1833, 1834, 1835, 1836 und 1849; ber Reggen: 1836, 1841 und 1849; bie Gerste: 1841 und 1849; ber Dinkel: 1836; ber Haber: 1841 und 1849.

Bergleicht man endlich die Durchschnitts-Breise ber Beriobe von 1833/50 mit den Breisen des abgelaufenen Jahres, so findet man, daß diese immer noch bedeutend nie briger stehen, als der 18jährige Durchschnittspreis und zwar:

Rernen um 3 fl. 2 fr. ober 22 Proc. Dinfel um 1 fl. 30 fr. ober 26 Proc. Roggen " 2 " 26 " " 26 " haber " — 48 " " 17 " Gerste " 2 " 31 " " 29 "

Die Brod-Breise waren im Jahr 1850 für 6 Pfund Rernen-, Roggenbrod Rernen-, Roggenbrod

```
in Freubenftabt
       in Stuttgart
                          am 1. 3an. 13 fr. 3 bir. 9 fr. - bir.
am 1. Jan.
          13 fr. 11 fr.
" 1. April 13 "
                  11 "
                          " 1. April 13 fr. 3 " 9 " -
 " 1. Juli
           13 "
                  11 ,,
                           " 1. Juli
                                     13 ,, 3 ,,
 " 1. Dft.
           15 "
                  13 ,,
                           " 1. Dtt.
                                     18 ,, - ,, 13 ,, 3
" 1. Dez.
                  13 "
                           " 1. Dez.
                                     18 " - " 13 " 3
           15 ,,
         in Ravensburg
                                 in Mergentheim
```

am 1. 3an. 15 fr. 13 fr. am 1. 3an. " 1. April 15 ,, 13 fr. " 1. April 9 " " 1. Juli 17 " 15 fr. " 1. Juli 9 " " 1. Dft. 19 " 17 fr. " 1. Dft. 10 ,, " 1. Dez. 20 " 18 fr. " 1. Dez. für 5 Pfd. in UIm in Seilbronn

4 Bfo. Rernen: 6 Bfo. Sofelbrod \*)

```
am 1. Jan.
             7
                          9 fr.
                                   am 1. 3an. 12 fr.
                                                           81/2 fr.
" 1. Avril
             7
                          9 ,,
                                    " 1. April 121/4 "
                                                           81/2 ,,
" 1. Juli
             7
                          9 "
                                    " 1. Juli
                                                14
             91/2 ,,
" 1. Oft.
                        13 "
                                    .. 1. Oft.
                                                15
                                                          103/4 "
             91/2 ,,
  1. Dez.
                        13 "
                                    " 1. Dez.
                                                153/4 ,,
                                                          121/2 ,,
```



<sup>&</sup>quot;) Roggenbrob.

### Die Fleischtare in Stuttgart betrug per Pfund

|            | Maftodjenfleisch | Ralbfleisch | Schweinefleifd |
|------------|------------------|-------------|----------------|
| am 1. 3an. | 9 fr.            | 8 fr.       | 9 fr.          |
| " 1. April | 9 "              | 8 "         | 8 "            |
| " 1. Juli  | 9 "              | 7 "         | 8 "            |
| " 1. Dft.  | 10 "             | 8 "         | 9 "            |
| " 1. Dez.  | 10 "             | . 8 "       | 9 "            |

Die Preise ber, ber Tare nicht unterworfenen Leben 8= bedürfniffe waren in Stuttgart

|                    | im Jan. | im April    | im Juli     | im Oft.     | im Dez.     |
|--------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| -                  | ff. fr. | fl. fr.     | fl. fr.     | fl. fr.     | fl. fr.     |
| Rartoffeln         | •       |             |             |             |             |
| blaue, 1 Er.       | -24     | <b>- 28</b> | -48         | -40         | - 44        |
| gelbe, 1 "         | - 24    | -24         |             | 40          | <b>— 40</b> |
| Erbien 1 "         | 1 16    | 1 16        |             | 1 36        | 1 36        |
| Linfen 1 "         | 1 8     | 1 12        |             | 1 36        | 1 45        |
| Butter, 1 Bfund    | - 14    | - 14        | - 16        | <b>— 15</b> | <b>— 15</b> |
| Milch, 1 Maas      | - 5     | - 4         | - 4         | - 4         | - 5         |
| Gier, für 4 Rr.    | 3 Stück | 4 Stück     | 4 Stück     | 3 Stück     | 3 Stück     |
| Buchenholz, 1 Rift | r. 15 — | 15 30       | 17 —        | 18 30       | 18 —        |
| Birfenhola 1 "     | 12 30   | 13 —        | 14 —        | 15 —        | 15 —        |
| Tannenholg1 "      | 8 -     | 9           | 10 —        | 10 15       | 10 —        |
| Reifach, 100 Buich | el 10 - | 12 —        | 11 30       | 11 —        | 11 -        |
| Ben, 1 Ctr         |         | 50          | <b>— 50</b> | <b> 52</b>  | 50          |
| Stroh, 20pfo. Bu   |         | - 6         | - 6         | <b>—</b> 6  | - 6         |

# Religiofitat und Sitten.

Der württembergische Sauptverein für bie Gustav=Abolph=Stiftung hielt am 7. Aug. zu Stuttgart seine Jahres-Bersammlung, bei welcher Bevollmächtigte von 12 Zweigvereinen erschienen waren. Aus bem Bortrag bes Borsigenben ging hervor, bag bem Berein in biesem Jahr 9200 fl. zur Berfügung standen, wovon ein Drittel theils für die Evangelischen bes Inlandes, namentlich zur Besoldung zweier Reiseschullehrer in Oberschwaben, theilszur Unterstützung

ber Gemeinden Neuburg in Desterreich und Mons in Belgien, ein Drittel für den deutschen evangelischen Gottesdienst in Baris, Marseille und Algier, für Gründung einer evangelischen Pfarrei in Laibach u. s. w. verwendet, der Rest aber den Statuten gemäß, dem Central-Vorstande übergeben wurde. Als Abgesordneter zu der General-Bersammlung, welche dieses Jahr in Cisenach statt hatte, wurde der Diakonus Burk in Stuttgart erwählt.

Das jährliche Bibel = und Miffion &fest wurde in hergebrachter Beise am Bartholomaus-Feiertag zu Stuttgart abgehalten; nach den hiebei erfolgten Mittheilungen hat die B. Bibelanstalt in dem abgelausenen Jahr 9640 Bibeln und 12,007 neue Testamente verbreitet.

Die Stadt Stuttgart war für das Jahr 1850 zur Bersfammlung des deutschsevang. Kirchenbundes und des Congresses für innere Mission ausersehen, welche am 10. Sept. in der Hospitalfirche daselbst eröffnet wurde.

Die Berhandlungen bes fogenannten Kirchentages befaßten sich in fünf Sigungen, bom 10. bis 14. Sept. mit der Sonntagsfeier, mit der Frage über das Berhalten der Christen und insbesondere der Geistlichen in politischen Dingen, mit dem Eid, mit den Beeinträchtigungen des Kirchenguts durch die neueste bürgerliche Gesetzgebung und mit einem verbefferten evangelischen Kalender.

Der Congreß für innere Miffion behandelte zunächst die Fragen, wie die nöthigen Arbeiter für seine Zwecke
zu gewinnen seien, ob und wie die Reisepredigt Bedürsniß der christlichen Kirche sei, wie die Volks-Schule und das Familienleben für die innere Miffion benüht werden können, ferner über das Gesellenwesen, über christliche Armenpstege, über die Aufgabe der innern Miffion in den Gefängnissen und über die erforderlichen Maagnahmen, die Lokalpresse in den Dienst der innern Mission zu bringen.

In Begiehung auf Die fatholifche Rirche bes Landes Burtt. 3abrb. 1950, 18 Seft. 2

1 w Google

ift zu erwähnen, daß im Laufe biefes Jahres für die Diöcefe Rottenburg eine Centralleitung der Miffion eingesfest wurde und der bisherige allgemeine Miffions = oder Laverius = Berein sich mit dem neugegründeten, dieselben Zwede verfolgenden Bonifacius = Berein verband.

Am Dreifaltigkeits-Sonntag (26. Mai) wurde im Auftrag bes bischöflichen Ordinariats in sammtlichen katholischen Kirchen bes Landes für die Rettung bes nach Rom zurückgekehrten Papstes ein Te deum gefeiert.

Die Abgeordneten ber Bius = Bereine hielten am 25. Juni zu Ehingen eine Bersammlung, von welcher insbefondere über die Gründung eines eigenen Missions=Priesters Sauses in Ellwangen, über die Gründung eines Mutterhauses ber barmherzigen Schwestern in Imund u. A. m. verhandelt wurde.

Am 11. Juli eröffneten P. P. Redemptoriften aus Alt=Detting in Bahern in ber Kirche auf bem Schönenberg bei Ellwangen Miffions= Predigten, welche an einzelnen Tagen von 10 bis 20,000 Menschen besucht wurden.

In Gmund hielten katholische Geistliche aus bem Elsaß eine Miffion ab, welche vom 28. Sept. bis 12. Oft. währte und gleichfalls große Theilnahme fand.

Bu Rottenburg wurde im Sept. ein Institut von Schul= Schwestern (Klosterfrauen) als höhere Töchter:Schule eröffnet.

Das Lieberfest bes im vorigen Jahre gegrundeten fcwäbischen Sangerbundes, mit welchem ein Wettsingen verbunden war, fand am 4. und 5. August im Münster zu UIm statt.

Der Schüten=Ausschuß, welcher bei dem im Sept. v. J. in Stuttgart abgehaltenen Landesschießen sich gebildet hatte, berief auf den 2. Febr. eine Bersammlung der Schüten bes Landes nach Ulm, um den Entwurf der Statuten eines württembergischen Schüten in ber 20 ereins und der Schießordnung für die Landesschießen zu berathen; diese Zus

fammenkunft war nicht allein von vielen Abgeordneten ber Schützengilben bes Landes, fondern auch von anderen Schützen zahlreich besucht; nach erfolgter Berathung ber Statuten wurde ber Landes fchützen = Ausfchuß erwählt. Auf ben Grund ber vorgelegten Statuten wurde bem Berein sofort von ber Staats-Regierung die rechtliche Berfonlichkeit (Corporations-Rechte) ertheilt.

Um 25. Aug. wurde gleichfalls zu UIm bas fchmabifche Eurnfeft abgehalten, bei welchem 40 Turngemeinden beretreten maren.

#### Biffenschaften und Runfte.

Der württem bergifche Bolks chullehrer Berein bieltam 13. Aug. seine 11. Jahres Bersammlung zu Eglingen; die Versammlung verhandelte über die in öffentlichen Blättern in Anregung gebrachte Dotirung der Schulftellen mit Feldz gütern, über die Herausgabe eines Schulgesangbuchs und über den Anschluß bes Bolksschullehrer-Vereins an den Bolksschulverein.

Die jährliche Versammlung bes Reallehrer=Vereins fand am 29. Juni zu Stuttgart statt; sie beschloß zunächst bie von dem Verein im Jahr 1848 an das K. Ministerium bes Innern gestellte Bitte um Neugestaltung der Schulbehörden wieder in Anregung zu bringen; ihre weiteren Verhandlungen betrafen die Methoden beim Unterricht in der mathematischen Geographie und in der Geometrie.

Der Verein für vaterländische Naturkunde, 335 Mitglieder gablend, versammelte sich am 1. Mai in Gmund.

Die zwischen ben Städten Carleruhe, Darmstadt, Mainz, Mannheim, Straßburg und Stuttgart wechselnde Gemälbe- 2c. Ausstellung bes rheinischen Kunftvereins wurde zu Stuttgart am 28. Mai eröffnet.

Der Berein für flaffifche Rirchen-Mufif gu

Stuttgart feierte am 28. Juli ben Tobestag Sebaftian Bach's mit Gefang und Rebe.

Noch verbient hier erwähnt zu werben, daß im Laufe bieses Jahres die in etwa 50 Nummern bestehende Gemäldesammlung, welche der verstorbene Legationsrath v. Kölle der Landes-Universität testamentarisch vermacht hat, in den Saal des neuen Universitätshauses zu Tübingen ausgenommen wurde. Auch sand die Aufstellung der von dem Bildhauer Hofer im Aufetrag Seiner Majestät des Königs in Marmor gearbeiteten Hylas-Gruppe in dem oberen Schlosgarten zu Stuttgart statt.

Am Schlusse bes Jahres wurde zu Rottenburg ber Grundstein eines römischen Gebäudes, wahrscheinlich eines Tempels mit der Inschrift

IN HONOREM
DOMVS DIVINE
EX DECRETO ORDINIS
.... SYMELOCENNEN
SIS CVRAM AGENTIO
IVL. DEXTRO ET C TVRRAN
MARCIANO IIVIRIS C.

aufgefunden.

#### Defonomischer Buftanb.

Landwirthschaftliche Gau = Versammlungen wurden im Laufe dieses Jahres brei gehalten:

Die erste zu Tuttlingen am 16. Mai, bei welcher die O.A.Bezirke Spaichingen, Rottweil, Oberndorf, Sulz, Baslingen und Tuttlingen vertreten waren; ihre Berhandlungen verbreiteten sich über die zu treffenden Maßregeln um den landswirthschaftlichen Bereinen, deren Thätigkeit sich in den letzen Jahren in sehr geringem Maaße zeigte, neues Leben einzuslößen, über landwirthschaftliche Erziehungs-Anstalten, über Auswansberung, über Förderung der Landwirthschaft durch Eröffnung

neuer Erwerbsquellen, über Mittel und Bege gegen die Ent= werthung ber Grundstüde und über die Anlegung von Frucht= vorrathen.

Bei ber am 29. Juni zu hohen heim abgehaltenen Gauversammlung fanden sich Mitglieder ber landwirthschaftlichen
Bezirksvereine Eßlingen, Böblingen, Kirchheim, Leonberg,
Nürtingen und Stuttgart Amt ein; die Bersammelten besprachen sich über Flurzwang und Markungsregulirung, über
die Mittel zu weiterer Verbreitung besserr landwirthschaftlicher
Geräthe, über Reihensaat von Getreide, über den Andau von
Handelsgewächsen, über die seit einigen Jahren in dieser Gegend Eingeführte englische oder Düsselthaler Schweinrace und
über Bienenzucht.

Die beiden das Murrgebiet umfassenden Bereine Bachang und Marbach hielten am 1. Sept. auf dem Frühmeshof eine Bersammlung, wobei über die Durchführung des Zehntsablösungsgesetzes, über die Mittel zu schleuniger Einführung verbesserter landwirthschaftlicher Geräthe, über Gesindeordnungen, und endlich über die Nothwendigkeit verhandelt wurde, den eigentlichen Bauernstand, welcher sich in seiner größeren Mehrzahl von den landwirthschaftlichen Bereinen ferne hält, den Bestrebungen derselben näher zu bringen.

Gine Biederholung der Banderversammlung würtstem bergischer Landwirthe fand in diesem Jahre nicht statt.

Der Ausschuß eines Bereins von Bein= und Ackerbauern trat am 3. Juni in Canstatt zusammen; er beschloß neben Erneuerung der schon im Jahr 1848 an die Regierung gestellten Bitten um Abanderung der seitherigen Erhebungsweise des Umgelds, und um Erlassung neuer Gesetze in Felde und Untergangssachen, an das K. Finanzministerium die weitere Bitte, um Einleitung zu allmähliger Entsernung der Nabelholzwaldungen aus der nächsten Rabe der Beinberge zu richten.

Am 1. Juni wurde von der Centralstelle für die Landwirthschaft die erste Jahresversammlung von Sachwerständigen zur Berathung der Interessen der Schafzucht und Wollproduktion veranskaltet und damit die Juerkennung von Preisen für ausgezeichnetes Schafvieh verbunden.

Der Seibezuchtverein für Bürttemberg hielt seine fünste Jahresversammlung am 10. Dez. zu Stuttgart. Nach seinen Verhandlungen verdankt derselbe die fortschreitende Vermehrung der Maulbeerpflanzungen besonders auch den Unterstützungen, welche den Unternehmern von Pflanzungen durch unentgeldliche Abgabe von Pflanzen, durch Geldbeiträge der K. Centralstelle für die Landwirthschaft und des Verwins zu Theil wurden. Wesentlichen Vorschub leistete den Seidenzüchtern die Abhaspelungs-Anstalt in Gohenheim, an welche in diesem Jahr von 33 Züchtern 1011 Pfund 2 Loth Cocon abgeliesert worden waren, für welche nach 5 Klassenpreisen 1 st. 8 fr., 1 fl., 50 fr., 40 fr. und 35 fr. per Pfund, im Ganzen 892 fl. 59 fr. bezahlt wurden.

Ueber die Dauer des Bolfsfestes hatte die Centrastelle für die Landwirthschaft in dem Kursaale zu Canstatt eine Austellung landwirthschaftlicher Brodukte und Gegenstände veranstaltet, in welcher sich die Fortschritte einzelner Zweige der Landwirthschaft in Bürttemberg, namentlich bes Hopfenbaues, der Gemusegärtnerei, der Seiden und Bienenzucht beurkundeten.

Die Einzahlungen bei ber W. Sparkaffe betrugen im Jahr 1849 bis 1850 in 16,938 Posten 421,243 fl., die Rückzahlungen in 10,954 Posten 359,595 fl. 39 fr., demnach wurden mehr eingelegt als zurückverlangt 61,647 fl. 21 fr. Durchsschnittlich berechnet sich Ein Posten bei den Einbezahlungen zu 24 fl. 48 fr., bei den Rückzahlungen zu 32 fl. 48 fr.; auf 1000 Einwohner des Landes kommen bei den Einlagen 9,5, bei den Rückzahlungen 6,1 Posten.

Der Baffivftand ber Raffe betrug am 30. Juni 1850 prbentliche Ginlagen 1,937,863 fl. 30 fr. 114,230 fl. - fr. außerorbentliche 2,052,093 fl. 30 fr. zusammen im Berhaltniß zu ber Bevolkerung bes Lanbes auf 1000 Gin-

mobner 1150 fl.

Der bei ber B. Brivat=Feuer=Berficherunge= Gefellich aft am letten Dez. 1850 verficherte Mobiliarmerth betrug 102,153,579 fl. Die Branbentschädigungen, welche bie Gefellichaft im Jahr 1850 auszubezahlen hatte, beliefen fich auf 119,779 fl. 55 fr.

Bei ber B. Sagelberficherungs = Gefellichaft war für bas Jahr 1850 ein Werth von 5,073,851 fl. verfichert worben ; ber eingetretene Schaben wurde zu 257,829 fl. 19 fr. angeschlagen, jo bag bie Gefellschaft auch in biefem Jahre felbft bei Berwendung ber gangen Jahrebeinnahmeven 55,798 fl. 12 fr. und eines Theils ihres Refervefonds nur 64,451 fl. 52 fr. (25 Proc.) verguten fonnte.

#### Gewerbe, Sanbel und Berfehr.

Um ben Behörben ein Bild von bem jeweiligen Stand ber in= und ausländischen Induftrie zu gemabren, bem inlandischen Gewerbestand gur Kenntnig und Nachahmung mufterhafter Stude Gelegenheit zu geben und zugleich bem Sanbelsftanbe von den tuchtigern Gewerbe-Erzeugniffen bes Landes Renntniß zu verschaffen und biemit ben letteren zu neuen Abfatmegen gu verhelfen, murbe im Laufe bes Jahres von ber R. Central= ftelle fur Gewerbe und Sanbel unter bem Ramen württem bergifches Mufterlager eine Sammlung von in- und ausländischen Bewerbe-Erzeugniffen in Stuttgart angelegt und ber Benütung bes Bublifume übergeben.

Bon berfelben Stelle wurden in Berbindung mit ber R. Centralftelle fur Die Landwirthichaft, in Betracht, bag bie Bewinnung fener, meicher und gut ausgeglichener Mittelmolle



unter ben bermaligen Berhaltniffen im Intereffe ber Schafzuchter und ber Bollgewerbe liege, mehrere Breise für biejenigen ausgesetzt, welche größere in Burttemberg gewonnene Portionen von weicher und feiner Streich: und Kamm-Bolle in Kirch= heim zu Markte bringen.

Uebrigens lieferten bei ber am 20.—23. Aug. abgehaltenen Tuchm effe in Stuttgart, auf welcher von 298 Berkaufern 11,582 Stude ausgelegt und 6742 Stude verkauft wurden, die zu Markt gebrachten Baaren den erfreulichsten Beweis von dem erfolgreichen Streben nach Vervollkommung der vatersländischen Fabriken, namentlich in den besseren Sorten der Tücher und Satins.

Als ein die allgemeine und vortheilhafte Benütung ber Torfvorrathe Oberschwabens förderndes Unternehmen fieht in Aussicht, die im Laufe dieses Jahres von einer Aftien-Gesellschaft bei Aulendorf errichtete Torfverkohlung sebabrik zu Erzeugung von jährlich 72,000 Centner Torfcoaks, welche nach den seitherigen Ersahrungen den Steinkohlencoaks hinsichtlich der hitfraft gleichkommen, und sich sowohl für alle seuerarbeitenden Gewerbe, als auch, da sie ohne allen Geruch brennen, für sonstige Seitung eignen sollen.

Bas den Dampsichifffahrts-Verkehr im Jahr 1850 betrifft, so haben die Seilbronner Neckar-Dampsich if se 6678 Etr. Kausmannsgüter und 30,667 Bersonen befördert. Die Einnahmen der Gesellschaft betrugen 41,220 fl. 17 fr., die Ausgaben 27,059 fl. 16 fr. Sievon wurden 25 Broc. dem Reservesonds zugeschrieben, und 10,620 fl. 46 fr. zur Bersfügung der Aktionäre gestellt, welche eine Dividende von 3 Broc. ihrer Capital-Einlage vertheilten und den Rest in Betracht des verminderten Berths der Dampsboote dem Gesellschaftskapitale zustließen ließen.

Bei ber B. Bobenfee-Dampffchifffahrt hat fich im Jahr 1849-50 bie Berfonen-Frequenz von 22,526 Berfonen bes vorangegangenen Jahrs auf 41,672 Berfonen vermehrt,

bie Güterverschiffung (Kausmannsgüter und Bein) von 1849 bis 1850 (136,193 Etr.) steht gegen das Jahr 1843—44 noch zurück um 1260 Etr., übersteigt aber jene des lettvoranz gegangenen Jahres (1848—49) um 31,029 Etr. Die Gestreideverschiffung zeigte pr. 1849—50 gegenüber dem vorangez gangenen Jahr eine Junahme von 52,152 Schessel. Uebrigens werden nähere Darstellungen des Gesammt-Schiffsahrts-Verzfehrs nachfolgen.

Die längst ersehnte Revision bes Vereinszolltarifs, beffen jüngste breijährige Beriode schon mit bem Jahr 1848 ablief, steht immer noch zu erwarten, ungeachtet schon im Juni b. 3. bie gewöhnliche Conferenz von Zollvereins-Commissären in Cassel eröffnet und auch von Burttemberg beschieft wurde.

Boblthätigfeit und mohlthätige Unftalten.

Abgesehen von ben mehrfältigen Unterftützungen, welche ben burch politische Ereigniffe Bedrängten in Schleswig-Solaftein und Chur-Geffen auch aus Bürttemberg zu Theil wurden, bot das vergangene Jahr auch im engeren Vaterland, namentlich burch bedeutende Vrandfälle, wiederholte Gelegenheit, zur lebung ber Bohlthätigkeit, welche sich benn auch in diesen wie bei anderen Unglücksfällen bewährte.

Gine Versammlung von Mitgliedern ber Bezirks = armen = Vereine am 27. Mai zu Canstatt abgehalten, wählte als ersten Gegenstand ihrer Besprechung die Beseitigung bes hand werksburschen bettels.

Schon zu Anfang bes Jahres hatte ber große, allgemein gefühlte Uebelstand bes Bettelns reisenber Sandwerksgesellen, ber
in ben letten Jahren mehr und mehr überhand nahm, beinahe
zu gleicher Zeit und ohne zuvor sich darüber verständigt zu haben, den Lokalwohlthätigkeits-Bereinen in verschiedenen Städten bes Landes Beranlaffung gegeben, hiegegen Borkehrungen
zu treffen und den Sausbettel durch Darreichung eines bestimmten Reisegelds aus einem zu diesem Zwecke durch freiwillige Beiträge der Ortsangehörigen zusammengebrachten Fonds zu verhin-

dern. Die versammelten Mitglieder der Wohlthätigkeits-Vereine theilten sich nun ihre in dieser Beziehung gemachten Erfahrungen mit und beschlossen, diesem, für das Bohl und die Ehrenhaftigsteit des Handwerkerstandes, wie für das Armenwesen wichtigen Gegenstand, fortwährend ihre Ausmerkstamkeit zu widmen. Die Besprechung über einen weiteren Gegenstand, das Verhältnis der Armenwereine zur inneren Wisson betreffend, führte vorerst zu dem Ausdruck des Bunsches, das beiderlei Bestrebungen entweder durch organische Einrichtungen oder durch die Verssonen der Mitglieder der Vereine mit einander in Verbindung gesetzt und erhalten werden möchten.

Bu ben wohlthätigen Anstalten bes Landes sind im Laufe dieses Jahres einige neue freiwillige Gesellschaften getreten, nämlich: ber Verein zu Unterstützung ber Wittwen und Baisen von Unteroffizieren, und der württembergische Forstbiener = Unterstützung 8 = Verein, welcher nach seinen (in der Monatsschrift für das Forstwesen bekannt gemachten) Statuten v. 21. Dez. den Zweck hat, die bei der Staats-Pensions-Unstalt nicht betheiligten Forstbiener und ihre Wittwen und Waisen zu unterstützen.

Gine Urmen=Uckerbau=Schule, als die erste in uns. serem Baterlande, auf dem Hof Dite O. Umts Calw, in der Absicht errichtet, arme verwahrloste Kinder zu tüchtigen Uckersknechten heranzuziehen, verdankt ihre Entstehung einem bes sonderen für diesen Zweck in Stuttgart zusammengetretenen Bereine; sie wurde am 15. Aug. mit 9 Knaben eröffnet.

#### Unglüdtsfälle.

Die hier zu erwähnenden Brandfälle find feit mehreren Jahren bedauerlicher Beise im Zunehmen und laffen nicht felten eigene Brandstiftung zu Erreichung gewinnsuchtiger Absichten mittelft der verschiedenen Versicherungs-Unstalten vermuthen.

Im Jahr 1850 famen 352 Brandfalle gur Anzeige und zwar:

| im Recfarfreis |     | ٠   | • | 51  |
|----------------|-----|-----|---|-----|
| im Schwarzwal  | bfr | eis |   | 100 |
| im Jagftfreis  |     |     |   | 55  |
| im Donaufreis  |     |     |   | 146 |

bei welchen 336 Saupt= und 148 Nebengebaube zerftort und 432 Saupt= und 106 Nebengebaube beschäbigt wurden.

Der hiebei zu Grund gegangene Gebäudewerth betrug nach bem Brand-Versicherungs-Anschlag 752,456 fl., ber Mobiliar-Berluft 396,108 fl., von welchem 148,947 fl. (38 Proc.) ver- fichert waren.

Bas die Ursachen der zur Anzeige gekommenen Brandfälle betrifft, so verdient erwähnt zu werden, daß bei 56 Fällen (16 Broc.) Verdacht von Brandstiftung vorlag oder diese wirklich erwiesen wurde, bei 15 Fällen (4 Broc.) der Blitzstrahl zündete und bei 11 (3 Broc.) Feuer-Verwahrlosung die Ursache war. In 270 Fällen (77 Broc.) wurde die Ursache entweder nicht ermittelt, oder in Baugebrechen vermuthet.

Die meisten Brandfälle kamen in den Oberamts-Bezirken Baldfee (20), Riedlingen (17), Chingen (15) und Rott-weil (14) vor. Verschont vom Feuer sind geblieben die Ober-ämter Mergentheim und Nottenburg. In dem Oberamt Laup-heim, in welchem achtmal Feuer ausgebrochen war, lag bei 6 Fällen Verdacht von Brandstiftung vor.

Von den einzelnen Fällen find folgende die bedeutenderen: Um 23. März brannten in Bellamont O.A. Biberach. 4 Haupt= und 2 Nebengebäude ab, wobei noch 2 weitere haupt= und 3 Nebengebäude beschädigt wurden.

In der Nacht vom 24.—25. April brach in Güglingen D.A. Brackenheim, welches Städtchen im vorigen Jahr durch einen großen Brand verheert wurde, abermals ein Keuer aus, das 18 haupt= und 19 Nebengebande theils zerftörte, theils beschädigte und 29 Familien obdachlos machte. Der Gebäudesschaben bei diesem Fall betrug 40,505 fl., der Nobiliarverluft 15,000 fl.

Am 20. Mai wurden in Defchelbronn D.A. herrenberg 4 haupt- und 4 Nebengebaube ein Raub ber Flammen und 5 weitere hauptgebaude vom Feuer beschäbigt.

Am 7. Juli ichlug ber Blig in Gachingen D.A. Urach, in Erbach D.A Chingen, in Oberborf D.A. Meresheim und in ber Stadt heibenheim ein, wodurch im Gauzen 1 Saupt= und 2 Nebengebaube zerftort und 3 Sauptgebaube beschäbigt wurden.

Den 17. Juli zündete der Blig an einem Tag in 7 verschies benen Orten, nehmlich in Och senwangen und Owen O.A. Kirchheim, in Offingen O.A. Riedlingen, in Sterneck O.A. Sulz, in Lauterach O.A. Chingen, in Unters Opfingen O.A. Leutkirch, und in Ulm, wobei 2 hauptund 2 Nebengebäude zerstört und 6 haupts und 1 Nebengebäude beschädigt wurden.

Bei bem am 23. Juli in Schwenningen D.A. Rottweil ausgebrochenen Brande wurden 98 haupt= und 5 Nebengebäude gerstört, 10 haupt= und 4 Nebengebäude beschäbigt und durch bieses Unglück 194 Familien beziehungsweise einzelne Bersonen betroffen. Der Gebäudeschaden betrug 205,448 ft. der Mobiliarverluft 138,442 ft., von welchem etwa 40,000 ft. versichert waren.

Um 7. Sept, verbrannten in Metterzimmern D.A. Beffabeim 5 hauvt- und 4 Nebengebanbe.

In ber Nacht vom 22. auf ben 23. Sept. wurden in ber Stadt Rag old 28 haupt- und 17 Nebengebaude ein Raub ber Flammen. Der hiebei zerstörte Gebäudewerth wurde zu 35,531 fl., ber Mobiliarverluft zu 17,020 fl. angeschlagen.

## II. Bevolferung bes Ronigreiche.

Die Ergebniffe ber verschiedenen periodischen Bevölferungs= Aufnahmen, nehmlich a) ber jährlich aufzunehmenden Bevölferungslisten, b) ber von drei zu drei Jahren stattfindenden Bevölferungs-Aufnahme für den Zollverein, c) der von zwölf zu zwölf Jahren stattfindenden Zählung und Aufnahme des Standes der Bevölferung werden von nun an in den Jahr=buchern in diesem besonderen Abschnitte dargestellt. \*)

Auf bas Jahr vom 3. Dez. 1848—1849 ergibt bie haupt= Nebersicht ber jährlichen Bevölkerungs-Lifte Folgendes:

I. Die Bewegung ber landesangehörigen Bevölferung im Allgemeinen.

Die Gesammtzahl ber Staats = Angehörigen, welche am 3. Dezember 1848, vergl. B. Jahrbücher von 1848 S. 231, 1,767,843 und zwar:

867,947 männliche, 899,896 weibliche betrug, hat bis zum 3. Dez. 1849 folgenden Zuwachs erhalten:

<sup>&</sup>quot;) Ueber die verschiedenen Aufnahmen f. die Berfügungen der Minissterien des Innern und der Finanzen v. 12. Ottober 1846 Reg.Bl. S. 465 ff., sowie die Schrift: Zusammenstellung der Borschriften über Bevölferungs-Ausnahmen in Burttemberg von E. L. Rominger 2c. 1842.

|                                    | männl. | . weibl. | Summe  |
|------------------------------------|--------|----------|--------|
| 1) Geborene                        | 38,572 | 35,919   | 74,491 |
| 2) Eingewanderte:                  |        |          |        |
| a. aus anderen Orten bes Landes .  | 8,384  | 10,761   | 19,145 |
| b. aus fremben Staaten             | 346    | 556      | 902    |
| 3) außerordentlicher Zuwachs       | 186    | 177      | 363    |
| zusammen                           | 47,488 | 47,413   | 94,901 |
| Dagegen betrug ber Abgang:         |        |          |        |
| 1) Gestorbene                      | 28,631 | 27,290   | 55,921 |
| 2) Ausgewanderte :                 |        |          |        |
| a. nach anderen Orten bes Inlandes | 8,377  | 10,754   | 19,131 |
| b. nach anberen Staaten            | 2,027  | 1,757    | 3,784  |
| 3) Außerordentlicher Abgang        | 182    | 230      | 412    |
| zusammen                           | 39,217 | 40,031   | 79,248 |

Der Zuwachs übertrifft somit ben Abgang um

8271 mannl., 7382 weibl., Summe 15,653 und es berechnet fich baber die Gefammtzahl ber Staats= Ungehörigen auf ben 3. Dez. 1849 auf:

876,218 mannliche 3 Jufam. auf 1,783,496 Personen.

Es beträgt also ber Zumachs bei ber mannlichen Bevölkerung 0,953 Broc., bei ber weiblichen 0,820 Broc., bei ber Gefammt=Bevölkerung 0,885 Broc.

Von ben Angehörigen Burttembergs wohnten 1849 im Ausland:

a. mit Borbehalt des Staatsbürgerrechts 2. 16,298 9,221 25,519 b. ohne diesen Borbehalt 2. . . . 4,694 1,645 6,339 3.45anmen 20,992 10,866 31,858

Es wohnten hienach von der Bevölkerung Württembergs 1,802 Proc. im Ausland, und zwar von der männlichen 2,418 Proc., von der weiblichen 1,207 Proc.

Die meiften im Auslande lebenden Angehörigen gablte

man im Schwarzwalbfreis (12,204), die wenig ften im Jagftfreis (5658). Unter ben einzelnen Oberamtern hatten bie meiften im Ausland Lebenden:

Neuenburg (1589), Kirchheim (1163), Sorb (1095), Obern= borf (1,059), Mergentheim (1010), Reutlingen (982), Kun= geleau (982).

Bas die a b f o l u te Bolksmenge ber einzelnen Oberamter betrifft, so ist folche am größten im Oberamt Ulm mit 36,594, Reutlingen 35,658, Stuttgart, Stadt-Direktion 35,480, am geringsten im Oberamt Bangen mit 18,971, Blaubeuren 18,612, Tettnang 20,326. Im Durch sch nitt stellt sich die Bevölkerung eines Oberamts auf 27,867 und dieser Zahl kommen am nächsten: Beinsberg mit 27,590; Urach 27,570; Geislingen 27,447 Angehörigen.

Um 3. Dez. 1848 betrug die mittlere Bevolferung eines Oberamts 27,508 Orts-Ungeborige.

Un bem oben angegebenen Zuwachs ber Bevölferung sind beinahe fammtliche Oberamter mehr oder weniger betheilt und nur in ben 3 Bezirfen Bangen, Ravens burg und Rotts weil zeigt sich eine Abnahme von resp. 52, 47 und 12 Persfonen.

Das Berhaltniß ber angehörigen Bevölferung gum Flachenraum bes Königreichs berechnet fich fur bas Jahr 1849 wie folgt:

auf 1 geograph. Quabratmeile fommen :

| im | Medarfreis  | •  |     |  | 8,239 | Einwohn |
|----|-------------|----|-----|--|-------|---------|
| ,, | Schwarzwalt | fı | eis |  | 5,548 | "       |
| ** | Jagftfreis  |    | •   |  | 4,236 | "       |
| >> | Donaufreis  |    |     |  | 3,596 | >>      |
| im | gangen ganb |    |     |  | 5,034 | "       |

Es hat somit die Dichtigfeit der Bevolkerung, welche fich im Borjahr auf 4,990 pr. O. Meile stellte, um 44 zugenommen, und beträgt diese Zunahme im Nedarkreis 87, im Schwarzwaldfreis 45, im Jagstreis 42 und im Donaukreis 26 auf die Quadratmeile.



- II. Die Berhältniffe bes Ganges ber Bevolterung im Befonderen.
  - 1) Betreffend bie Gebornen, fo fanden fich unter biefen:

mannl. weibl. Summe eheliche . . 33,533 31,131 64,664 uneheliche . 5,039 4,788 9,827 zusammen 38,572 35,919 74,491

Auf 1000 Einwohner fommen hienach 42,13 Geburten ober 1 Geburt auf 23,73 Einwohner.

Diefes Verhältniß hat gegen das Vorjahr bedeutend zugenommen und stellt sich für die einzelnen Kreise wie folgt:

auf 1000 Angehörige im Neckarfreis wie 1:23,46 42,62 Geburten " Schwarzwaldfreis " 1:24,44 40,92 " " Jagstreis " 1:25,09 39,85 " " Donaufreis " 1:22,13 45,18 "

Die m e i ft en Geburten famen in folgenden, größtentheils bem Dongufreis angeborigen Bezirfen por:

| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | **** |        | 7 (3     |            |     |        |          |
|-----------------------------------------|------|--------|----------|------------|-----|--------|----------|
|                                         | Gir  | wohner | Geburten |            | Gin | wehner | Geburten |
| Ulnı                                    | auf  | 1000:  | 56,43    | Riedlingen | auf | 1000:  | 48,86    |
| Münfingen                               | "    | >>     | 53,95    | Laupheim   | >>  | **     | 48,72    |
| Blaubeuren                              | >>   | **     | 52,13    | Beibenheim | >>  | >>     | 47,87    |
| Chingen                                 | ,,   | **     | 50,20    | 11rad)     | "   | ,,     | 47,78    |
| Saulgan                                 | "    | "      | 49,53    |            |     |        |          |

Die wenigften Geburten gablten:

Ginwohner Geburten Ginmobner Geburten Sorb Wangen auf 1000: 29,91 auf 1000: 36,49 Mergentheim " 32,00 Ellwangen 37,25 Rottenburg Tetinana . 37,71 34,32 ,, Glerabronn 35,89 Berrenberg 37,89 ,, ,, ,, Rungelsau 36,19

2) Das Verhältniß ber une helich Geborenen zu ben ehelich Geborenen ift wie 1:6,580, (voriges Jahr wie 1:7,866) oder unter 100 Geburten überhaupt besanden sich 86,81 eheliche und 13,19 uneheliche. Dieses Verhältniß stellt sich in den 4 Kreisen wie folgt:

ober auf 100 Geburten überhaupt

| im | Recfarfreis wie    | 1 | : | 7,93 | 11,20 | uneheliche |  |
|----|--------------------|---|---|------|-------|------------|--|
| ** | Schwarzwaldfreis " | 1 | : | 7,36 | 11,97 | **         |  |
| "  | Jagftfreis "       | 1 | : | 4,97 | 16,75 | - "        |  |
| "  | Donaufreis "       | 1 | : | 6,27 | 13,76 | >>         |  |

Vergleicht man diese Verhältniffe mit benen bes Vorjahres, fo ergibt sich eine auffallende Zunahme ber Unehelichen, an welcher ber Jagst= und ber Donaufreis in erhöhtem Maaße betheiligt sind.

Die Biffer ber unehelichen Geburten war unter ben einzelnen Bezirken

## am niebrigsten:

| im Oberamt | (     | Beburten | uneheliche | im Oberamt |       | Beburten | unebeliche |
|------------|-------|----------|------------|------------|-------|----------|------------|
| Leonberg   | unter | 100:     | 8,05       | Tübingen   | unter | 100:     | 8,94       |
| Rottenburg | >>    | >>       | 8,45       | Reutlingen | >>    | >>       | 9,13       |
| Befigheim  | 99    | >>       | 8,46       | Urach      | **    | **       | 9,36       |
| Beilbronn  | >>    | "        | 8,55       | Canstatt   | "     | "        | 9,62       |

| im Oberamt | 6     | beburten | uneheliche | im Oberamt | (     | Beburten | uneheliche |
|------------|-------|----------|------------|------------|-------|----------|------------|
| Crailsheim | unter | 100:     | 22,31      | Ulm        | unter | 100:     | 19,03      |
| Belgheim   | **    | >>       | 21,55      | Saulgau    | "     | ,,       | 18,93      |
| Gaildorf   | ,,    | "        | 21,42      | Gerabronn  | **    | "        | 18,87      |
| Dehringen  | >>    | ,,       | 19,77      | Backnang   | **    | "        | 18,58      |

3) Die Gesammtzahl ber Geftorbenen verhalt sich zur Summe ber Lebenden wie 1:31,61 oder von 1000 Lebenden sind von 1848/49 mit Tod abgegangen 31,63. Das Sterblichkeits= Berhaltniß berechnet sich für

ober auf 1000 Lebende famen
ben Reckarfreis wie 1: 32,31 30,95 Sterbfälle
" Schwarzwaldfreis " 1: 32,77 30,51 "
" Jagstfreis " 1: 35,35 28,29 "
" Donaufreis " 1: 27,03 37,00 "

Die Sterblichkeit mar in nachbenannten Oberamtern, Die meistens bem Donaufreis angehoren,

Burtt. Jahrb. 1850. 16 Deft.

#### am größten:

|            |     |      | Meniden  | starben |               |      |      | meenten  | farben  |
|------------|-----|------|----------|---------|---------------|------|------|----------|---------|
| Ulm ·      | wo  | von  | 1000:    | 47,25   | Münfingen     | wo   | von  | 1000:    | 39,94   |
| Riedlingen | ,,  | >>   | "        | 43,74   | Bieberach     | "    | ,,   | "        | 38,84   |
| Chingen    | "   | ,,   | "        | 42,91   | Blaubeuren    | 17   | ,,   | ,,       | 38,20   |
| Laupheine  | ,,  | "    | "        | 41,95   | Geielingen .  | ,,   | >>   | **       | 36,92   |
| Saulgau    | "   | "    | ,,       | 40,28   | Weinsberg     | "    | >>   | "        | 36,58   |
| Am ge      | rin | gfte | n wa     | bie G   | Sterblichfeit | in t | en ! | Bezirf   | en:     |
| · ·        |     |      | Menfchen | ftarben |               |      |      | Menfchen | ftarben |
| eta ter m  |     |      | 1000     |         | ~ .           |      |      |          |         |

| Meniden ftarben |                                                |                                                                            |                                                                                     | Mlenichen                                                               | starben                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000: 23,87     | Horb                                           | mo                                                                         | unter                                                                               | 1000:                                                                   | 26,99                                                                                                    |
| ,, 24,51        | Malen                                          | ,,                                                                         | ,,                                                                                  | ,,                                                                      | 27,08                                                                                                    |
| " 25,29\$       | Welzheim                                       | "                                                                          | ,,                                                                                  | "                                                                       | 27,24                                                                                                    |
| ,, 26,53        | Canftatt                                       | ,,                                                                         | ,,                                                                                  | ,,                                                                      | 27,58                                                                                                    |
| ,, 26,66        | Craileheim                                     | ,,                                                                         | **                                                                                  | **                                                                      | 27,63                                                                                                    |
|                 | 1000: 23,87<br>" 24,51<br>" 25,29\$<br>" 26,53 | 1000: 23,87 Hoeb<br>" 24,51 Nalen<br>" 25,29\ Welzheim<br>" 26,53 Canstatt | 1000: 23,87 Horb wo<br>" 24,51 Aalen "<br>" 25,29% Welzheim "<br>" 26,53 Canstatt " | 1000: 23,87 Horb wo unter<br>" 24,51 Aalen " "<br>" 25,29\ Welzheim " " | 1000: 23,87 Horb wo unter 1000:<br>" 24,51 Aalen " " " "  " 25,29 Belzheim " " "  " 26,53 Canstatt " " " |

Im Allgemeinen hat sich die Sterblichkeit gegen das vorige Jahr vermindert, dieselbe zeigt sich aber fortwährend am ftarkften im Donaukreis, am geringften im Jagitkreis.

Für die Stadt Stuttgart berechnet sich dieses Verhältniß heuerwie 1:34,3, also günstiger als das des Neckarkreises (1:32,3) und als das des ganzen Landes (1:31,6); überhaupt hat sich dieses Verhältniß seit einer Reihe von Jahren sortwährend hier verbessert.

4) Die Summe ber Geftorben en verhält sich zur Summe ber Geborenen wie 100: 133 und ber leberschuß ber Geburten über bie Sterbfälle, b. h. ber natürliche Zuwachs zur Bevölferung beträgt pro 1848/49 im Ganzen

bei ber mannlichen Bevölferung 9,941
", weiblichen ", 8,629
3ufammen 18,570

Diefer Ueberschuß ift in biesem Jahr fehr bedeutend, er übertrifft ben bes Borjahres um 71 Broc, und beträgt 1,05 Broc. ber ganzen Bevölkerung, so baß auf 100,000 Menschen ein natürlicher Zuwachs von 1,050 kommt.

5) Mit Unterscheidung der Geschlechter kommen a. bei ben Geburten

auf 100 neugeborene Madchen 107,3 Rnaben, und mit Unter=

fcheibung ber ehelichen und unehelichen auf 100 ehelich gebo= rene Mabchen 107,7 ebelich geborene Anaben , und auf 100 unebelich geborene Dabden 105,2 unebelich geborene Anaben.

b. bei ben Beftorbenen

auf 100 Berftorbene weiblichen Gefchlechts fommen 104,8 Berftorbene mannlichen Befchlechts und

c. bei ben Beborenen und Beftorbenen tommen beim mannlichen Gefchlecht auf 100 Geftorbene 134,7 Geborene, beim weiblich en Beichlecht auf 100 Be= ftorbene 131,6 Geborene.

Das Uebergewicht ber weiblichen über bie mannliche Bevölkerung, welches im Vorjahr 31,949 betrug, bat fich wieber= holt vermindert und ftellt fich fur 1849 auf 31,060, fo bag bienach auf 1000 mannliche 1035 weibliche Ungeborige fommen.

6) Der Verluft ber Bevolferung burch ben Ueberschuff ber in fremde Staaten Musgewanderten über bie aus folchen Eingewanderten beträgt 2,882 ober von 10,000 Ungeborigen 16,3. Diejes Berhaltniß gestaltete fich in ben letten 6 Jahren wie folgt :

von 1842/43 auf 10,000 5,7 ven 1845/46 auf 10,000 34,5  $\frac{1843}{44}$   $\frac{10,000}{64}$   $\frac{6}{4}$   $\frac{1846}{47}$   $\frac{10,000}{64}$ 45,2 " 18<sup>47</sup>/<sub>48</sub> " 10,000 , 18<sup>44</sup>/<sub>45</sub> , 10,000 10,8

Sieraus ift erfichtlich, bag bie Muswanderungen zwar gegen bas Borjahr wieber zugenommen haben, bag fie jeboch in ben Theurungs=Jahren 1846 und 1847 viel bedeutender waren und im Jahr 1847 fogar beinahe bas Dreifache betrugen.

Der erwähnte lleberichug ber Musgewanderten vertheilt fich auf die 4 Rreife bes Landes auf folgende Beife :

|                 |       | ober auf 10,000 Angehörige |
|-----------------|-------|----------------------------|
| Medarfreis      | 1,012 | 20,5                       |
| Chmarzwaldfreis | 999   | 20,9                       |
| Jagftfreis .    | 460   | 11,8                       |
| Donaufreis      | 411   | 10,1                       |
| im Gangen       | 2,882 | 16,3                       |

Der ft art fte Berluft burch Auswanderungen fällt alfo auf ben Schwarzwaldfreis, ber gering fte, wie auch früher, auf ben Donaufreis.

Mit Ausnahme von Biberach, wo ein Mehr-Betrag ber Gingewanderten erscheint, und von Bangen, wo die Biffern ber Gin= und Ausgewanderten gleich find, zeigt sich in allen Bezirken ein Mehr-Betrag ber Ausgewanderten, ber sich in ben folgenden am flarkften barftellt:

|                | Dehr=Betrag        | bavon fommen auf |
|----------------|--------------------|------------------|
|                | ber Ausgewanderten | 10,000 Ginwohner |
| Rottweil .     | 224                | 68               |
| Stuttgart, Amt | 132                | 42               |
| Eglingen       | 113                | 39 .             |
| Leonberg       | 93                 | 31               |
| Waiblingen     | 86 -               | 30               |
| Canftatt       | 75                 | 29               |
| Baibingen      | 65                 | 27               |
| Neuenbürg      | 63                 | 25               |
| Dbernbort      | 62                 | 23               |
| Göppingen      | 79                 | 23               |
| Rentlingen     | 79                 | 22               |

Von 3784 Auswanderern begaben sich 2971 (79 Broc.) nach Amerika, während nur 18 Bersonen von dorther einwansderten; die übrigen Auswanderungen gingen meistens (18 Broc.) in die benachbarten deutschen Staaten, u. zwar nach Bahern 272; nach Baden 230; Breußen 91 u. s. w., aus welchen aber ungefähr eben so viele eingewandert sind. Der unerhebliche Reft ging in die Schweiz, Frankreich und andere europäische Länder.

7) Die Um züge innerhalb bes Rönigreichs ftellen fich nach ben 4 Kreifen auf folgende Beife bar:

|                    |                             | Mehr    |                            |         |  |  |
|--------------------|-----------------------------|---------|----------------------------|---------|--|--|
|                    | herein<br>hinausg<br>männl. | ezogen: | hinau<br>hereing<br>männt. | ezogen: |  |  |
| im Neckarfreis     | 78                          | 119     | -                          |         |  |  |
| " Schwarzwaldfreis | -                           |         | 47                         | 73      |  |  |
| " Jagftfreis       |                             |         | 94                         | 66 .    |  |  |
| " Donaufreis       | 70                          | 27      | -                          | .—      |  |  |
| im Gangen          | 148.                        | 146     | 141                        | 139     |  |  |
|                    | 29                          | 4       | 2                          | 80      |  |  |

Der Nedarfreis und Donaufreis haben alfo bießmal burch Uebersiebelungen aus ben beiben übrigen Kreisen einen Zuwachs von 280 Versonen erhalten.

Die Differenz von 14 Personen, welche sich zwischen ben Summen ber innerhalb Landes Gin= und Ausgezogenen ergibt, (ein fogenannter falscher Zuwachs) rührt von unterlaffener Un= melbung ftattgefundener Umzüge ber.

In ben einzelnen Oberämtern zeigt sich bas größte lebergewicht ber Eingezogenen über bie Fortgezogenen, bei Stuttgart, Stadt (350), Ulm (245), Seilbronn (115), Tetinang (88), Bibgrach (75) u. f. w., während sich ber Abgang burch Ueberstedlung am beträchtlichsten herausstellt in ben Oberämtern: Ludwigsburg (199), Bangen (99), Gailborf (92), Geislingen (88), Ehingen (78), Künzelsau (73) u. f. w.



### III. Staateverwaltung.

Das Kriegswesen in den Jahren 1847, 1848 und 1849.

Machtrag zu ber Schilberung im ersten hefte ber Burttembergifden Jahrbucher von 1849, S. 107 ff. \*)

Die Thätigkeit der Königl. Bürttembergischen Truppen im badischen See- und Oberrhein-Kreise vom 15. bis 28. April 1848.

Die in den letten Tagen des Februar stattgehabte Beränderung in dem französsischen Regierungssysteme rief auch in Deutschland ein allgemeines Reform-Bestreben hervor. Die Begehren wurden theils auf dem Bege des Gesetzes, theils auf dem Bege des Gesetzes, theils auf dem ber Selbsthilfe zu erreichen gesucht. In Frankreich und in der Schweiz sammelten sich Freischaaren unter republikanischer Fahne zu einem Zuge nach Deutschland. Die Bresse verlieh denselben eine namhafte Stärfe und bezeichnete das Ende des Monats April als Zeitpunkt des Einfalls. Gegen diesen glaubten die deutschen Grenzstaaten sich vorsehen zu müssen. Badischen und hessischen Truppen wurde die Bewachung des Rheins von Straßburg dis Basel übertragen. Ein bayerisches Corps sollte

21. c. R.

<sup>&</sup>quot;) Daß ber Inhalt biefes Nachtrags nicht zugleich mit jener Schilberung zum Druck gefommen, beruht nach ber Mittheilung bes R. Kriege-Ministeriums auf einem Kanglei-Bersehen.

ben Strom vom Bodensee bis Schaffhausen bevlachten. — Bürttembergischen Truppen ward aufgegeben, Stellung auf bem Blateau von Bonnborf zu nehmen, die Berbindung zwisschen den genannten Corps zu vermitteln und zugleich die vorsliegende Grenzstrede zu sichern.

Das württembergische Beobachtungs-Corps, welches ansfänglich aus bem 1. und 6. Infanteries und bem 1. Reiters-Regimente und einer reitenden Batterie bestehen sollte und unter den Befehl bes Generallieutenants v. Miller gestellt war, brach ben 2. Upril aus den Garnisonen Stuttgart und Ludwigsburg auf und erreichte nach drei angestrengten Märschen die Städte Rottweil, Spaichingen und Tuttlingen.

Indeffen hatte auch ein Theil der Garnison Ulm — 1 Batallon des 2., 1 Bataillon des 3. Infanterie=Regiments, das 3. Reiter=Regiment — Befehl erhalten, das Corps zu verstärfen und mar, über Ebingen instradirt, im Anzuge.

Den 6. April foute bas 6. Infanterie=Regiment nebst zwei, Schwadronen bes 1. Reiter=Regiments von Tuttlingen nach Donaueschingen rucken, um bei dem weitern Borgeben bes Corps beffen Borhut zu bilben.

Diefe Bewegung wurde ben Behörben bes Umtes und ber Stadt Donauefchingen ben 5. Bormittags angezeigt.

In Donaueschingen entstand eine ungemeine Aufregung; die Regierungsbehörde ließ die Bitte stellen, den Einmarsch in das Badische zu verschieben, indem das großberzogliche Ministerium das Einrücken und die Bestimmung der württembergischen Truppen nicht bekannt gemacht habe und deßbalb bei der herrschenden politischen Aufregung ein ernster Constist mit den Landes-Cinwohnern zu befürchten stehe. Eine Deputation der Stadt, begleitet von einem Brinzen von Fürstenberg, kam in das haupt-Quartier nach Rottweil, jenes Gesuch mündlich zu wiederholen. Da die Schaaren jenseits des Rheins noch zu entsernt waren, um in der nächsten Zeit einen Cinfall ausssühren zu können, so unterblieb die für den 6. angeordnete Bewegung;



es wurden jene Vorfalle nach Stuttgart und Carlsruhe gemelbet und bezügliche Verhaltungs-Befehle und Anordnungen nachgesucht. Die angedeutete außerordentliche Aufregung im Seefreise war durch Seder und Strube veranlaßt, welche jenen zu politischen Umtrieben besonders günftigen Zeitpunkt für ihre Absicht, eine Republik zu bilden, ausbeuteten. Sie riesen das Volk unter die Baffen, sammelten Freischaaren, zogen damit im Seekreise umher und brachten denselben in einen Zustand völliger Gesetlosigkeit.

Die babische Regierung ließ vieses anarchische Treiben geschehen und hieraus erklärt sich ebenso die Brotestation gegen den Einmarsch als die Unterlassung besselben. Der Aufentbalt an der Grenze ließ die Bedeutung jener Umtriebe erst recht erskennen und hatte man durchaus keinen Grund zum Borgehen, in so lange nicht die großherzogliche Regierung jene Bühlereien für ungesehlich erklärte und hilse verlangte, so war dagegen der Schutz des eigenen Landes um so dringender geboten. Aus diesem Grunde wurde das Corps durch das 5. Infanteries Regiment und eine Fußbatterie verstärft, es zählte nun in 8 Batailsonen, 8 Schwadronen, 6 reitenden, 4 Kuß-Geschützen nahe an 7000 Mann und hatte die aus Beilage 1 \*) ersichtliche Eintbeilung.

Eintheilung bes Beobachtungs : Corps.

Com manbirender General: Generallieutenant v. Miller. Chef vom Generalftab: Major v. Bieberholb.

Abjutant bes Generallieutenants: Sauptmann v. Branbenftein. Offiziere bes Generalftabs: Sauptmann v. Fifcher.

Lieutenant v. Aufin.

" v. Spigemberg.

Artillerie:

reitende Batterie: Sauptmann v. Grimm. Rußbatterie: " v. Straf.

<sup>&</sup>quot;) Beilage Nro. 1.

Den 6. April und in ben folgenden Tagen wurde die Grenze von Rottweil über Schwenningen bis Tuttlingen befett und Diefe Stellung bis zum 15. April beibehalten. An biefem Tage

Reiterei:

Brigade-General: General v. Gaisberg; erfranfte in Donaus eichingen und tehrte in seine Garnison gurudt. Die Stelle blieb unbesetzt.

1. Regiment: Dberft v. Epeth.

Stabsoffizier: Dberftlieutenant v. Gravenit. Schwabrone-Commandanten: Major v. Rau.

Rittmeifter v. Entref.

" v. Stockmaier.

D. g. v. Siller.

3. Regiment: Dberftlieutenant v. Mindwig.

Stabsoffizier: Rittmeifter v. Schaich.

Schwadrone: Commandanten :

Rittmeifter v. Rober.

" v. Finth.

" v. Malchus.

Dberlieutenant v. Ellrichehaufen.

Infanterie:

1. Brigabe - General v. Balois.

5. Regiment: Oberfilieutenant v. Stablinger. Bat. Commandanten: Oberfi. Lieut. v. Boldern. Gaubtmann v. Camerer.

6. Regiment : Oberft v. Brand.

Bat. Commandanten: Major v. Mundorff.

Sauptmann v. b. Blanis.

1. Brigabe - General v. Baumbach.

1. Regiment: Dberft v. Diterich.

Bat. Commandanten: Dberft. Lieut. v. Donop.

Major v. Gaisberg. Combinirtes Regiment: Dberft v. Soffmann.

Bat. Commandanten : bes 2. Dberft. Lieut. v. Arnolb.

bes 3. Major v. Meumaner.

war das Hauptquartier in Schwenningen, ebendafelbst und in der Rabe kantonnirten das 1. Infanteries, das 1. Reiters-Regiment und die reitende Batterie. Das combinirte Insanteries-Regiment stand zwischen Thalheim und Spaichingen; das 6. Infanteries Regiment in und bei Tuttlingen; das 3. Reiters-Regiment lag zwischen Deißlingen und Spaichingen; das 5. Infanteries-Regiment und die Fußbatterie erreichten den 14. Rottweil.

Babrend jener Ruhezeit wurde durch Flugschriften und im gefelligen Verfehr vielfältig versucht, die Truppen ihrer Pflicht untreu zu machen. Alle diese Bemuhungen scheiterten aber an bem gesunden Sinne der Soldaten.

Indeg hatte auch im Seefreise die Aufbringung bewaffneter Horben ihren Fortgang; ein allgemeiner Bug nach Carleruhe wurde vorbereitet; wer nicht freiwillig geben wollte, wurde gezwungen. Den empörendsten Terrorismus übten jene Borstämpfer ber Freiheit und Gleichheit.

Die babische Regierung hatte nun den Einmarsch der wurtztembergischen Truppen und als deren Aufgabe Schutz des Landes gegen Einfälle von Außen bekannt gemacht; dagegen unterließ fle, dem General v. Miller in Betreff der Behandlung des Aufftandes im Lande bestimmte Beisungen zu geben. Eine Damspfung desselben mit Baffen-Gewalt ware ihr wohl erwunscht geswesen, doch mochte sie solche nicht selbst provociren!

Jene Unterlaffung gibt ben Schlüffel zu bem gemäßigten Berhalten ber Truppen gegen bie babischen Freischaaren; sie ist vielleicht mit ein Sauptgrund aller späteren Ereignisse.

Bon feiner Regierung hatte ber General die Beifung, vorerst das württembergische Gebiet gegen lebergriffe ber badischen Revolution zu becken, — gegen diese felbst aber nur auf Berlangen ber badischen Regierung einzuschreiten. Dieser Instruktion ward die Ermächtigung angefügt, einer etwaigen Requisition ber fürstlichen Familie zu Donaueschingen Behufs

ihres Schupes Folge zu geben. Der im Hauptquartier Schwenningen angelangte babische Civil-Commissär, Regierungsrath
v. Stengel, wies bas Anerhieten bes Commandirenden: vorzugehen, wiederholt zuruck; dagegen bat die Familie Fürstenberg ben 15. April, Nachmittags 2 Uhr, auf bas Dringenbste
um Gilfe.

Struve hatte nämlich. eine Bande Bewaffneter in Donauseschingen vereinigt, diese zu verstärken wurde den Biderstrebenden und Gutgesinnten mit Mord und Brand gedroht. — Hecker war, von Stockach kommend, über Geisingen im Juzuge, weitere Schaaren wurden aus dem Butachthale erwartet. Nach der Vereinigung sollte der Zug nach Carlsruhe alsbald untersnommen werden.

General v. Miller sammelte die um Schwenningen kantonnirenden Truppen, brach mit dem 1. Infanterie-, dem 1. Reiter-Regiment und der reitenden Batterie um 3 Uhr Nachmittags auf und kam nach 5 Uhr in der Nähe der Stadt Donauefchingen an.

Bahrend der Sammlung der Truppen erschien eine Deputation städtischer Beamten — mit ihr Struve — und bat den General, den Einmarsch erst nach Berstuß von zwei Stunden zu vollziehen, damit die in der Stadt besindlichen Fremden Zeit erhielten, diese zu verlassen. Dieses Berlangen wurde abgeschlagen; der General bedeutete der Deputation, daß sie die kurze Zeit, deren er bedürse, seine Truppen zu sammeln, hiezu benügen möchten und fügte bei, daß der geringste Biderstand, auf den er stoßen sollte, volle Anwendung der Baffengewalt von seiner Seite nach sich ziehen würde. Wit diesem Bescheid eilte die Deputation in die Stadt zurück.

Um 6 Uhr erfolgte — ber Civilcommiffar voran — ber Einmarsch burch bas obere Thor, gleichzeitig zogen die Freisschaaren aus bem unteren gegen Pfohren und vereinigten sich auf bem Wege babin mit ber Heder'schen Abtbeilung.

Eine Schwadron, welche ihnen folgte, veranlagte schleunigen Abzug. Indeffen war die Nacht angebrochen, die Truppen wurden in der Stadt militärisch einquartirt, Ruhe und Ordenung blieben ungestört.

Dieser unerwartete und schnelle Marsch vereitelte Secker bie Aussührung seines Blanes. Die nachste Gefahr für bie babische Regierung war abgewendet. Den durch die miggunsftige Stimmung des Landes gebotenen eigenen Vorsichtsmaßeregeln und unter diesen vorherrschend Einigung der Kraft mußte vor Allem Rechnung getragen werden.

Den 16. wurden die rückwärtigen Truppen herangezogen. Das 6. Infanterie=Regiment marschirte nach Geisingen und Bsohren, das kombinirte Infanterie=Regiment besetze Güsingen und Braunlingen, das 3. Reiter=Regiment rückte dis Ober=baldingen vor, das 5. Infanterie=Regiment und die Fußbatterie wurden nach Donaueschingen beordert. Gleichzeitig wurden die Freischaaren nicht außer Acht gelassen. Sie waren den 15. nach eingebrochener Dunkelheit von Psohren in das auf der Schasse hauser Straße gelegene Dorf Riedböringen gezogen, hatten daselbst die Racht zugebracht und gingen den 16. mit Tages=anbruch in der Richtung von Stühlingen weiter.

Eine Schwadron (Entreg) bes 1. Reiter=Regiments folgte ihnen bis zum Bollhause von Blomberg, wo fie eine beobachtende Stellung nahm.

Den 17. April sollte Oberst v. Brand mit einem Bataillon und einer Schwadron nach Engen marschiren, um mit den Bayern in Verbindung zu treten, welche in Stockach angekommen waren. Alls aber den 16. gegen Abend von dem Rittmeister v. Entreß die Meldung einging, daß sich die bei Stühlingen versammelten Freischaaren nach Bonndorf in Bewegung geset hätten, in der Absicht, den Zug nach Carlsruhe durch das Höllenthal auszuführen, daß serner weitere starke Zuzüge von Thiengen her im Anmarsche wären, wurde andere Anordnung nothwendig.

In ber Nacht vom 16. zum 17. mußten 2 Compagnien bes 2. Infanterie=Regiments unter Oberst-Lieutenantv. Arnold nach bem Zollhause aufbrechen und ben dortigen Posten verstärken. Dieses Detachement stieß ben 17. in der Früh auf eine über-legene Masse, welche zu einer Art von Gesechtsstellung sich entwickelte. Es kam jedoch zu keinem Kampse, indem ein allgemeiner Besehl den württembergischen Truppen den Gebrauch der Bassen nur dann erlaubte, wenn solches zuvor von dem Gegner geschehen sehn würde — und dieser den Zusammenstoß nicht abwartete. Es wurden einige Gesangene gemacht, auch Bassen und das Pferd eines Anführers erbeutet. Oberst-Lieutenant v. Arnold ließ die Orte Epsenhosen und Füzen besehen und damit den aus dem östlichen Seekreise nachsolgenden Schaaren den letzten noch offenen Beg sperren. Der Kanton Schafshausen gestattete nicht, sein Gebiet bewassnet zu betreten.

Da alle Nachrichten ben Zug der Freischaaren nach Bonnborf bestätigten und ein vielleicht unerwartetes Erscheinen derfelben bei Freiburg der badischen Regierung voraussichtlich unerwartet sein mußte — bestimmte Nachrichten über die bortigen Werhältnisse sehlten, — so bekam General v. Baumbach den Befehl, mit dem 1. Infanterie=Regiment, 2 Schwadronen (Stockmaier, hiller) des 1. Reiter=Regiments und 2 reitenden Geschügen auf der Freiburger Straße vorzugehen, um den Freischaaren den Beg nach dem Höllenthale zu verlegen.

General v. Baumbach brach den 17. vor Tag auf, entsendete von Löffingen aus ein Bataillon nach Bonndorf, marschirte mit dem Gros nach Neustadt und erreichte gegen Mittag mit der Reiterei die Kreuzstraße am Bären-Wirthshause. Noch waren die Freischaaren nicht vorübergegangen, der Zweck war somit erreicht, den Truppen wurde eine mehrstündige Ruhe gewährt.

Oberft v. Dietrich, welcher bie Colonne nach Bommborf führte, traf bei biefem Orte auf bas Ende ber nach Lengfirch

abziehenden Schaaren; fie ließen es zu keinem Conflikte kommen. Das Bataillon blieb in Bonnborf.

General v. Miller in der Vermuthung, es möchte an diesem Tage einen ernsten Zusammenstoß geben, folgte gegen 10 Uhr der Colonne Baumbach mit 6 Compagnien des kombinirten, 2 Compagnien des 6. Infanteries, 1 Schwadron (Rau) des 1., 1 Schwadron (Ellrichshausen) des 3. Reiter-Regiments, 4 reistenden Geschügen.

Bei Röthenbach angekommen ging von dem General von Baumbach die Meldung ein, die Freischaaren seien 800—1000 Mann stark in Lenzkirch versammelt, er werde um 3 Uhr den Marsch dahin in 3 Colonnen antreten, die eine folge dem Wege von Neustadt über Kappel, die zweite gehe von Neustadt über Saig, die 3. vom Bären ebendahin.

Diese Bewegung zu unterstützen, entjendete General v. Miller bas Bataillon Neumaier bes kombinirten Infanterie=Regiments von Rothenbach nach Kappel.

Sammtliche Colonnen trafen gegen 5 Uhr in Lengfirch ein. Sobald Die Freischaaren die Unnaberung der Truppen erfuhren, warfen sie' sich ins Gebirge und zogen auf Fußwegen über Menzenschwand nach Bernau.

Den 17. April waren die Truppen, welche diese Operation gemacht, von Tagesanbruch bis zur Nacht unter den Baffen, heftige Regenschauer, schlechte Bege erschwerten die Bewegung, demungeachtet blieb kein Mann zuruck.

Am Abende dieses Tages trafen bei Neustadt bei dem kommandirenden General die Abgeordneten des Fünfziger-Aussschusses, Benedeh und Spatz, ein; sie versprachen sich viel von ihrer auszuführenden Mission an Secker, und baten bis nach Bollendung derselben nichts Feindliches zu unternehmen. Sie fanden Hecker in Bernau, wurden aber abgewiesen und trasen den 18. misvergnügt und ungehalten in Freiburg ein.

Den 17. rudten 2 Schwabronen bes 3. Reiter=Regiments

(eine fam nach Geifingen), die Fußbatterie, bas 5. Infanterie= Regiment in Donaueschingen, Guffingen und Braunlingen ein.

Den 18. wurde Die Schwadron bes 1. Reiter=Regiments, welche bei bem Bollhaufe gestanden , burch eine (Finch) bes 3. Regimente abgelost und marfdirte nach Löffingen. Die in Reuftadt , Lengfirch und Bonnborf ftebenben Abtheilungen rafteten. Das Corps hatte ben 18. Abende bie aus Beilage 2 \*) erfichtliche Stellung.

| ") Beilage 9  | lro. 2. |      |      |          |     |      |      |       |     |     |                           |
|---------------|---------|------|------|----------|-----|------|------|-------|-----|-----|---------------------------|
| S             | ellur   | ıa t | es   | 23       | en  | h a  | đi t | 11 11 | a é | = 0 | Sorps                     |
|               |         |      | n 1  |          |     |      |      |       |     |     | ,,,,,                     |
| Sauptquart    | ier .   | •    |      | •        | •   |      |      |       |     |     | Meuftabt.                 |
| Artillerie:   |         |      |      |          |     |      |      |       |     |     |                           |
| 4 reitenbe &  | eldjuge |      |      |          |     | ٠    |      | ٠     | •   | •   | Neustadt.                 |
| 2 "           | ,,      | •    | •    | •        | •   | •    | •    |       | •   | •   | Lengfirch.                |
| . Fußbatterie |         |      |      |          |     |      |      |       |     |     | Donauefdingen.            |
| Reiterei:     |         |      |      |          |     |      |      |       |     |     | ,                         |
| Brigabeftab   |         |      |      |          |     |      |      |       |     |     | Donaueschingen.           |
| 1. Reiter=Re  | aiment  | :    |      |          |     | ·    |      | -     | •   |     | - commer a final constant |
|               | Stab    |      | đim. | abr      | nn  | no.  | 11   |       |     |     | Reuftabt.                 |
| •             | ••••    | , –  |      |          |     | En   |      |       |     |     | 1                         |
|               |         |      |      |          |     |      |      |       |     |     | contingen.                |
|               |         |      |      |          |     | St   | oai  | nat   | er  | }_  | Lengfirch.                |
| a m : m       |         |      |      |          |     | Hil  | ier  |       |     | •   | 2111311141                |
| 3. Reiter=Reg |         |      |      |          |     |      |      |       |     |     |                           |
|               | Stab,   | S    | d)w  | abr      | on  | M    | rldh | us    |     | •   | Donaueschingen.           |
|               |         |      |      |          |     | Rol  | ber  |       |     |     | Beifingen.                |
|               |         |      |      |          |     | Fin  |      |       |     |     |                           |
|               |         |      |      |          |     | Elli |      |       |     |     |                           |
| Infanterie:   |         |      |      |          |     |      | ,    | ,     |     | ••• | 244,1000                  |
| 0.01.00000000 | Gener   | al t | , 97 | les<br>i | nia |      |      |       |     |     | Danamaldinaan             |
| 1             | 5. Re   |      |      |          |     |      |      |       |     |     |                           |
| ,             | 6. Reg  |      |      | •        | •   | •    | •    | •     | •   | ٠   | Donaueschingen.           |
|               |         | 6    | tab, | 6.       | 6   | m    | ag   | niei  | 1   |     | Beifingen.                |
|               |         |      |      | 2.       |     |      | ,    |       |     |     | Reuftabt.                 |
|               | Gener   | al v | . 29 | au       | mb  |      |      |       |     | i   | Lengfirch.                |
|               |         |      |      |          |     |      |      | •     | •   |     | ~                         |

General v. Miller benütte seinen Ausenthalt in Neustadt, um sich mit dem — die babischen Truppen bei Freiburg kommandirenden General v. Gagern in's Einvernehmen zu setzen. Major v. Wiederhold wurde den 18. dahin entsendet mit dem Austrage, über die stattgehabten Ereignisse im Seekreise zu berichten, die Bereitwilligkeit des Generals v. Miller zu jeder Offenstweller auszusprechen und die Wünsche des Generals v. Gagern entgegenzunehmen. Diese beschränkten sich — auf wiederholtes Befragen — lediglich und ausdrücklich daraus, daß die Linie von der Höllsteige gegen Stühlingen besetzt und den Freischaaren das Ueberschreiten berselben unmöglich gemacht werde. Die entscheidende Offensive gegen die badischen Insurgenten schien General v. Gagern den badischen Truppen vorbehalten zu wollen.

Demzufolge konnte die unmittelbare Aufgabe des wurttemsbergischen Beobachtungs-Corps zur Ausführung gebracht werden. Die genannte Stellung wurde den 19. durch die in erster Linie stehenden Abtheilungen bezogen. Das Städtchen Stühlingen weigerte sich zwar, Truppen aufzunehmen, besann sich aber bei dem Erscheinen derselben eines Andern. Das Hauptquartier wurde von Neustadt nach Stühlingen verlegt. (hier möge nicht unbemerkt bleiben, daß der im Bosthause wohnende großeherzogl. Amtmann dem Generalv. Miller gegenüber behauptete, von Freischaaren nichts zu wissen, indessen deren mehrere hundert die Nacht in demselben hause zugebracht hatten.) Zur Berbindung von Stühlingen mit dem Posten in Küzen wurde

Stab, Bataillon Donop . Bonnborf. , Gaisberg Lenzfirch. Combinirtes Regiment

Stab, Bat. Reumeyer . Rappel. ,, Arnold 2. Comp. Bollhaus,

2. " Meuftabt.

<sup>1.</sup> Regiment

1 Compagnie bes 1. Infanterie und 1 Schwabron (Giller) bes 1. Reiter=Regiments in Grimmelshofen aufgestellt.

Seit der Befetung von Fügen — ben 17. — schlichen sich die aus der Seegegend kommenden Nachzügler der Freischaaren hart an der Schweizergrenze hin über Grimmelshofen, jedes Zusammentreffen mit den Truppen vermeidend. Kaum war d. 19. die Nacht angebrochen, als eine Abtheilung derselben, der die Besetzung des Ortes unbekannt geblieben, auf die Truppen stieß, welche deren 60 ohne Wassengewalt gefangen nahmen. Giner der Gefangenen, der sich befreien wollte und mit einem Dolche auf einen Unteroffizier eindrang, wurde von diesem erschoffen.

Das Verfahren mit ben hier und späterhin gesangenen Freischaaren war, daß sie entwaffnet, einem kurzen Berhöre unterworfen und sodann in ihre heimath entlaffen wurden. Biele stellten sich freiwillig und erbaten sich, um sich zu hause ausweisen zu können, eine Bescheinigung ihrer Gesangennahme. Die Verhöre ergaben, daß der größere Theil dieser Leute, zum ersten Landwehr-Ausgebot gehörig, von den Gemeindebehörden zur Theilnahme an dem Zuge gezwungen worden war.

Fur ihre Bedurfniffe hafteten bie Gemeinden burch offene Grebitbriefe.

Die Bewegung bes 19. wurde ben 20. badurch vervollsftändigt, daß General von Baumbach mit 1 Bataillon (Donop) bes 1. Infanterie-Regiments, 2 reitenden Geschützen und einer Schwadron (Stockmaier) bes 1. Reiter-Regiments von Stahlingen nach Waldshut detachirt wurde. Die Colonne stieß daselbst auf einen Nachzug der Freischaaren, der rheinabwärts marschirte. Derselbe wurde zersprengt, viele Gesangene gemacht, ein Bagen voll Lebensmittel und eine Kasse mit 180 fl. erbeutet. Dieß Alles ohne einen Schuß zu thun.

Die durch ben Abgang ber Colonne Baumbach entstandene Lucke auszufullen, wurden die bei bem Bollhause gestandenen Truppen nach Stühlingen gezogen und durch 2 Compagnieen bes 6. Infanterie-Regiments ersett. General v. Valois mit

Burtt. 3ahrb. 1850. 16 Beft.

6 Compagnieen bes 6. Infanterie-Regiments und ber Fußbatterie wurde gleichfalls nach Stühlingen in Marich gesetzt und die in Geifingen liegende Schwadron nach Hufingen verlegt.

Den 21. April Morgens lief von dem babifchen Kriegsminifterium die Nachricht ein, daß General v. Gagern die Freischaaren bei Kandern getroffen und zurückgedrängt habe, daß er ihnen in das Gebirge folge.

Diefer Bewegung entgegenzufommen, murbe ber Rreis ber

Aufftellung enger gezogen.

General v. Baumbach burch 1 Bataillon (Gaisberg) bes 1. Infanterie-Regiments und 1 Schwadron (hiller) bes 1. Reiter- Regiments verftärft, stellte einen ftarfen Posten bei Baldefirch auf.

Oberft v. Brand mit bem 6. Infanterie=Regiment, 2 Fußgeschüten und einer Schwadron (Finch) bes 3. Reiter=Regi=" ments murbe nach St. Blaffen vorgeschoben. Bonnborf blieb burch 6 Compagnieen bes fombinirten Infanterie-Regiments, 4 reitende, 2 Fuß-Gefchüte, 1 Schwadron (Rau) bes 1. Reiter-Regiments befest; 2 Compagnieen besfelben Infanterie=Regi= ments nebst 1 Schwadron (Entreg) bes 1. Reiter=Regiments maren nach Lengfirch, ben Baren, und Die Sollfteig vorgeschoben. Lettere Boften zu verftarfen, murben unter bem Befehle bes Dberft-Lieutenants v. Stadlinger 1 Batgillon (Cammerer) bes 5. Infanterie-Regiments und 2 Schwabronen (Rober, Ellrichsbaufen) bes 3. Reiter=Regiments von Donaueschingen nach Reuftadt und Löffingen gezogen. In Donaueschingen, bas wegen einer babin inftrabirten Gelbfenbung aus Stuttgart gehalten werden mußte, blieben 1 Bataillon (Boldern) bes 5. Infanterie=Regiments, 1 Schwabron (Malchus) bes 3. Reiter= Regiments. Das Sauptquartier murbe von Stublingen nach Bonnborf berlegt.

Den 23. am Ofterfest wurde gerastet, nur die Schwadron Entreg wurde durch die Schwadron Ellrichshausen abgelöst.

Das Corps hatte an diesem Tage die Stellung Beilage Dr. 3. 4)

Inzwischen mar die Kunde von dem Gefechte auf der Scheided und dem Tode Gagern's eingetroffen; es wurde befannt, bag die babischen Truppen den Freischaaren nicht gefolgt, sondern

| *) Beilage Mro.   | 3.                                 |        |       |      |      |      |      |       |                    |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|-------|--------------------|
| Stell             | ung                                | bes    | Be    | ов   | a ch | tu   | n g  | 3 = 0 | Sorps              |
|                   | be                                 | n 23   | . Ap  | ril, | Nbe  | enb  | 8    |       |                    |
| Sauptquartier     |                                    |        |       |      |      |      |      |       | Bonnborf.          |
| Artillerie:       |                                    |        |       |      |      |      |      |       |                    |
| 4 reitenbe Wefchü | Be .                               |        |       |      | • 5  | ß.   | •    |       | Bonnborf.          |
| 2 reitenbe Befchu | ige .                              |        |       |      |      |      |      |       | Waldshut.          |
| 2 Fuß=Gefduge     |                                    |        |       |      |      |      | •    |       | Bonnborf.          |
| 2 Fuß-Geschüte    |                                    |        |       | •    |      |      |      |       | St. Blaffen.       |
| Reiterei:         |                                    |        |       |      |      |      |      |       |                    |
| 1. Regiment :     |                                    |        |       |      |      |      |      |       |                    |
| ©1                | ab, E                              | chiva  | bron  | Ro   | ıu - | _    | Bo   | nnb   | orf.               |
|                   | " Entreß - Reuftabt.               |        |       |      |      |      |      |       |                    |
|                   |                                    | ,,     |       | Sto  | đn   | iai  | er } | ~     | ildshut,Waldfirch. |
|                   |                                    | ,,     |       | Sil  | ler  |      | - 1  | 2030  | ildshut,Waldfirch. |
| 3. Regiment:      |                                    |        |       |      |      |      |      |       |                    |
| St                | ab, ©                              | diva   | bron  | Ro   | ber  | _    | 20   | ffin  | gen.               |
|                   | " Ellrichehaufen - Baren u. Rößle. |        |       |      |      |      |      |       |                    |
|                   | " Findh — St. Blafien.             |        |       |      |      |      |      |       | Blafien.           |
|                   |                                    | ,,     |       | Ma   | ldp  | 18   |      | Do    | naueschingen.      |
| Infanterie:       |                                    |        |       |      |      |      |      |       |                    |
| Se                | neral                              | v. B   | alois | -    | Be   | nn   | bor  | ٠Ĩ٠   |                    |
| 5.                | Regin                              | nent   |       |      |      |      |      |       |                    |
|                   | @                                  | štab,  | Bat   | . C  | ımı  | ner  | er.  |       | Lengfird, Röfle.   |
|                   |                                    |        | "     | W    | öld  | feri | 1 -  | - T   | onauefdingen.      |
| 6.                | Regin                              | nent : |       |      |      |      |      | lafi  |                    |
| Se                | neral                              | v. B.  | uml   | bach |      |      |      |       |                    |
|                   |                                    |        |       |      |      |      |      |       | aldfirch.          |
|                   | mbini                              |        |       |      |      |      |      |       |                    |
|                   | Sta                                | 6, 6.  | Cor   | np.  | _ 5  | Bo   | nni  | orf   | •                  |
|                   |                                    |        | .,    |      |      |      |      |       |                    |
|                   |                                    |        |       |      |      |      | •    |       | 4.                 |

in das Rheinthal zurückgegangen seien; auch verbreitete sich die Sage, die Auswiegler stünden vereinigt im unteren Wiesensthale. Dagegen hatten sich die Gerüchte über Einfälle aus der Schweiz und aus Frankreich größtentheils als nichtig erwiesen; eine einzige Schaar, die deutsche Legion, von Ferwegh in Paris aufgebracht 800—1000 Mann stark, war im Elsaß angestommen; ihr Einverständniß mit den diesseitigen Freischaaren unterlag keinem Zweisel.

Durch biese veränderten Berhaltniffe mar die Stellung bes württembergischen Beobachtungs-Corps bei Bonndorf werthlos geworden. Die Entscheidung lag im Biesen= und Rheinthale.

Der allgemeine Vormarsch nach dem Wiesenthale wurde für den 24. angeordnet. Als aber den 23. April Abends von den Posten an der Höllsteige die Meldung einlief, daß man Kanonendonner höre, als in der Nacht die Post von Freiburg ausblieb, entschloß sich der General, den Beginn jener Bewegung so lange zu verschieben, bis er über die Verhältnisse bei Freiburg ausgeklärt sein würde. Um schnell und sicher Kunde zu erhalten, wurde Hauptmann v. Fischer beaustragt, mit der am Eingange des Höllenthales stehenden Schwadron (Ellrichsehausen) so weit als möglich vorzugehen. Gegen 1 Uhr Mittags ging von dem Hauptmann die Meldung ein, daß man von Freiburg her Geschützseuer höre, daß die Stadt von den Freisschaaren besetzt sein solle. Diese Nachricht bestimmte den Commandirenden, mit dem ganzen Corps nach Freiburg zu eilen.

Den 24. Mittags 2 Uhr begannen die zwischen der Höllsfleige, Bonndorf und Löffingen stehenden Abtheilungen den Marsch; Oberst v. Brand wurde von St. Blasien über Lengsfirch instradirt, und General v. Baumbach erhielt Befehl, alsbald aufzubrechen, um Lenzfirch den 25. in der Frühe erreichen zu können.

Sauptmann v. Fischer, ber inbessen bis Freiburg gekommen war, ließ die Schwadron baselbst raften, kehrte selbst aber gegent Abend mit ber Melbung zurud, bag die Stadt von den badischen

Truppen mit Sturm genommen worden sei, und daß der diefelben besehligende General Hoffmann dringend bitte, die Operation nach dem Biesenthale schleunigst auszusühren.

Nachdem General v. Gagern ben 20. auf der Scheideck gefallen war, wurden die weichenden Freischaaren — wie schon oben bemerkt — nur bis gegen Steinen im Wiesenthale verfolgt, worauf sich die badischen Truppen in das Rheinthal zogen und Freiburg näher rückten. Dieß dürste sich dadurch erklären, daß die deutsche Legion, welche in jenen Tagen von Straßburg rheinauswärts gezogen war, stündlich mit einem Uebergange drohte, auch in der Stadt Freiburg selbst — sie war von den Truppen geräumt worden — unter dem Titel einer Volks-versammlung sich bewassnete Schaaren organisiteten.

Durch den Abzug der Truppen aus dem Biefenthale gewannen die Insurgenten Gelegenheit, sich zu sammeln; namentlich vereinigte Sigel eine Schaar bei Todtnau und führte sie den 23. auf Freiburg. In der Nähe der Stadt kam es zu einem Gesechte, das den Rückzug der Freischaaren nach Todtnau zur Folge hatte. Den 24. wurde sofort Freiburg selbst angegriffen und gegen Mittag mit Sturm genommen. Unter diesen Umständen konnten sich die Truppen nicht von da entsernen und die Bewegung der Bürttemberger nach dem Biesenthale war von hoher Bedeutung.

Die Lage der Dinge, wie sie hier zur Verständigung geschildert ift, war im Sauptquartier bes General v. Miller nicht näher bekannt, man hatte nur wenige, zudem unzuverlässige Nachrichten. Es war überaus schwer, Sicheres zu erfahren; die Meisten wußten selbst nichts, und wer etwas wußte, war entweder zu feig oder zu schlecht, es zu sagen. Mit dem Truppenscommando im Rheinthale in unmittelbarer Verbindung zu bleiben, war nicht immer thunlich, schriftliche Mittheilungen wurden unterschlagen oder verzögert.

Auf die lette Nachricht des Hauptmanns v. Fischer wurde die Operation nach dem Biesenthale alsbald vorbereitet.

Die Colonnen Baumbach und Brand wurden zur Rückfehr befehligt; die weiteren Abtheilungen brachten die Nacht in den ihnen zunächst gelegenen Orten zu.

Oberst v. Brand, nahe bei Lenzfirch eingetroffen, marschirte in der Nacht nach Schluchsee zuruck, wo er bis zum Morgen blieb. General v. Baumbach aber, den der Befehl zum Rückmarsch versehlte, traf den 25. früh nach einer die Nacht hindurch fortgesetzen Bewegung 1½ Stunden von Lenzfirch ein und mußte nun so schnell als thunlich nach Baldshut zurückstehren. Es wurde ihm eine weitere Schwadron (Nau) des 1. Reiter-Regiments zugewiesen und der Befehl ertheilt, seine Bewegung so zu beschleunigen, um jedenfalls den 26. Sächingen, wenn auch nur mit den Bortruppen, zu erreichen.

In Betreff der Anwendung von Baffengewalt wurde nun ber allgemeine Befehl erlaffen, auf Bewaffnete ohne Unrufen zu feuern.

Den 25. fanden folgende weitere Bewegungen ftatt:

Das 6. Infanterie = Regiment und 2 Fuß-Gefchüte marfchirten von Schluchsee über St. Blaffen bis Schonau.

6 Compagnieen bes kombinirten Infanterie = Regiments kamen von Lenzkirch über Menzenschwand bis Bernau und Gschwend. Gine Schwadron (Finch) nußte, um nach Bernau zu kommen, über St. Blasien gehen.

1 Schwadron (Entreg) bes 1. Reiter=Regiments nebst 4 reitenben und 2 Fuß-Geschützen, 2 Compagnien bes fombinir= ten Infanterie = Regiments erreichten mit bem Sauptquartier Saufern und St. Blaffen.

Die Schwadron des 3. Reiter-Regiments, welche in Freiburg geblieben, wurde nach gorrach instradirt.

Endlich mußte Oberstlieutenant v. Stadlinger mit dem Bataillon des 5. Infanterie-Regiments und 1 Schwadron (Rober) des 3. Reiter-Regiments nach Donaueschingen zurückmarschiren, weil von daher die Meldung eingegangen war, daß die Bürgerschaft drohende Demonstrationen beginne. Oberstlieutenant v. Stadlinger bekam zugleich Befehl, Donaueschingen ganz zu räumen, sobald das aus Stuttgart erwartete Geld einges troffen sein würde, und sofort seine Bereinigung mit dem Corps über St. Blassen zu bewerkstelligen.

Bei ber Aussührung ber oben angegebenen Bewegungen hatte die nach Gschwend bestimmte Compagnie (Uerkul) des kombinirten Infanterie-Regiments die Tête, ihr folgte das 6. Infanterie-Regiment. In der Nähe von Gschwend stieß jene Compagnie auf Freischaaren, die nach einigen gewechselten Schüssen gegen Todtnau zurückgingen. Unterstützt durch 2 Compagnien des 6. Regiments wendete sich Hauptmann v. Urkull gegen Todtnau. Kaum in das Seitenthal eingebogen, traf er von Neuem auf Feinde, die sich am Berghange hinter Felsen aufgestellt hatten. Die Freischaaren verloren einige Leute, worauf sie das Feld räumten. Die Colonne ging bis Todtnau vor, ersbeutete daselbst 2 3=Pfdr.=Kanonen, viele Feuer= und blanke Wassen, einen Wagen mit Kleidungsstücken, Lebensmitteln und Verbandzeug beladen. Nach dieser Episode kehrte die Abtheis lung in die ihr zugewiesenen Stationen zurück.

In diesen Tagen wurden mehrere Hundert Freischaaren fammtlich unbewaffnet aufgegriffen. Ihre Angaben und ihr Bustand ließen beren völlige Desorganisation erkennen.

Den 26. wurde bie Bewegung fortgefest.

Die Borhut, unter General v. Balvis, gebildet aus bem 6. Infanterie=Regiment, 2 Fußgeschützen, 1 Schwadron (Finch) bes 3. Reiter=Regiments ruckte bis Schopsheim vor.

Der Corps-Commandant erreichte mit dem kombinirten Infanterie-Regiment, 4 reitenden, 2 Fußgeschützen, 1 Schwa-dron (Entreß) des 1. Reiter-Regiments Schönau und Todtnau. In letterem Orte wurden noch 2 kleinere Geschütze und viele Waffen aufgefunden, aber keine Freischaaren angetroffen.

General v. Baumbach war mit feiner Reiterei und 1 Bataillon in Sadingen angelangt, ben Reft feiner Colonne erwartete er am folgenden Tage. Den 26. Abends fam nach Schonau die Nachricht, bag mit einbrechender Dunkelheit eine zahlreiche Schaar Bewaffneter, vom Belchenberge herabkommend, in dem zwischen Schonau und Schopsheim gelegenen nicht besetzten Dorfe Zell eingestroffen sei.

Es war dieß, wie sich später zeigte — in Schönau und Todtnau wollte man nichts bavon wissen — die deutsche Legion. Sie hatte den 23. den Rhein bei Kembs überschritten und den nächsten Weg in das Gebirge eingeschlagen; dort angekommen, waren die Verhältnisse in Volge der stattgehabten Gesechte bei Freiburg geändert. Die Legion suchte somit wieder unentdeckt über den Rhein zu entkommen; da ihr dieß den 25. auf der Westseite mißgludte, schlug sie die Richtung nach Rheinselden ein und wählte — gut unterrichtet — Zell zu kurzer Nast.

Da ein alsbaldiger nachtlicher Angriff nicht zulässig war, so wurde ben Abtheilungen bes Gros ber Befehl gesendet, mit Tagesanbruch ihre Stationen zu verlaffen und ohne Aufent-halt thalabwärts zu marschiren.

Bon bem General v. Balois ging im Laufe ber Nacht — burch einen badischen Gensdarmen überbracht — die Meldung ein, daß er, unterrichtet von dem Ereigniffe in Zell, die Freisschaaren am kommenden Morgen angreifen werde, auch dem General v. Baumbach die erforderliche Nachricht gegeben habe.

Den 27. in der Frühe versammelte General v. Balois feine Truppen bei Schopsheim, entfendete eine Compagnie (Lipp) bes 6. Infanterie-Regiments nach Schwörstadt, mit dem Befehle, nach Schopsheim zurückzukehren, sobald die Baumbach'schen Truppen daselbst angekommen sein wurden, und setzte sich mit dem Rest gegen Zell in Bewegung.

Als ber General balb nachher erfuhr, bag die Legion ben Ort um Mitternacht verlaffen und bie Richtung nach Ihheinsfelden genommen habe, ließ er die Infanterie nach Schopfheim zurückfehren mit ber Beisung, weiterer Befehle gewärtig zu sein und eilte mit ber Schwadron Finch auf bem fürzesten

Bege nach Rheinfelben, um dem Feinde, der einen Vorsprung gewonnen haben konnte, wo möglich zuvorzukommen. General v. Baumbach schob am Morgen Reiterei in die Ebene von Rheinfelben vor und ließ durch Infanterie die Orte Schwörstadt und Beuggen besetzen.

Sobald Schwörstadt besetht war, trat die Compagnie Lipp ben Rudmarsch nach Schopsheim auf bem nächsten Wege an. General v. Balois verließ die Rheinebene etwas später in der Richtung über Karsau.

General v. Miller begann ben Marsch nach Zell, sobald die in und bei Schönau untergebrachten Truppen vereinigt waren. Als der General Zell verlassen fand und Räheres über die von der Legion eingeschlagene Richtung ersuhr, trabte er mit der Schwadron Entres und der reitenden Artillerie nach Schopsheim, ließ das 6. Infanterie-Regiment nach Nordschwaben und Dossendach vorgehen, um die dortigen Baldungen zu durchstreisen und besetzte mit der Reiterei und Artillerie die Linie von Biechs nach Karsau. Auf der höhe von Biechs ansgesommen, stieß man auf flüchtige Freischaaren.

Die von Schwörstadt zurückehrende Compagnie Lipp war nämlich in der Nähe von Oberdossenbach auf die am Walde ruhende Legion gestoßen; von dieser angegriffen, nahm die Compagnie hinter angesammelten Feldsteinen in zerstreuter Ordnung Stellung, wies durch ihr Feuer mehrere Anläuse des Gegners ab und tödtete ihm an 20 Mann. Hauptmann v. Lipp überwand in persönlichem Kampse einen der Ansührer der Legion, welcher die Kühnheit hatte, ihn hinter der Linie der Soldaten aufzusuchen. Als gleichzeitig 1/2 Compagnie des 1. Infanterie=Regiments (Lieutenant Carl) von Schwörstadt kommend, dem Feinde in die Flanke siel, lösten sich dessen Reihen zu wilder Flucht auf.

Die Truppen erlitten feinen Berluft in Diesem Gefechte. Sauptmann v. Lipp war ber einzige Berwundete.

Bahrend dieß geschah, jog sich bas Ney ber Truppen enger

zusammen. Das 6. Regiment burchftreifte die Balbungen bes Dinkelberges und trieb die Zersprengten den vorstehenden Bosten in die Sande; ein Pferd ber Schwadron Entreß wurde babei burch einen Schuß aus bem Balbe verwundet.

Bei biefem Treibjagen wurden an 400 Gefangene eingesbracht und viele Baffen erbeutet. Die beutsche Legion hatte aufgehört zu fein.

Mit diesem Gesechte endete das ganze Freischaaren-Unwesen. Die Truppen bezogen nun Cantonnirungen bei körrach und fanden in dem reichen Lande Erholung für die Mühen der versaangenen Wocke.

# Abhandlungen, Auffațe und Nachrichten.

Quellenftudien über die Kriegsgefchichte der württembergifchen Truppen von 1792 an.

Berfaßt von bem Königl. Generalquartiermeifterftab.

#### (Fortfegung.)

5) Rehl, Fort Louis und die bafelbft verwendeten fcmäbifchen Kreistruppen im Jahre 1793.

#### Mit zwei Planen.

In ben zweiten Seften ber württembergischen Jahrbucher von 1845 (S. 209 ff.) und 1846 (S. 123 ff.) ist ber Kriegs-anstalten bes schwäbischen Kreises während ber Feldzüge 1792 und 1793 und namentlich auch bes Antheils ber schwäbischen Kreistruppen an bem Rhein-Cordon Erwähnung gethan.

Ginen ber wichtigsten Bunfte biefes Corbons bilbete bie von fcmabifchen Kreistruppen und einem Theil ber Gerzoglich

württembergifchen Artillerie befeste Tefte Rebl.

Kehl bestand aus brei verschiedenen Orten: dem Dorfe Kehl an der Bereinigung der Kinzig und Schutter, der Reichsesesste Kehl und dem in das große obere Hornwerk hineingebauten Städtchen. Die Feste wurde von Bauban nach seiner zweiten Manier als ein Brückenkopf für Straßburg angelegt, als diese Stadt durch Ludwig XIV. vom deutschen Reiche losgerissen wurde.

Die hauptumfaffung bilbeten vier regulare, baftionirte Fronten von 400 Fuß innerer Bolygonfeite, von benen zwei

gegen den Ahein, eine gegen das Dorf gekehrt war; vor denfelben befanden sich mehrere vorgeschobene Werke, um hiedurch einen größern Raum einzuschließen und die Uebergänge über die Kinzig zu sichern. Zwar wurde im Ryswisker Frieden Kehl wieder an das Reich abgetreten, aber schon im Jahre 1702 eroberte Villars dasselbe von Neuem und ließ die Werke verftärken.

ì

Der Friede von Rastatt brachte Kehl zu Deutschland zuruck, boch wurde der Blat 1733 nochmals bombardirt und
erstürmt, wobei die Werke große Beschädigungen erlitten, und
als nach dem Frieden im Jahr 1737 Kehl zurückgegeben wurde,
zersiel die Feste in Folge zweier Feuersbrunste und gänzlicher Bernachlässigung so sehr, daß der schwäbische Kreis 1754 die
bis dahin gestellte Besatung zurückzog und alle ärarischen Gegenstände verkauste.

Nur von Baben, als ber Landesregierung, wurde eine Bache von 12 Mann in Kehl gehalten, welche in der einzigen noch vorhandenen Kaserne lag. Bon dem Orte selbst berichtet ein Augenzeuge, daß er "völlig ausgeleert seh, bis an dasjenige, was die badische Miliz, so in der Reiterkaserne einquartirt ist, an Kaseknenrequisiten, Oesen u. dergl. zum täglichen Gebrauche in habe."

Bu biesem Berfalle trugen die Frangosen auch noch burch Uferbauten bei, vermittelft welcher sie Die Strömung gegen bas am Rheine liegende Bastion drückten und baburch die Unter-waschung und völlige Zerftörung besselben bewirften.

Solchem nach war ber Buftand von Rehl beim Beginne ber Rheinfeldzuge im Allgemeinen folgender:

Die Grabenmauern des Forts waren mit Ausnahme des bemolirten Rheinbaftions noch ziemlich erhalten, dagegen waren die Bruftwehren abgeworfen und der Ball nur etwa 12 Fuß hoch. Unter zwei Baftionen befanden sich Casematten von 12 Fuß Höhe, 83 Fuß Länge und 16 Fuß Breite, hinter der Kehle der beiden anderen Bastionen waren gewölbte Pulver-

magazine von 40 Fuß Länge, 27 Fuß Breite und 22 Fuß Söhe. In der gegen die Rheinbrude gekehrten Curtine war ein schönes Thor mit zwei Nebengewölben, und unter den beiden CollatezralzCurtinen Poternen angebracht. Alle diese Gebäude waren bombenfest. — Im innern Raume waren früher im Quadrate die Kasernen gestanden, welche gegen 1500 Mann fassen konnten.

Das Fort batte gemauerte Salbmonbe; bor ber untern Front lag auf bem fog. Erlenfopf ein Sornwert (bas untere) von 200-250 Fuß Lange, mit Grabenmauern, einem Ravelin und bebecttem Weg, bod alles bieg in ganglich verfallenem Buftande. Gin zweites größeres Bornwert, bas obere, fullte ben Raum zwischen bem Fort und bem Dorfe aus, und hatte eine Lange von 500 Fug, babei ein Ravelin, bebectten Beg und zwei geräumige, noch ziemlich erhaltene bombenfefte Be= baube; von bem Sornwerte felbft fand aber nur ber Theil gegen ben Rhein. In biefes Berf mar bas Stabtden Rebl bin= eingebaut, bas nur eine einzige Strafe bilbete und vom Dorfe burch ein Altwaffer getrennt wurde, über welches bie fogenannte Commandantenbrude führte. Bwifden ben beiben Sornwerfen lag in bem Bogen ber Ringig eine zweite Brude, welche burch ein betachirtes, jeboch völlig gerftortes Baftion gebectt mar. -Diefe ganglich ruinirten Berte murben nothburftig ausgebeffert, und bie Reiterkaferne in wohnbaren Stand gefett, fonft aber blieb Alles in ber alten Berfaffung, fo bag man große Dube hatte, bie Befatung in ben gerfallenben Gebauben und im Städtchen unterzubringen. Das Ufer an bem gerftorten Baftion war fcon einige Sabre guvor burch errichtete Fafchinenbamme wieber befestigt worben. Bei ber großen Nabe ber gu Frantreich geborenben Rheininfeln, und felbft ber Citabelle von Strafburg mar Rehl jeben Tag einer neuen Befchiefung burch Die Geschüte biefes Plates ausgesett. Inbeffen hatte außer unbebeutenben Allarmirungen bis in bie Mitte bes Commers 1793 fein Angriff auf Rehl und bie anliegende Corbonftrede ftattgefunden. Die fruber bestandene Neutralität auf Diesem

Buntte batte ftillschweigend fortgebauert, Die Rheinbrucke war in ihrem feitherigen Buftanbe berblieben und ein regelmäßiger, wenn gleich fontrollirter Briefvoftverfebr fand über biefelbe ftatt, bennoch hatten bie Frangofen nicht verfaumt, mehrere Batterien gur Beftreichung bes Ueberganges und bes Strom: laufes überhaupt zu erbauen, in biefelben mehr als 30 fchmere Ranonen und Dorfer einzuführen und Die frühere Befatung ber naben Rheininfeln zu verftarten. 2m 31. Juli nabm ber Commandirende in Stragburg, Generallieutenant Sparre, von einigen Menderungen, welche in ben fchmäbifchen Batterien borgenommen murben, Beranlaffung, ben Boftverfehr aufzuheben, und bem Artillerie=Rommandanten in Rehl, Sauptmann von Bede, Die Drohung quaufenben, er werbe burch feine Gefchute bie Schangen gerftoren, wenn er nicht fogleich bie Arbeit einstelle. Auf Diese Drobung murbe mit gebührenbem Ernfte ermibert, und von bem Generallieutenant v. Stein bas Infanterieregiment Fürstenberg am 2. August aus bem Lager von Stollhofen nach Rehl beorbert, wo es bis zu feinem fpatern Abruden zu ber Burmfer'ichen Urmee (23. August) verblieb. Chenfo murbe unter Leitung bes Major v. Miller und bes R. R. Ingenieur-Sauptmann v. Jurgid Die Musbefferung ber Festungswerte von Rebl, fowie Die Erbauung mehrerer Bat= terien und Laufgraben langs bem Ufer burch ben Sauptmann v. Bede mit großem Gifer und burch bie fpateren Borfalle erprobter Sachfenntnig betrieben, und jeche Bochen lang 400 Mann Tag und Nacht an benfelben beschäftigt. Bu ihrer Ur= mirung waren bie 12 fchweren murttembergifchen Ranonen, 2 Saubigen bes Rreifes und Die Bataillonsgeschüte bes Regi= mentes Bolfegg, gufammen 18 Gefchute, bestimmt. Die fammt= lichen Schanzarbeiten wurden ohne Die mindefte feindliche Storung ausgeführt, und waren eben zu Ende gebracht, als am Morgen bes 12. September auf bem linken Rheinufer fich eine bedeutende Truppenmaffe versammelte, bas Teuer aus mehr als 30 fcweren Gefchuten mit allen Gattungen von Projectilen

gegen Rebl und die Uferschangen eröffnete, und zugleich bie Mufforderung zur lebergabe ber Fefte erließ. Die Schmaben antworteten auf Diefelbe mit bem Feuer aus allen ihren Batterien, bas fie mit großem Erfolge gegen bie jenfeits gufge= ftellten Truppen richteten, und biefe gwangen, fich vom Ufer gu entfernen. - Um ben Marich bes Weinbes über bie Rbeinbrucke zu verhindern, war biefelbe ichon früher mit Brennftoffen be= Tegt worden, und murbe jest burch freiwillige murttembergifche Artilleriften (Die Unteroffiziere Berlinger und Schmid, Die Ranoniere Mad, Rraus, Mertle, Cthinger, Ruble und Bareis) mabrend bes beftigften Feuers, auf einem Nachen in Brand geftectt, fo bag 12 Jodje gerftort wurden. Dagegen außerte bas feindliche Geschüt, besonders die ichweren Bomben, Die verbee= rendften Birfungen in ber Fefte, ber Stadt und bem Dorfe Rehl, und ba mit furgen Unterbrechungen biefe beftige Befchie= Bung in ben erften brei Tagen Tag und Nacht, und bann noch bis zum 22. oft viele Stunden Die Tage über fortbauerte, fo wurde die Fefte in einen Schutthaufen verwandelt, und Stadt und Dorf halb verbrannt und gerftort. Dennoch hielten bie württembergischen und schwäbischen Kanoniere fest auf ihren Boften aus, und trugen, obgleich fie ohne Obdach und fast ohne Lebensmittel maren, unablaffig für bie Gicherftellung ber Du= nition und Vorrathe, Ausbefferung ihrer Batterien und Inftandhaltung ber Bege und Bruden Sorge. - Mit Lebhaf= tigfeit erwiderten fie am erften Tage bas feindliche Feuer, als aber bas Bombarbement fein Enbe nehmen wollte, und ein Uebergang als nächste Folge por Augen ftanb, fo wurde bas Feuer ber beutschen Batterien vom zweiten Tage an nur mäßig abgegeben, um Munition und Gefchute fur ben erwarteten Sauptangriff zu fparen. Mit gleichem Muthe und Ausbauer wurde die Artillerie von bem Infanterieregimente Bolfega in ben Laufgraben unterftutt; beibe fanden in ber Wegemwart ihrer Generale v. Stein und Landgraf von Fürftenberg bie regfte Aufmunterung. Erfterer war fogleich von Raftatt ber-

beigeeilt, und hatte bas zweite Bataillon bes Regimentes Baben nach Suntheim bei Rehl abruden laffen, auch waren feit bem zweiten Tage einige öfterreichische Truppen zur Unterftubung berbeigefommen, welche bei Rorf und Billftabt in Referve blieben. Diefe Berftarfungen maren um fo notbiger, ba mit bem Befdiefen auch mehrere Landungeversuche verfnupft maren, und inebefondere bas Durlacher Bifet eine Stunde oberhalb Rebl einige Male, aber immer erfolglos, angegriffen murbe. -Um 23. September mar endlich völlige Stille eingetreten, aber fie follte nur die Schwaben ficher machen und einen nachtlichen Hebergang verichleiern. Um Mitternacht borte man in ben fcmabifchen Uferbatterien bas leichte Gevlätfcher mehrerer Ru= ber, Alles trat ftill auf feinen Boften, Die Gefchute maren mit Rartatichen gelaben und als bie feindlichen Schiffe fich völlig bem Ufer genabert, murbe bas Feuer zumal eröffnet, Die Frangofen mit großem Berlufte abgewiesen, und ihre Fahrzeuge bermagen beschädigt, daß fle erft nach 6 Stunden Die linke Rheinseite erreichen fonnten.

In dem Berichte des kommandirenden Generals über diese Borfälle rühmt berselbe das gute, muthvolle Betragen der ganzen Kehler Garnison und besonders der Artillerie in hohem Grade an und nennt als solche, die sich besonders ausgezeichnet: den General Landgraf v. Fürstenberg, den Obersten v. Welden, der verwundet wurde, den Artillerie-hauptmann p. Becke, \*)

<sup>&</sup>quot;) hauptmann v. Becke erhielt auf feine unmittelbar erstattete Melbung bie nachstehenbe Orbre bes herzogs Carl :

<sup>&</sup>quot;Mein lieber Hauptmann und Feldartilleries Commandant v. Becke! Ich habe dessen Meldung über das brave Benehmen meines Artilleries Corps bei dem stattgehabten Bombardement von Kehl erhalten, was mein Zutrauen in dieses Corps vollskommen rechtsertigt. — Als einen Beweis Meiner besondern höchsten Gnade will Ich für diese erste ruhmvoll bestandene Affaire jedem Mann vom Sergeanten abwärts das Tractament um zwei Kreuzer täglich erhöhen und solches bei der ersten Gelegens

und außer ben oben erwähnten Freiwilligen, die Sergeanten Baufch und Mann der Burttembergischen, und Krais ber Kreis- Artillerie.

Auch bei Fort Louis, Greffern und helmlingen wurden am 12. September starte Kanonaben auf die diesseitigen beutschen Truppen eröffnet und bei ersterem Orte 14 Schiffe bereit gehalten. — Diese beiden auf die Flügel des schwäbischen Corbon's gerichteten Angriffe waren für benselben um so gesahrebrohender, als nach dem Abgange der zur Burmser'schen Armee gestoßenen 2000 Mann nur noch 2200 Mann zu der Besehung der 12 Stunden langen Strecke von Kehl bis Steinmauern verwendbar blieben, weil in Kehl selbst 2000 Mann Besahung lagen, die Spitaler mit Kranken und Verwundeten sich anfülls

heit, wo das brave Corps seine Tapferkeit wieder erproben wird, wiederholen. Ueberdieß bin ich gnädigst entschlossen, die einzelne ausgezeichnetste Berdienste noch besonders dadurch zu belohnen, daß ich für die betressende Mitglieder des Corps silberne Militär=Berdienst-Wedaillen, verbunden mit einer Ertra-Zulage von täglichen zwei Kreuzer, prägen und ihnen geben lassen werde, und sind mir deßhalb noch nachträglich diesenigen Leute nament-lich anzuzeigen, die sich besonders ausgezeichnet haben. Es ist serner Mein gnädigster Wille, daß für die Blessirte und Kranke alle väterliche Sorgsalt getragen wird und werde Ich gerne hiezu einen außerordentlichen Beitrag geben, wenn Ich über die bießfalls schon getrossen Anstalt werde nähere Meldung erhalten haben.

36 bin, Mein lieber hauptmann und Commandant, 3fr freundwilliger

(gez.) Carl Berzog zu Württemberg.

Sohenheim, 29. Gept. 1793.

Bemerkung. Die Uebergabe biefer ersten, an Burtt. Krieger ertheilten Militar-Berbienst-Medaillen wurde burch ben am 23. Oft. 1793 erfolgten Tob bes herzogs Carl verzögert, und fand erst im nachsten Jahre unter seinem Nachfolger, bem herzog Louis, jedoch ohne Julage statt.

Burtt. Jahrb. 1850. 18 Deft.



ten und von den Kaiserlichen Truppen alles Verfügbare auf das linke Rhein-Ufer gezogen worden war. Wie anstrengend hieburch der Dienst für die schwäbischen Truppen wurde, möge daraus entnommen werden, daß in Kehl alle Tage von der Infanterie 6 Offiziere, 392 Mann auf die Felde und Tranchees Bachen kamen, und daß die übrigen Bataillone auf dem Corbon, die eine Hälfte ihrer Mannschaft auf Piket, und die andere als Reserve in den Quartieren batten.

Von ba ab war die Thatigkeit bes Boftens von Rehl wieber auf Beobachtung bes Feinbes beschranft, bis im Oftober ber Angriff ber Burmfer'ichen Armee auf Die Beifenburger Linien auch bie Truppen ber ichmabifchen Rhein-Boftirung gu fraftiger Ginwirfung mittelft umfaffenber Allarmirung und Schein-Ungriffe berief. - Schon am 11. Oftober hatte Generallieutenant von Stein Die Strede von Bifchoffsheim bis Bintereborf burch 1 Bataillon ber Rebler Garnifon, 2 Bataillone Bürttemberg und bas 2te Grenabier-Bataillon befeten laffen, mabrent ein R. R. Bataillon von B. Schröber auf beren linken Flügel bis Auenheim anruckte; fobann maren 2 Rreis 12Bibr. von Raftadt nach Au an ben R. R. General Reglevich abgegeben worben, endlich marichirte für bie Dauer ber beabsichtigten Operation ein Bataillon Fusilire ber babifchen Saus-Truppen ale Referve nach Rorf. - Um 13. fand aleichzeitig mit bem Uebergange bes Bringen Balbed über ben' Rhein eine beftige Beschießung ber frangofischen Boften burch bie bei Rehl, Belmlingen, Greffern , Gellingen und Au aufgeftellten Gefchute ftatt, inbeffen an biefen und anbern Orten Infanterie-Abtheilungen auf Schiffen nach bem feindlichen Ufer fuhren und bie bort ftebenben feinblichen Bifets allar= mirten. Diefes Feuer mar auch fo wirtfam, bag gegenüber von Rehl eine frangofische Batterie bemontirt, und burch bie glübenden Rugeln ber Rebler Urtillerie eine Teuersbrunft in ber Citabelle von Strafburg verurfacht murbe.

Fort Louis, in der Revolution Fort Bauban genannt, bilbete in ber Kette ber frangofischen Befestigungen am Ober-

Rhein ein fehr bedeutendes Glied und lag auf einer RheinInsel zwischen den Dörfern Sellingen und Hügelsheim einerseits, Auenheim und Neuhäusel andererseits. Bon Bauban im
Iahre 1686 erbaut, bestand die Feste aus einem bastionirten Biereck mit Navelinen, tiesen, trockenen Gräben und einem gut erhaltenen bedeckten Bege. Auf der Südseite des Plates lag die Stadt. Beide waren mit einem verschanzten Lager in Bastionärsorm und gutem bedeckten Bege umgeben, serner diente ein startes Hornwert— Fort Alsace—als Brückenkopf über den kleineren, linken Rheinarm. Alle diese Werse waren gut erhalten und hatten durch Anlage mehrerer Verschanzungen und Batterien auf der Insel eine wesentliche Verstärkung gewonnen.

General Durand tommanbirte in ber Feftung , und hatte nicht gang 5000 Mann zu ihrer Bertheibigung. Die Feftung war in ben erften Berioben bes Weldzuges von ben Truppen ber Rheinpostirung nur beobachtet worden, und man hatte fowohl zu Diefem Zwede, als zur eigenen Sicherung entlang bes beut= ichen Ufere eine Anzahl von Schanzen und Batterien errichtet. Auf Diefelben wurden bon ber Feftunge-Befatung baufige Angriffs=Berfuche gemacht, unter welchen gunachft bie Allarmi= rungen in ber Mitte Mai's, als Folge ber gleichzeitigen Opera= tionen ber Dofelarmee zu beachten find. Schon am 11. Dai murbe von bem ichwäbischen Corbon bemerft , baf feit bem vorbergebenden Tage bei Fort Louis 13 Schiffe hinter einer Infel zum leberfeten ausgeruftet, und 130 Schiffer fur biefelben bereit gehalten murben, bag bie feindliche Truppengahl fich bedeutend vermehre, baufige Bewegungen langs bem Ufer ausführe, und bag überhaupt Die Thatigfeit ber Frangofen ent= lang ber gangen Corbonftrede auf etwas Außergewöhnliches bindeutete. Generallieutenant v. Stein ließ auf Diefe Anzeichen Die ichwäbischen Truppen mehr gegen die beiben Sauptpunkte Rehl und Fort Louis zusammen ruden, icharfte ben gangen Sicherungsbienft und zog bie noch cantonirenden Abtheilungen bataillonemeife zusammen. Ferner befette am 14. Mai auf Befehl bes Grafen Burmser ber K. K. Generalmajor Graf Bolkenstein mit 1 Bataillon Thurn, 1 Division Leopoldschufaren, 1 Division Raiser-Dragoner und 4 Kanonen auf dem rechten Flügel der Schwaben die Orte Stollhofen, Sellingen, Issehim, Hügelsbeim, Schwarzach, Illm, um gegenüber von Fort Louis eine größere Truppenzahl zur Verfügung zu bringen. Die Bewachung der von dieser Abtheilung dis daher besetzten Userstrecke übernahm 1 Bataillon der badischen Haustruppen, welches der Markgraf zu diesem Zwecke abgegeben hatte. Auf dem schwäbischen sinken Flügel dehnte der Generallieutenant v. Staader seine Cantonirungen mehr gegen Kehl aus, und ließ 4 Zwölspfünder zur Verstärfung nach Stollhosen abgehen.

— Jene außergewöhnliche Bewegung jenseits des Rheins dauerte ohne weitere Folgen bis zum 16. an.

Um Abend Diefes Tags wurde ein heftiges Ranonenfeuer querft gegenüber von Greffern eröffnet, bas allmählig ben Fluß bis Fort Louis berablief, mofelbft ber eigentliche Angriff ftattfinden follte. Unter bem Schute biefer Ranonabe, zu welcher alle Ranonen ber Feftung mitwirften, juchten bie Frangofen bas bieffeitige Ufer in ber-Mabe bes Dorfes Gellingen mit gwolf, je aus 3 Schiffen gebilbeten Brudengliebern zu aewinnen, auf beren jebem 40-70 Dann Infanterie und einige Gefcute fich befanden. Bur Dedung biefer Strede mar bas R. R. Bataillon Thurn mit 6 Ranonen, worunter 2 bes fchmabifchen Rreifes aufgestellt, welche bas Teuer mit Rraft ermie: berten, gleich Unfange 2 Brudenglieber zum Umfehren nothigten, ein brittes mit ber gangen Bemannung in ben Grund fcoffen, und zwei weitere gleichfalls zum Ginfen brachten , Die fobann auf einer Sanbbant fiten blieben. Die noch übrigen Brudenglieder fuhren nach 2ftunbigem Fener ben Rhein bis Bugelsheim herab, mo fie burch ein mohlgezieltes Rleingewehr: feuer zum Rudzuge nach bem linken Ufer genöthigt murben. -

Ein kleinerer Uebergangs-Verfuch wurde am 23. Mai bei Blittersborf burch bas erfte Bataillon bes Infanterie-Regiments Burttemberg und zwei herzogliche Kanonen unter bem Major

Fribolin zurudgewiesen; eben fo wenig Erfolg hatte eine Ranonade, welche am 31. von Fort Louis aus, als Ginleitung zu einem Uebergange, auf die deutschen Batterien gerichtet wurde.

Auch auf der übrigen Strecke des Rhein-Cordons bis berauf nach Bafel fanden ähnliche Bennruhigungen statt, ohne jedoch von ernstlichen Versuchen eines Ueberganges begleitet gewesen zu sein. Dennoch aber erschienen diese Bestrebungen des Feindes bei der großen Ausdehnung der Rheingrenze so drohend, daß General Graf Burmfer eine genaue Besichtigung des ganzen Cordons und eine Verstärfung der zu demfelben verwendeten Truppen für nothwendig erachtete.

Alls es fobann fpater bem General Burmfer geglückt mar, Die Beigenburger Linien flegreich zu erfturmen und im Glfage porguruden, mußte es ihm von ber bochften Bichtigfeit fein, fich bes Blates von Fort Louis , welcher fo febr feine ferneren Bewegungen beeintrachtigen fonnte, in möglichft furger Beit gu bemeiftern, befonders auch, weil er nach beffen Falle eine nabere und gebectte Berbindung mit bem rechten Rheinufer einrichten fonnte. Mus biefen Grunden erhielt ber R. R. Beneralmajor vom Genie=Corps Baron Lauer ichon am 17. Oftober ben Befehl, Fort Louis auf bem linten Ufer einguichließen, wozu ihm vorerft 1 Bataillon Thurn, 3 Bataillone Pfälzische Truppen und 2 Escabronen Szetler-Sufaren, im Gangen 1737 Feuergewehre, 382 Bferbe überlaffen wurden. General Lauer befette obne Aufenthalt alle Sauptzugange ber Festung und nahm zwischen Roppenheim und Reschwog eine angemeffene Aufstellung. Dicht minder murben bie Borbereis tungen zu ber eigentlichen Belagerung unverzüglich begonnen, Faschinen und Schangforbe gefertigt, und die fur Lauterburg bestimmt gewesene Artillerie, 20 Ranonen, & Saubigen, & Morfer, berbeigeführt. Gleichzeitig erhielt Generallieutenant v. Stein Die Beifung, auf bem rechten Ufer Die Ginschliegung vorzu= nehmen, wozu berfelbe unter bem Oberften, Bringen Taris, bas Infanterie-Regiment Bürttemberg (1ftes Bataillon im Lager zwischen Sellingen und Sugelsheim, 2tes Bataillon in Stollhofen und Sellingen cantonirend), 1 Escabron Sobengollern Curaffiere und 10 Gefchute, 4 3molfpfunder, 4 Sechepfunder, 2 achtpfunder Saubigen unter bem Befehle bes Rreisartillerie-Sauptmanns Baur verwendete. 2016 jeboch am 26. Oftober Die Frangofen bis Bangenau gurudgebrudt worben waren, verftartte General Burmfer bas Belagerungs-Corps auf bem linken Ufer, welches nun aus 1 Batgillon Thurn, 1 Batgillon Manfredini, 1 Bataillon Lattermann, 1 Bataillon E.S. Carl, 2 Bataillone Bilbelm Schröber, und 2 Escabronen Szefler-Sufaren, gufammen 4303 Reuergewebre, 382 Bferben bestand, wogegen die Pfälzischen Bataillone nach Burweiler zu bem General Bobe abgingen. Die auf Diefer Seite zur Bermenbung bestimmten Belagerungs-Geschüte waren auf 36 Stud gebracht und auf bem rechten Ufer Die Rreisartillerie noch mit 8 fechszig= pfunder Mörfern und 2 achtzehnpfunder Kanonen aus bem Defterreichischen Bart verftartt morben . zu beren Bebienung 96 Sandlanger von ben Kreis-Regimentern Burttemberg und Bolfegg befehligt murben. General v. Lauer blieb Rommian= bant bes Belagerungs=Corps, General v. Finf befehligte Die Artillerie, Generalmajor v. Sabn Die R. R. Infanterie.

In der Nacht vom 29. auf ben 30. Oktober ließ General v. Lauer 4 Redouten vor Reschwog auswersen, welche er mit Brustwehren verband und nach rückwärts mit Communikationen versah. Durch diese erste Arbeit — Arriereparalle — sollten die weitern Angriffslinien gesichert und gegen Aussälle gedeckt werden; sie wurde am 2. Nov. beendigt. In der solgenden Nacht wurden die Laufgräben eröffnet und mit Benützung eines Dammes die Zufgräben eröffnet und mit Benützung eines Dammes die Zickzach bis auf 220 Klaster von dem Fort Alsace vorgeführt, hier wurde die erste Parallele angelegt und sosort die rückwärtigen Verbindungen ergänzt.

Um 9. November waren nicht nur diese Arbeiten vollendet, sondern auch 1 Demontir-, 2 Mörfer- und 3 Ricoschett-Batterien errichtet. Gin mehrere Tage anhaltender, ftarfer Regen machte hiebei jebe Arbeit hochft schwierig und verhinderte nas mentlich bas Ginführen ber Gefchüte, welches erft in ber Nacht vom 9. auf ben 10. erfolgen konnte.

. Aebnliche Unariffsarbeiten wurden auch von ben fchmabifden Rreis-Truppen auf beuticher Geite ausgeführt. indem vom 30. Oftober bis 10. November nicht allein por Sellingen langs bem Rheinufer Laufgraben und Bidgad angelegt, fondern auch unmittelbar Fort Louis gegenüber Tran= fcheen vom scharfen Ed bis zum Svielfelb errichtet und aufer ben ichon fruber bestandenen, noch weitere Batterieen , theil= weise nur 300 Schritte vom feindlichen Ufer, erbaut murben. So befand fich auf bem rechten Flügel an ber Sugelsheimer Balbfpite (Spielfelb), Die Batterie Dro. 11 von 2 achtzebn= pfunder und 2 zwölfpfunder Ranonen unter Sauptmann Baur, links neben ibr bie große Burfbatterie Rro. 12 von 8 fechziapfunder Mörfern unter bem R. R. Artillerielieutenant Roch. bei Sellingen Die Batterien Dro. 15, 16, 17, 18 gufammen mit 2 3mölfpfundern, 4 Sechepfundern und 2 Saubigen unter bem Rreisoberlieutenant Ringler, endlich bie beiben, gegen etwaige Landungen angelegten Batterien 13 und 14, je mit einem Sechs= pfunder bewaffnet, aber zur Aufnahme mehrerer Ranonen ein= gerichtet. -

Bährend der Ausstührung dieser Arbeiten beunruhigte die Garnison dieselben durch öfteres, wenn schon nicht heftiges Feuer, das weder große Berlufte noch einen wesentlichen Ausenthalt bewirkte. Dagegen gelang es dem Oberlieutenant Ringler fast unter den Augen des Feindes mit besonderer Gesschicklichkeit 7 neue Pontons, welche in dem Rheinarme, der FortLouis von den Stollhofer Inseln trennt, fünstlich versenkt waren, mit Silfe von 11 Freiwilligen des Regiments Bürttemberg, und 20 Schiffleuten wieder flott zu machen und nach Stollhofen zu transportiren.

Am 10. November Morgens halb 8 Uhr wurde aus allen Batterien bes Belagerers bas Feuer eröffnet, welches auf bem

linten Ufer gegen Wort Alface, auf bem rechten gegen Fort Louis gerichtet , und ununterbrochen bis 4 Uhr Abende fortgefest murbe. Chenfo lange antwortete ber Feind aus feinem fcmeren Befdute febr beftig , bemontirte einige Ranonen und tobtete mehrere Leute. Um halb 4 Uhr ftanben mehrere Saufer in Fort Alface in Klammen. Um 11. Nov. wurde trot bes ichlechteften Retters mit ber beiberfeitigen Ranonabe fortgefahren, ebenfo am 12. November. Un biefem Tage brannte es außerft lebhaft in Fort Louis, auch mar bas feindliche Gefcutfener etwas fchmacher geworben. - Die bei Gellingen ftebenben Batterien bes Oberlieutenant Ringler außerten febr gute Birtung, foferne fie 3 feindliche Gefchute bemontirten, und von mehr als 200 Schuffen nicht ben minbeften Schaben erlitten. Inbeffen hatten bis fest bie Frangofen, welche an Babl und Caliber ber Gefchute bedeutend überlegen waren, boch ichon 3 achtzebnpfunder und 2 zwölfpfunder Gefchüpröhre unbrauchbar gemacht, und an 6 andern Ranonen Laffetten und Raber bemontirt, fo bag Defterreichischer Seits nun hauptfachlich bas Burfgeschüt mirten mußte. Dasfelbe batte aber fo fraftigen Erfolg, bag bas Städtchen ganglich eingeafchert, und fcon am 13. Mittags ber Festungefommanbant einen 24ftundigen Baffenftillstand gu verlangen genöthigt murbe. Alls jeboch General Lauer nur 4 Stunden Frift bewilligte, fo fam nach beren Umlauf Die Berficherung aus ber Teftung gurud, am folgenden Morgen capi= tuliren zu wollen. Die Cavitulation felbft murbe benn auch am 14. November abgeschloffen, und ichon Rachmittags 211hr wurde das Fort Alface und ein Thor ber Festung burch faiferliche Truppen befest.

Um 16. früh zog die Desterreichische Garnison 1 Bataillon von Lattermann in Fort Louis ein, wogegen die bisherige Bestatung mit allen Kriegsehren aus der Festung marschirte, auf dem Glacis die Baffen streckte, und sodann triegsgefangen über den Rhein gebracht wurde; sie bestand aus dem Commandanten, General Durand, 107 Stabs- und Ober-Offizieren, 7 Militär-

beamten, 4300 Unter-Offizieren und Soldaten. Mit der Festung wurden erobert: 110 Stück Geschütz, 2000 Ctr. Pulver, 5 Fahnen, 50 Pontons, mehrere andere Schiffe, 168 Pferde, 383 Schlachtochsen, 562 Schafe und sonstige bedeutende Vorzäthe an Brod und Mehl. Von den sämmtlichen Mundzund Wiehvorräthen echielten die schwäbischen Truppen den 5. Theil als Beute, auch verblieben ihnen die von Oberlieutenant Ringler weggenommenen Pontons.

Der Gesammt = Berluft bes Belagerungs = Corps betrug 18 Tobte, 31 Berwundete, wovon auf Die schwäbische Artillerie 2 Tobte, 1 Berwundeter famen.

In dem Berichte des Armeekommandos wird die ausdauernde Thätigkeit des ganzen Belagerungs-Corps belobt, welches vom 20. Oktober in ununterbrochenem Dienste war und bei der fortwährend schlechten Bitterung mit Mühfeligkeiten aller Art zu kämpfen hatte. Unter den Offizieren, welche sich besonders ausgezeichnet, wird Oberlieutenant Ringler der Kreisarkillerie hervorgehoben.

Ueber bie in Fort Louis angerichtete Berftörung macht Major Miller, ber am 18. November in ber Festung war, folgenden Rapport an ben Herzog:

"Die Stadt ift außer einer, Kirche und einigen wenigen Sausern in einen Steinhausen zusammengeschoffen worden. Im Fort selbst sind die Sauser zwar im höchsten Grade beschädigt, keines aber ist abgebrannt. Der Brückenkopf ober das Fort Alface hat außer der Einäscherung des dortigen Militärsspitals am wenigsten gelitten. Die Festungswerke selbst sind im Durchschnitte nicht sehr beschädigt, auch wurden verhältnissmäßig nur wenige Geschütze demontirt. — Die abgebrannte Stadt, die zum Bewohnen untauglichen Kasernen, der Jammer der Einwohner und mehrere abgebrannte Magazine haben den Kommandanten zu dem Entschlusse der Uebergabe gebracht. Wie vortresslich die Deutschen geseuert haben, kann man sich nur dann überzeugen, wenn man an Ort und Stelle war. Betrachtet

man die in 31/2 Tagen zu Stande gebrachten Verheerungen, so follte man glauben, daß nicht ein Schuß ohne Birkung gewesen sehr. Die Belagerten haben einstimmig versichert, daß die Batterien des rechten Ufers bei Beitem den größten Schaden verzursacht und die schleunige Uebergabe befördert haben. Unsere Artilleriften durfen stolz auf dieses Bekenntniss sehn u. f. w."

Babrend ber Befchiegung hatte Generallieutenant b. Stein fein Saubtquartier nach Ulm bei Lichtenau verlegt, bon mo er nach bem Falle bes Blates wieber nach Rort gurudiging. -Die friegsgefangene Befatung von Fort Louis marfcbirte in 4 Colonnen burch bas Ringigthal nach Sornberg, und murbe frater nach Schlog Sellenftein bei Seibenbeim, nach Neuffen und Sobentwiel gebracht; gleichzeitig murben auch noch andere von ber Burmfer'ichen Urmee gemachte Gefangene nach Reuburg bei Beibelberg und nach Ling in Defterreich transportirt, beren Bebedung fammtlich von ben fdmabifchen Rreistruppen abgegeben werben mußte, fo bag in biefer Beriode bas Guraffier= Regiment Sobenzollern ben Rittmeifter von Rafler mit 113 Bferben, bas Infanterie-Regiment Burttemberg ben Dajor Fribolin mit 17 Offizieren und 659 Mann, bas Regiment Fürstenberg ben Lieutenant von Marienfeld mit 96 Mann, bas Regiment Baben ben Lieutenant Glod mit 54 Mann zu biefent Brede zu bermenben hatte und hieburch allein bem Rreis-Corps 943 Mann, 114 Pferbe bom ausrudenben Canbe abgingen.

Allein auch außerbem hatte ber strenge Dienst auf bem Rhein-Corbon bei ber Belagerung von Fort Louis und jenseits bes Rheines, im Vereine mit ber schlechten Bitterung und ben seuchten, nebligen Ausbunftungen aus bem Strome und seinen Altwassern, die Reihen ber Regimenter gelichtet, die Spitaler besonders mit Fieberkranken gefüllt, und baburch ben dienste thuenden Stand bedeutend herabgedrückt. Nechnet man hiezu, daß einzelne Contingente doch nie ganz vollzählig waren, daß ber Abgang langsam ersett und daß zahlreiche kleinere Kom-

manbo's bon ben Rreis-Truppen gegeben murben, fo barf es nicht befremben, wenn in bem Generalrapporte bom 6. Deibr. nur 2656 Mann, 430 Bferbe gum Musruden bereit auf= geführt werben. Deben biefen betrug bie Babl ber bamale im Dienft (Borpoften und Bache) befindlichen 1176 Dann, 326 Bferbe, ber Rommanbirten 1793 Mann, 121 Bferbe, ber Rranten 930 Dann 44 Bierbe, Dief Alles bei bem Effeftivftanb von 6703 Mann mit 1032 Pferben. - Außerbem hatte bie Artillerie 517 Dann effettiv und babei nur 15 Kommanbirte und 14 Rrante, welch gunftiger Gefundheitoftand bauptfächlich Davon herrühren mochte, daß bie Ranoniere nur einen verhalt= nigmäßig geringen Borpoftendienft am Rheine zu geben hatten und ihre Uferbatterien erft bei entftebenber Gefahr bezogen. -Da nach ber Ginnahme von Fort Louis bem Rreis-Corps Die Befetung bes Cordons von Rebl bis Selmlingen allein übertragen wurde und hiefur nur bas Regiment Bolfegg, bas 2te Grena: bier=Bataillon, fobann 200 Mann vom Regimente Bürttem= berg und 3 Rreis-Curaffier-Estadronen verfügbar maren, fo blieb bem Generallieutenant v. Stein nichts anders übrig, als ben Raum zwischen ben Sauptvifeten burch Bauern bewachen zu laffen. Das Regiment Bolfegg blieb als Garnifon in Rebl, bas 2te Grenabier=Bataillon erhielt bie Strecke von Auenheim bis Bifchoffsheim, ber Reft bes Regiments Burttemberg befeste Belmlingen, 1 Estabron Caraffiere blieb in Rehl, eine 2te marfchirte nach Neufreiftabt, Die 3te fam nach Selmlingen. Bugleich machte General Stein Die bringenbften Borftellungen bei bem Armeetommando, daß ihm endlich eine Berftartung an Raiferlichen Truppen zugeschickt, ober ein Theil ber jenfeits bes Rheins vermenbeten Schwaben gurudaegeben merbe.

Die Communifationen mit ber operirenden Urmee wurden sobald als möglich vervielfältigt und in ben nachsten Richtungen angelegt. Schon am 30. Oftober war die bei Blittersborf gesichlagene Bonton-Brücke nach Stollhofen abgeführt und bort aufgestellt worden, sodann wurde am 16. November die bei

Iffetheim befindliche Brude nach Sellingen gebracht, so baßman von dem schwäbischen Corbon in einem Marsche in bas Hauptquartier bes Grafen Burmser zu Brumpt gelangen konnte.

Diese gunstigen Berhaltnisse sollten jedoch nicht langen Bestand haben. Schon in der Mitte November begann der Umschlag des Gludes und führte im Laufe mehrer Bochen die Breußische Armee bis an die Selt und Nahe, die Desterreichische über den Rhein zuruck, hinter welchem Strome die Lettere Binterquartier bezog. In dieser vom 3. Januar 1794 an bezogenen Armee Kantonnirung nehmen die sch wäbisch en Truppen den Raum zwischen den Divisionen der Feldmarschallzieutenants Prinzen Balded und Baron Staader ein. Feldmarschallzieutenant von Stein hatte am 31. Dezember sein Hauptquartier nach Offenburg verlegt, und die Quartiere seiner Regimenter in folgender Beise vertheilt:

1 fte Brigabe, Generalmajor Landgraf von Fürstenberg, Stab in Bischoffsheim. Baden, Infanterie-Regiment in Selmlingen, Freistädt, Bischoffsheim. Fürstenberg, Infanterie-Regiment in Diersheim, Honau, Leutersheim. 1stes Grenadier-Bataillon, Offenburg, Auenheim.

Curaffier = Regiment Sobengollern in Memprechtsbofen, Bifchoffsheim, Linx, Bobersweier, 1 Estadron auf Gefangenen= Eransvort.

2te Briga be. Generalmajor von Zaiger, Stab in Rebl. Burttemberg, Infanterie=Regiment (239 Mann) in Auen= heim, ber ganze Rest bes Regiments auf Gesangenen=Transport.

Bolfegg, Infanterie-Regiment, Befatung von Rehl.

2tes Grenadier=Bataillon in Sontheim, Burttemberg, Kreis=Dragoner=Regiment in Neumuhl, Korck, Obelshofen, Legelshofen, Billstedt, Offenburg.

Kreis=Referve= Artillerie in Leutersheim, Auenheim, Rehl. Burttem bergifche in Kreifesfold ftebenbe Artillerie in Rebl.

Die gange Dedung bes Abeinftromes entlang ber fcwabis schen Postirung erfolgte in ber bisher üblichen Form bes Corbonspftems.

In Fort Louis batte nach ber Uebergabe ber Festung ber R. R. Defferreichische General v. Lauer ben Befehl übernommen, und foweit es in feinen Rraften gelegen , bie fo bebeutend be= ichabiaten Berte wieber in Stand zu feten getrachtet. Aber es war ihm faum geglückt , bie Trummer einigermaßen aufzuraumen, als ichon gegen bie Mitte Dezember feine Lage eine bochft ichwierige murbe. Durch ben Rudzug ber allirten Armee ber unmittelbarften Ginwirfung ber frangofifchen Beere preisgege= ben, murbe Fort Louis ichon vom 23. Dezember an burch eine bebeutenbe Truppenmacht unter Defaix blodirt, und bei bem ichlechten Buftande bes Blaves mar ber balbige Fall beffelben porauszuseben. Um biefen wichtigen lebergangspunkt über ben Rhein nicht in die Banbe bes Feinbes gerathen gu laffen, befcbloß General Lauer, Die gange Festung git gerftoren, und führte bies auch in vollständiger Beife aus, wie es ber folgende Bericht eines Augenzeugen bes Nabern erweist:

"Da die eroberte, mitten im Mhein gelegene Festung Fort Louis nehst dem Fort d'Alface, nach dem gänzlichen Abzuge der K. K. Mheinarmee aus dem Elfaß, so beschaffen war, daß die zur Vertheidigung derselben nöthige Mannschaft weder unterzgebracht, noch die zu einer Approvisionirung erforderlichen Gebände vorhanden waren, so sah man sich genöthigt, diese Festung in einem solchen Zustande zu verlassen, daß der Feind wenig oder gar keinen Gebrauch mehr davon machen könne. Zu dem Ende faßte man den Entschluß, diese Festung durche Minen und Brand zu zerstören.

Den 10. Januar 1794 früh Morgens erhielten bie in ber Festung besindlichen 11/2 Compagnien Mineurs ben Befehl, in ben 4 Bastionen von Fort Louis, und in bem Hornwerk Fort

The state of the s

Allface bie Minen zu eröffnen, und Diefe Arbeit mit allen Rraften Tag und Racht zu betreiben. Babrend biefer Beit fuchte man ben Reind überall, um biefe Arbeiten zu becfen, irre zu führen, ben ichwächsten Bunft gegen Auenheim und Stabtmatten mit Berbauen und Berichanzungen gegen einen Courbe main ober Sturm von Seiten ber Frangofen gu fichern, und bes Reinbes Aufmertfamteit babin zu richten. - Die bochft beschwerliche und im Sandboden gefährliche Arbeit ber Minirung murbe am 17. Januar Dadmittags gludlich beenbigt, und bie ber Bahl nach 19 Minen gehörig geladen und verbammt. Das in biefer Festung befindliche Artillerie = Corps erhielt fobann ben Befehl, alles auf ben Ballen vorgefundene Gefdus bis 7 Ubr Abends in Sicherheit zu bringen; mabrend biefem hielt man aber bis zu Ginbruch ber Racht ben Feind ben gangen Tag mit ftarfem Ranonenfeuer im Refpett. Um 7 Uhr Abends wurde bie gange Garnifon befehligt, in größter Ordnung und tieffter Stille fich aus ber Westung zu entfernen, nur eine Compagnie von Lattermann blieb noch gurud, um bie Poften bis zum Zeitpuntte ber Entzundung befett zu halten. Ebenso waren alle Einwohner angewiesen worben, fich mit ihren Sabfeligkeiten zu flüchten, nur ein 80fabriger mit bem Tobe ringender Greis blieb gurud. Auf ben Schlag 8 11hr wurden fammtliche 19 Minen, 2 Bulvermagazine in Fort Louis, bas Bulvermagazin in Fort Alface, und Die 4 Cafematten in Fort Louis, welche alle zum Sprengen vorbereitet worden waren, mittelft genau auf einige Stunden berechneten Bunbungen angegundet. Um 9 Uhr murbe fammtlichen noch in ber Feftung befindlichen Ingenieur-Dffizieren aufgetragen, Die 36 Nationalgebaube, welche gleichfalls bazu vorbereitet waren, ebenfo bie mit Teuerwerfsförpern bicht belegte rothe Brude von Fort Louis nach Fort Alface, mit eigener Sand anzugunden. Diefe gange Disposition fiel fo gludlich aus, bag nach 25 Minuten alles in lichten Klammen ftund. Bon 11 Ubr an wirften in 5 gleichen Beitpunften von einer halben Stunde gur anbern, bie Minen

mit entsehlicher Kraft, welche in ben umliegenden nahen Gegenben stark, weit stärker aber in ben entsernteren empfunden
wurde. Mit der Entzündung der Nationalgebäude gerieth auch
die Stadt in volle Flammen, nichts als die hauptlirche blieb
davon übrig. Die Festung und Stadt Fort Louis wurden gänzelich in Schutt und Asche gelegt, ebenso das Fort Alface. —
Die Franzosen machten bei dieser ganzen Operation nicht die
geringste Bewegung. Die Entsernung der deutschen Truppen
geschab in punktlichster Ordnung, ohne daß ein Mann vermist
oder beschädigt wurde. Bei Sellingen sormirten sie sich wieder,
pflanzten Kanonen aus und trugen die diesseitigen Brücken
rubig und ungehindert ab."

Nach einem andern Berichte follen die ofterreichischen Mieneurs über 200 metallene Kanonen, Gifenmunition, Musteten und eine ziemlich bebeutende Summe in Gelb in der Nahe ber Sauptfirche vergraben gefunden haben. —

Nachrichten über Witterung, Fruchtbarkeit, merkwürdige Natur-Greignisse, Seuchen u. s. w. in Sub-Deutschland, besonders in Württemberg, vom Jahr 807 bis zum Jahr 1815,

aus gebruckten und ungebruckten Quellen zusammengestellt von R. Pfaft. \*)

Am 26. Febr. 807 murbe ein ftartes Nordlicht gefeben, im Jahr 809 herrschte eine verheerende Biehseuche, um 815 richtete ber Rhein durch eine große Ueberschwemmung bedeutenden Schaben an.

Der Sommer 820 brachte so starke und anhaltende Regengusse, daß man das Getreibe in vielen Gegenden nicht einzheimsen konnte, wo man es aber heimbrachte, ging's in Fäulniß über. Daher entstanden Theurung und Huugersnoth und ihnen solgten verheerende Seuchen unter Menschen und Thieren. Auch die Trauben reisten aus Mangel an Wärme nicht, deswegen wurde der Wein sauer. Der Winter 820—821 war sehr kalt, Donau, Rhein und andere deutschen Flüsse froren so sest zu, daß man mit Lastwagen einen ganzen Monat lang darüber

<sup>\*)</sup> Bon 1816 an finden sich die Berichte über Witterung u. f. w. in den Jahrbüchern. Aus den Zeiten vor dem neunten Jahrhunsbert aber habe ich nur eine Nachricht, von dem lang andauernsben, sehr kalten Winter des Jahres 764 gefunden. Wenn auch später Lücken in den Neihen der Jahre vorsommen, so rühren sie zum größten Theil daher, daß die Chronisten von solchen Jahrsgängen Nichts Außergewöhnliches, welches sie der Aufzeichnung für werth hielten, zu berichten wußten.

fahren tonnte. Da nun im Fruhjahr 821 ichnell Thauwetter einfiel, gab es verberbliche Ueberfchwemmungen.

Im Jahr 823 begann nach einem an Gewittern und Hagel reichen Sommer der Winter schon am 22. September und dauerte bis zum 12. April 824 mit jo heftiger Kälte, daß viele Menschen und Thiere erfroren. Im Jahr 832 folgte auf einen nassen Sommer ein falter Winter und 834 gab's viele Uebersschwemmungen; am 18. Januar 837 aber spürte man Abends in den Rheins und NeckarsGegenden ein Erdbeben. Im Winter 839 erschien bei Nacht und heiterm Licht der hindurch "sehr viele Flämmchen wie Sterne durch die Luft" (ohne Zweisel Sternsschungen). Am 28. März erschien wieder ein Nordlicht.

Im Jahr 849 begann eine Theurung, welcher mancherlei Meteore vorausgingen und welche bis 851 fortbauerte, am heftigsten aber die Ahein-Gegenden heimsuchte. Mit dem Jahr 855 begannen Erdbeben, welche eine Reihe von Jahren hinz durch sich wiederholten; dabei spürte man eine ungewöhnliche Bewegung in der Luft, heftige Stürme, Birbelwinde, Donnerund Hagel-Better richteten großen Schaden an; am 17. Oftober sielen die ganze Nacht hindurch Sternschnuppen in großer Menge. Die Erdstöße wiederholten sich in den Jahren 857, 858, und 859, die heftigste Erschütterung war die am 1. Jan. 858, welche vornehmlich der Gegend um Mainz verderblich wurde.

Der strenge und langdauernde Binter 860 verberbte Reben, Obstbäume und die Bintersaat, an mehreren Orten soll auch blutrother Schnee gefallen sein; 862 herrschten Sungersnoth und Seuchen und am 9. Oktober 867 spurte man wieder ein startes Erdbeben. Im Jahr 868 schadeten viele Regenguffe den Feldfrüchten und erzeugten einen Miswachs, der eine verheezrende Hungerenoth zur Folge hatte. Der Sommer des Jahres 870 dagegen war sehr heiß und trocken, einige Erdstöße wurden gespurt und einmal bei Nacht stiegen zwei Bolken, die eine im

Bartt. Jahrb. 1850. 18 Beft.

Norden, die andere im Suden auf, welche ohne Unterlaß feurige Pfeile gegen einander abschoffen, die fie endlich im Zenith fich vereinigten (offenbar ein Nordlicht).

Der Sommer 872 brachte fast täglich Gewitter mit starken Donner und heftigen Bligen, bisweilen auch schädlichem Sagel; mit dem Erdbeben am 3. Dezember endeten die einige Jahre so häusige Erderschütterungen wieder. Im Sommer 873 aber erschien nun bei langanhaltender Trockenheit eine bisher unbekannte "Landplage" im westlichen Europa, Heuschrecken von ungewöhnlicher Größe, mit 4 Flügeln und 6 Küßen, deren Hauptschwarm eine Meile breit, gleich Wolken, die Sonne verdunkelte und die, wo sie sich niederließen, alles Grüne ganz aufzehrten; zwei Monate lang folgten immer neue Schwärme aufzeinander und im Jahr 874 wiederholte sich diese Erscheinung, endlich jedoch gingen die Heuschvecken im Kanal und in der Nordsee unter, ihre Leichname aber, von Winden und Wellen an die Weeres-Küsten getrieben, versaulten hier, steckten die Luft an und erregten eine Seuche.

Der Binter des Jahres 874 war von ungewöhnlich langer Dauer und fehr kalt, vom 1. November an schneite es bis zur Frühlings Tag= und Nachtgleiche fast unaushörlich und die, auf solche Beise sich anhäusenden, Schnee-Massen erschwerten den Berkehr ausserordentlich, die Flüsse überzogen sich mit einer starken Eisdecke und viele Menschen und Thiere erstoren. Auch die Feldstüchte misriethen und Hungersnoth und Seuchen war die Folge hievon. Im Jahr 877 verbreitete sich in ganz Deutschland eine eridemische Krankheit, mit starkem Husten und Augenschmerzen verbunden, welche viele Menschen tödtete und das italien ische Fieber genannt wurde. Auf sie folgte 878 eine mörderische Rindviehseuche und 880 ein Winter, der au Strenge und Dauer dem des Jahres 874 nichts nachgab und ebenfalls eine Theurung zur Folge hatte. Da nun auch im Jahr 881 die Kälte, mit Schnee und Cis, bis ins Frühjahr

hinein fortbauerte, fam befonders eine Menge Bieh wegen Futtermangels um.

Vom Mai bis Julius 886 gab es so häusige und starke Regenguffe, daß die Niederungen weit und breit überschwemmt wurden und das an den Bergen herabströmende Wasser ganze Thäler anfüllte. Aehnliche, doch minder bedeutende leberschwemmungen ereigneten sich 889, auch zerstörten häusige Sagelwetter die Feldstrüchte und das italienische Fieder zeigte sich von Neuem. Bährend des strengen und langen Winters 892—893 brach am 28. Januar 893 ein heftiges Ungewitter aus und noch im März siel 5 Tage nach einander Schnee. Nicht minder lang und kalt war der Winter 912—913; im Jahr 927 erschien das italienische Fieder wieder, 928 war der Sommer sehr heiß und den 12. Februar 930 erblickte man ein Nordlicht.

Im Jahr 952 fiel in der Gegend von Augsburg ein Meteorftein mit großem Geräusch herab, 958 erschienen (wie schon einmal im Jahr 787) Kreuze auf den leinenen Kleidungsstücken, welche einen eigenthümlichen Geruch hatten, wie vom Aussatz, welcher auch Mehrere, die solche Kleider trugen, befiel. Ein Nordlicht wird 971, ein sehr strenger Winter 975—976, wieder ein Nordlicht den 28. Oktober 978 und eine große, Kranksheiten erzeugende, Trockenheit 983 erwähnt.

Der Frühling bes Jahres 987 war sehr regnerisch und versanlaßte bebeutende lleberschwemmungen, dann aber folgte langanhaltende Trockenheit, die Gewächse mißriethen, Theurung entstand und unter Thieren und Menschen brachen Seuchen aus, welche bis 990 fortdauerten, im Kloster Sirschau starben daran während eines Bierteljahrs der Abt und mehr als 60 Mönche. Auf den schneereichen Winter und regnerischen Frühling 989 solgte eine Trockenheit, welche sich bis ins Jahr 990 hinein erstreckte; das Jahr 991 dagegen war sehr regnerisch. Um 21. Ottober 992 erschien ein starkes Nordlicht, im Winter 993—994 richteten häusige, sehr kalte Winde eine große Menge von Bäumen und andern Gewächsen zu Grunde und noch im

Julius gab es Gis; bie Folgen bievon maren, wie gewöhnlich,

Theurung und Seuchen.

Mit bem Jahr 998 begannen bie Erberschutterungen in Deutschland auf's Neue und wiederholten fich wiederum mabrend einer Reihe von Jahren; Die ftartften Erdbeben waren Die von ben Jahren 1000 und 1013, burch welches lettere Rottenburg am Recfar zerftort murbe, von 1020-1034 aber verging faft fein Jahr, ohne bag man ba ober bort Erbftoge fpurte. Im Sommer bes Jahres 1000 herrichte anhaltende Trockenheit und Sige; 1005 und 1006 berfchten Gungerenoth und Seuchen, am 10. April 1009 fielen an verschiedenen Orten Tropfen, roth wie Blut, auf die Rleiber ber Leute, Sonne und Mond erfcbienen bon einem bichten Sobenrauch verfinftert blutroth. Der Binter von 1010-1011 mar febr lang und falt, am 30. Julius 1011 fielen bei einem ftarten Sagel gange Gisftude aus ber Luft und ein heftiger Sturm und Birbelwind richteten, befonders an Gebäuben, großen Schaden an. Auch 1019-1020 und 1034-1035 werben falte, langdauernde Binter, 1022 und 1035 beiße Sommer , 1038 aber ein großes Sterben in Gud-Deutschland erwähnt.

Im Jahr 1043 war der Sommer nicht nur stürmisch und gewitterreich, sondern auch wegen der vielen Regen kalt, so daß Brucht und Bein gänzlich mißriethen; unter den Hausthieren brach eine heftige Seuche auß; weil das Holz der Reben nicht zeitig geworden war, erfroren diese während des kalten, schneezreichen Binters 1043—1044 zum größten Theil und es gab fast gar keinen Bein. Auch der Binter 1045 war kalt, 1046 herrschte eine verherende Seuche, 1048 verderbten zahllose Veldmäuse das Getreide, auch der Bein mißrieth; im Oktober spürte man ein Erdbeben.

Die Jahrgange 1052—1055 werben als fehr schlecht gefchilbert und baher herrschte mahrend berfelben Theurung und Sungerenoth; 1056 folgte zwar auf einen gelinden Winter ein, für bas Bachsthum ber Phanzen fehr gebeihlicher Frühling 14nd Sommer, aber schon ber nachste schneereiche Binter 1056
—1057 zerfiorte burch seine Kalte einen großen Theil ber Reben, bas Getreibe beschädigten im Sommer hagelwetter, bei benen einigemal Meteorsteine von beträchtlicher Größe herabstelen; 1058 und 1059 herrschten Seuchen unter Thieren und Menschen.

ftang mahrend eines heftigen Gewitters ein Erbbeben, ber nach= folgende Binter mar ftreng, im Marg 1063 bie Ralte noch beftig, um Die Mitte bes Aprils gab es ftarte Schneefalle und Sturmminde, Dbftbaume und Beinftode erfroren. Der Binter. bon 1066 mar febr gelind, 1068 bewirften viele Regen haufige Ueberschwemmungen und bas Digrathen ber Felbgemachfe. Die Winter von 1073-1074, 1075-1076 und 1076-1077 werben als fehr falt und langbauernd geschildert; von Martini 1075 bis zu Ende bes Daies 1076 fonnte man ben Rhein gu Sug paffiren und ber nachfte Binter bauerte von Enbe bes Novembers 1076 bis zum Ende bes Marges 1077. Durch biefe Ralte litten nicht nur die Saaten, fondern es gingen auch viele Baume und Reben gu Grund. 2m 1. Dezember 1080 und am 27. Marg 1081 fpurte man in ber Gegend von Maing Erb= beben und 1083 brach bei ftarter Sommerhite eine gefährliche Ruhr aus.

Die Abnormitäten ber Bitterung und die ungewöhnlichen Bewegungen in der Natur nahmen gegen das Ende des eilften Jahrhunderts noch mehr zu und steigerten auch die Erregbarkeit der menschlichen Gemüther. Es geschahen zu dieser Zeit, sagt der baierische Geschichteschreiber Johann Thurmadr, dies selts same erschreckliche Bunderzeichen, davon man, mehr denn einem Ehristen gebührt, judicirte und redete, und welche die Leute heitig erschrecken, so daß eine große Furcht unter sie kam sah sah den Simmel brennen, die Sonne und ber Mond wurden wider die Natur oftmals berfinstert, die Sterne sielen vom himmel herab auf die Erde; man sah seurige Pfeile und



Alammen in ber Luft baber fliegen, es ericbienen frembe felt= fame Gestirne wie bie Rometen, gange Rriegsbeere ftanben am Simmel, feurige Thiere und Bogel erhoben fich in ber Luft fo baufenweise, daß die Sonne bavon verbedt murbe. Es murben viel graufame, erfdredliche Better, Sagel, Blit und ber Bind gerschlugen Die Rirchenfenfter, Bieb und Menschen, bas Getreibe auf bem Welt, Die Früchte ber Baume, Richts mar ficher und unverlett. Bom Simmel fiel mancherlei Weuer berab, am Sim= mel fab man eine gange feurige Schlachtordnung, etlich Ge= fcmaber Reiter, Fußfnechte, blutige Schwerdter, Spiege, Barnische, es mar ein ftattliches Wechten und Schlagen. Es famen große Bafferguffe, bas Getreibe gerieth nicht und eine beftige Theurung und ein großes Sterben von ber Bestileng fam, auch lagen bie Meniden an andern ichweren Kranfbeiten barnieber. batten große Site, fielen jablings babin und ftarben. fand auch fleine Kreuglein an ben Rleibern ber Menichen.

Babrend biefer ungewöhnlichen Bewegungen in ber Ratur und in ben Gemutbern begannen bie Kreuzzuge und fanden bei biefer gesteigerten Erregbarteit eine um fo allgemeinere Theil= nabme. Rurg vor ihrem Unfang 1089 wuthete im Abendland ein febr fchlimmer Rothlauf, welcher heftige Rrampfe und Berbrehungen ber Glieber berbeiführte und bas beilige Teuer genannt murbe. Er tobtete eine Menge Menfchen, anbern fielen Sande und Fuge ab, vom Brand ergriffen. Dit bem beigen Sommer 1090 begann bann eine, mit nur furgen Unterbrech= ungen, 7 Jahre bauernbe Theurung, in beren Gefolge, wie ge= wöhnlich, Seuchen bei Thieren und Menfchen erschienen, welche große Verheerungen gurichteten und bie fcon gubor angftlichen Gemuther noch mehr erschreckten, fo bag man allgemein bas Berannaben bes jungften Tages befürchtete. Gin Befdichts= fchreiber bes Rlofters 3wiefalten ergablt: Die Leute verzehrten bie unnatürlichften Speifen, felbft' giftige Rrauter, man legte oft 50-60 Tobte in ein Grab, gange Ortschaften ftarben aus und in vielen Rirchen borte aus Mangel an Geiftlichen ber

Gottesbienft auf. 3m Jahr 1091 erfcbienen Infeften, "fo bid wie eine Mude, aber langer", welche nabe am Boben binflogen. fo baß man fie mit ben Sanben greifen fonnte und beren Schwarm einen Raum in ber Lange von 4, in ber Breite von 2 Stunden eingenommen baben foll; ein abnliches, ungewöhnliches Schwärmen von Infetten aus bem Morben in ben Guben Deutschlands wird im Jahr 1100 erwähnt. 3m Jahr 1093 fab man einen Drachen burch die Luft fliegen und nach einer Sonnenfinfterniß am 21. September bebielt bie Sonne einige Beit lang eine bunfle Farbung; 1094 gab es baufig Sturmminbe und ftarte Regenguffe und 1095 fpurte man wiederholte Erb= ftoge; am 24. Februar erblictte man einen Stern , ber fich in Sprüngen von Often nach Beften bewegte, im Spatjahr aber mehrere Nachte nach einander ftarte Nordlichter. Hengftliche Gemuther faben am Simmel allerlei Bunbergeichen, Blut= wolfen, brennende Faceln, ein großes; feueriges Schwerdt, fampfende Beere und eine belagerte Stadt. Das Sausgeflügel berließ an vielen Orten bie menfchlichen Bohnungen, begab fich auf Berge und in Balber und vermilberte bier. Auch Die Fleden in ber Sonne 1096 und Die blutrothen Bolfen am 21. Sept. 1098 galten für Zeichen von ichlimmer Borbebeutung. Auf ben ungewöhnlich milben Binter 1097-1098 famen zwei anbere, burch gange und Ralte ausgezeichnet, 1098-1099 und 1100-1101, hierauf 1102 ein trodener und windiger Frühling.

Im Junius 1104 foll in der Gegend von Burzburg bei einem Sagelwetter ein Gisstück herabgefallen seyn, welches vier Männer kaum zu tragen vermochten; 1108 folgten auf einen kalten Binter Theurung und Seuchen, um so fruchtbarer und gesegneter aber war der Jahrgang 1111. Im Mai 1112 siel ein so starker Schnee, daß sein Gewicht Baumzweige zerbrach. Das Erdbeben am 3. Jan. 1117 richtete bedeutenden Schaden an; in Schwaben öffneten sich an mehreren Orten gewaltige Erdspalten, mehrere Burgen und viele andere Gebäude wurden zerstört, hie und da erhob sich auch der Boden und vom Schlosse

in Moreburg erblictte man feitbem , ben vorber nie gefebenen, Rirchentburm zu Conftang. Um 30. Januar mar ein beftiges Gewitter mit ftarfem Sturmwind und am Morgen bes 14. Abril 1118 zeigte fich am Simmel eine Stunde lang gegen Guben ein fo ftarfer Glang, bag bavor ber eben fcheinenbe Bollmonb erbleichte. Babrend bes falten Bintere von 1124, melder tief in bas Jahr 1125 binein bauerte, fror ber Rhein gang gu, ber Frühling war 1125 rauh und noch am 21. Mai erfroren bei einem ftarten Reifen Frucht und Reben, am 16. Junius richtete fer ein Gewitter mit ftarfem Bolfenbruch großen Schaben an und ber naffe Commer mit haufigen giftigen Debeln vernichtete vollends bie Aussichten auf Ernbte und Beinlefe, fo bag eine bis zur Erndte 1126 fortbauernde Theurung entstand. Babrend ber ftarten Binterfalte, welche eine Menge Fifde in ben Teichen töbtete, flüchteten fich bie Male ins Ben, erfroren aber auch bier und vergifteten im Frühlinge burch ihre faulenden Leichname bie Luft.

In ben Jahren 1127 und 1130 waren die Winter ziemlich falt, Die Sommer aber beiß und troden; 1132 gab es mabrend ber Ernbte beftige Binbe und ftarte Regenguffe und am 28. Oftober 1136 richtete ein Sturmwind an Gebauben und Baumen großen Schaben an. Als febr fruchtbar an Betreibe und Bein wird bas Jahr 1138 gefchilbert , mabrend beffen im Oftober ein Nordlicht erfchien, in ben Jahren 1143 und 1145 aber richtete bie Binterfalte , im letten auch ein Sturmwind, vielen Schaben an. Da nun auch 1146, wo man in Deutsch= land, befonders am Rhein, 15 Erdftoge nach einander Tpurte, am 22. Mai eine heftige Ralte ben Reben , Obftbaumen und ber Frucht febr verberblich murbe und es bierauf im Junius fast beständig regnete, fo brach eine Sungerenoth aus und erzeugte Seuchen, die auch in ben Jahren 1147 und 1148 forts bauerten. 3m Jahr 1149 tobten gu Enbe bes Darges einige Tage lang heftige Sturmwinde mit ftarten Regenguffen verbunden. Der Winter 1149-1150 war lang und falt, man fab

häufig Mordlichter und andere Meteore; im Frubling 1150 trat fchnell Thaumetter ein, woburch bie Donau bebeutend anfcompll und weit und breit ibre Geftabe überichwemmte. Bruden und Gebaube mit fort führte. Der Sommer mar gewitterreich und bie Felbfruchte migriethen gang.

Muf ben falten Binter 1154 folgte 1155 ein trodener. marmer Commer und 1157 fiel noch im Marg bei ungewöhnlicher Ralte ein ftarfer Schnee ; ber Sommer mar Anfanas beiß und trocfen, aber auf einen beftigen Sturmwind am 1. Julius, welcher Baume umrif und Gebaube beichabiate, folgte bis in Die Mitte Augufts anhaltenbes Regenwetter. Um 5. Geptember fab man bei gang beiterem himmel 3 Sonnen. Beige Sommer werben 1158 und 1171, falte Binter 1163 und 1165 ermabnt und am 19. Januar 1167 fpurte man um Mitternacht ein Grobeben.

3m Jahr 1173 gab es ichon im Januar beftige Gewitter und bas ichnelle Schmelzen bes Schnees erzenate im Frubiabr fchabliche Heberschwemmungen. Der Sommer war beiß und trocken, ber Binter begann erft am Unfang bes Dezembere, aber fogleich mit großer Ralte, jo bag in Deutschland und Franfreich ein heftiger Suften ausbrach, welcher alle Lebensalter befiel und eine Denge Menfchen wegraffte. Der Commer 1174 bagegen war falt und regnerifd, ber Rhein und feine Deben= fluffe traten aus, Frucht und Bein migriethen. Das Jahr 1175 mar burd, baufige Sagelmetter ausgezeichnet und um Beib= nachten begann eine ftrenge Ralte, welche bis zum 1. Februar 1176 fortbauerte und auf Die ein trodener Sommer folgte. Der Sommer 1178 mar reich an Regen und Gewittern, ber barauf folgende Binter latt won langer Dauer. Sierauf famen 3 burch gunftige Bitterung und treffliches Gebeiben ber Bemadije ausgezeichnete Jahre (1180, 1181, 1182), mo nun aber ber lleberfluß, wie fonft ber Mangel, Seuden erzeugte. Im Oftober 1185 wehte ein beftiger Sturmwind, bierauf folgte ein fehr milber Binter, Die Obfibaume blubten im Januar 1186



und hatten im Februar halbausgewachsene Früchte, die Bögel hegten Junge, im Mai war die Erndte, im August die Weinlese. Das Jahr 1187 aber war vom vorangegangenen ganz das Gegentheil, indem noch am 17. Mai ein starker Schnee siel und die Kälte bis in den Junius fortdauerte. Der Frühling 1188 war naß und schadete durch lleberschwemmungen, der Sommer aber zeichnete sich, wie der des Jahres 1189 durch große Sitze und Trockenheit aus; 1190 dagegen folgte auf einen gelinden Binter lange anhaltendes Regenwetter und 1192 auf einen heißen Junius und Julius ein fühler August. Der März 1196 brachte heftige Stürme und große lleberschwemmungen, der Sommer war seucht und kalt und es begann eine Theurung, die bei gleich ungünstiger Witterung auch noch in den Jahren 1197 und 1198 fortdauerte.

Am 12. Mai 1201 gab es heftige Erbstöße, vom 1.—3. April 1203 erschienen Nachts helleuchtende Feuer am himmel, 1204 war der Winter lang und kalt, der Sommer warm und trocken. Auf den Regen= und Gewitter=reichen Sommer 1209 folgte ein sehr rauher Winter und die Kälte stieg im Januar 1210 auf einen sehr hohen Grad. Am 5. August erblickte man 2 Sonnen und am 20. September richtete ein Sturmwind großen Schaden an. Im Jahr 1211 gab es Erdheben und Stürme, auch am 28. August 1215 spürte man Erdstöße und der Winter von 1215—1216 war sehr streng. Jur Herbstzeit des Jahres 1217, welches sich durch reichlichen Weinertrag auszeichnete, sah man einen Anfangs kleinen Stern ein immer helleres Licht gegen den Zenith ausströmen, welches aber nach einigen Nächten wieder abnahm, so daß der Stern wieder so klein wurde als zuvor.

Im britten Jahrzehnt bes breizehnten Jahrhunderts war die Witterung schlecht und baher ber Ertrag ber Felbfrüchte so gering, daß Hungersnoth und Seuchen ausbrachen, besonders lang und kalt waren die Winter ber Jahre 1224, 1225, 1226 und 1229; von 1223—1225 herrschte eine, aus Ilngarn

gekommene verheerende Biehseuche. Die Jahre 1231 und 1236 hatten heiße Sommer, das letzte auch einen kalten Winter; es gab vielen und guten Wein, 1237 dagegen siel die Weinlesewegen der Ungunst der Sommerwitterung schlecht aus; der Winter war eben so gelind, als 1238 streng. Die Jahre 1243, 1244 und 1245 zeichneten sich durch ihre große Trockenheit aus, von 1245—1248 aber spürte man häusige Erdstöße, welche bei einem heftigen Gewitter und Sturmwind am 12. Januar 1245 begannen. Im Jahr 1250 folgte auf einen strengen schneereichen Winter ein nasses, durch leberschwemmungen schädliches Frühzighr und ein regnerischer Sommer.

Die Jahre 1253, welches verberbliche Sturmwinde brachte, 1254 und 1255 waren schlimme Digjabre, um fo fruchtbarer aber mar bas 3ahr 1256. Der Binter 1258 mar febr troden. ber Frühling aber wie ber Sommer regnerifch; baber migrieth bas Getreibe burch Raffe, 1259 aber burch allzugroße Troden= beit, welche bas Gebeiben bes Beins befto mehr begunftigte. 3m Jahr 1261 traten ber Rhein und feine Nebenfluffe fo plot= lich und unerwartet aus, daß viele Menschen und Thiere ertranten und an Gebäuden großer Schaben angerichtet wurde. Um 28. Januar 1263 wehte ein heftiger Sturmwind und 1266 war ein febr fruchtbares Jahr. 3m Jahr 1270 begann wieder eine breifabrige Theurung, indem bas Getreibe 1270 wegen allzugroßer Trodenheit bes Sommers, welcher bem Bein um fo forberlicher mar, 1271 und 1272 aber megen vieler Debel, Regen und Ralte migrieth; befto ergiebiger fielen Ernbte und Beinlefe 1273 und 1274 aus. Bom Dai bis in ben Berbft 1275 regnete es fo ftart und anhaltend, bag bas Betreibe auf ben Felbern faulte und ber Bein gang ungeniegbar wurde.

Eine Reihe gunftige Jahrgange begann 1276, wo es schon um die Mitte bes Augusts reife Trauben gab; 1277 war zwar im Winter die Kalte so ftark, daß der Bodensee zufror und 1278 beschädigte noch am 16., 17. und 18. Dai ein Schneefall die Reben, aber in beiden Jahren folgte hierauf eine für

bas Gebeiben ber Gewachfe febr gunftige Bitterung , und ba auch 1279 Getreibe und Bein geriethen, murben bie Lebensmittel in Schwaben außerproentlich moblfeil. Im Julius 1280 bewirfte Die Donau eine ichabliche lleberichwemmung, int Binter 1280-1281 fiel febr viel Schnee, welcher bis Georgii 1281 liegen blieb; auch fpurte man in mehreren Gegenben Deutschlands Erdbeben, Um 13. Dai 1283 erfroren bie Reben um Stuttgart, 1284 gab es vielen und guten Bein, nach einem gelinden Binter aber trat im Dlarg 1288 ploglich große Ralte ein, welche ben Reben febr fchabete und am 12. Julius richtete ein beftiges Sagelwetter bei Eglingen und im Remothal großen Schaben an. Dady einem ftarfen Erbbeben fam 1289 ein Binter, welcher an Milbe alle fruberen übertraf, Die Baume behielten ihre Blatter bis Beihnachten, wo fie neue befamen; in Conftang famen Die Dabchen am Chriftfeft mit bubiden Blumenfrangen in die Rirche , Bubner und andere Bogel bruteten ichon bor bem Dreifonigetag, im Februar 1290 gab es zeitige Erdbeeren, im April blubten Die Trauben, am 20. Dai aber fiel auf einmal Schnee, auf welchen eine folche Ralte folgte, daß Dbftbaume und Reben erfroren. Balb aber fam wieber anhaltend marme Bitterung und es gab noch viel Ge= treibe. Obst und Bein. Dagegen litten Die Reben 1292 febr burch bie ftrenge und lang anhaltenbe Ralte, 1293 aber gab es einen fehr guten Bein, weil ber Sommer beig und troden mar; body richtete am 28. Julius ein ftarfce Gewitter in ben Gegen= ben an ber Donau, am Rhein und Redar Schaden an. In bem beißen und burren Sommer 1294 verflegten Quellen und Fluffe, Die Blatter an ben Baumen verborrten , auch bas Ge= treibe litt Roth, ber Bein aber gerieth febr aut. Im Geptember 1295 fpurte man zu Conftang und in ber Umgegend mehrere Erbftöße und 1297 gab es baufig Ungewitter.

Auf einen gelinden Binter folgte 1302 ein fühler Sommer und herbst und der Bein wurde fauer, besto ausgezeichneter 1303, wo ber Binter zwar falt, ber Sommer aber heiß und

troden war, megwegen auch bas Betreibe nicht gut gerieth. Um 1. August 1364 folug ber Blit zu Ellwangen ein und beinabe Die gange Stadt verbrannte. Der Binter von 1305-1306 brachte folche Ralte, bag man mit Frachtmagen über bie ge= frornen Fluffe fabren fonnte, ichnelles Thauwetter am 2. Rebruar aber verurfachte verberbliche Ueberschwemmungen.

Mit bem Jahr 1310 begann eine, nur burch 2 fruchtbare Jahre unterbrochene 18jabrige Beriobe bes Diffmachfes, in welcher gulett ber Scheffel Dintel 21/2 Bfund Beller, eben fo viel als ein Jauchart Actere toftete. Die ungunftige Bitterung erzeugte auch Kranfbeiten, querft bei ben Rinbern, bannibei ben Erwachfenen; Die Rranten ftarben gewöhnlich fcon nach zwei Tagen, aber fie murben von ben lleberbleibenben noch beneibet, ba Diese sich mit ber schlechtesten Nahrung ihr Leben kummerlich friften mußten. Der Binter mar 1310 falt, ber Fruhling und Berbft tubl und naß, 1311 erfroren bie Felbfrüchte bei ftrenger Ralte ichon im Binter und vermochten wegen bes regnerifchen Sommers fich nicht mehr zu erholen; die Jahre 1312 und 1313 waren nicht beffer ; 1314 fchabete im Commer eine, 13 Bochen anhaltende Durre, 1315 aber bas vom Dai bis ins Spatjahr bauernbe Regenwetter. Der Binter von 1316-1317 mar febr falt und ba ber Schnee bis nach Oftern liegen blieb, erfticte bas Getreibe barunter. In ben Jahren 1318 und 1319 gebieben zwar Frucht und Bein, schon 1320 aber regnete es wieder fo ftart und anhaltend, bag bas Getreibe fiel und taub wurde; 1321 mar ebenfalls ein fehr naffer Jahrgang, 1322 folgte auf einen kalten A Binter ein regnerischer Commer, 1323 erfroren die Reben am 24. Mai, 1325 erflidte bas Getreibe unter bem Schnee und megen ber naffen Traubenbluthe murbe ber Bein fauer. Erft 1328 endigte biefe Jammerzeit; ber Binter biefes Jahres war fo mild, daß im Januar bie Baume, im April bie Trauben blühten, um Johannis zeitige Trauben gefunden murben, Die Ernote an Bfingften, Die Beinlefe 14 Tage nach Jafobi begann. Beibe lieferten einen reichlichen Ertrag von ausgezeichneter

Gute, und auch Obst und andere Nahrpflanzen gab es im Ueberflug.

Das Jahr 1333 zeichnete fich burch große Trodenheit und baufige Gewitter aus, und es wuchs eine Fulle trefflichen Beines, von bem ber Gimer 32 fr. galt; 1334 aber fiel bie Ernbte porguglich aus, obwohl am 23. April ein Schnee fiel, welcher brei Tage lang liegen blieb; 1335 jedoch gedieben wegen bes vielen Regens meber Frucht noch Bein, und am 25. Oftober mutbete am Rhein und in Schmaben ein Sturmwind von außerorbentlicher Beftigfeit , welcher viele Gebaube nieberwarf und eine Menge Baume umrif. In ben Jahren 1336 und 1337 gedieben Gartengemachfe, Frucht und Bein, furz aber nach ber Erndte ericbienen wieder Seufchreden aus bem Dorgenlande, die man wegen ihres barten, wie Cbelfteine glangenben Gebiffes, burnenichnabel nannte, beren Schwarme Die Sonne verduntelt haben follen und die, wo fie fich niederließen, in furzer Beit alles Grune megfragen. Dit bem Gintritt ber Binter= fälte verschwanden fie zwar, famen jedoch beim Beginn ber marmeren Jahreszeit in ben zwei nachften Jahren (1338, 1339) wieber, bis ftarte Regenguffe und eine, am 22. Februar 1340 beginnende, 5 Wochen bauernbe ungewöhnliche Ralte fie vertilgten. Aber bie Theurung, welche fie verurfachten und Die Seuche, welche 1337, furz bor ihrem Erscheinen, in Schmaben ausgebrochen mar, bauerte noch mabrend bes gangen Sabres 1340 fort.

Am 23. Januar 1342 brach, während die Erde tief mit Schnee bedeckt war, ein schreckliches Donner- und Hagelwetter aus, worauf im April heftige Kälte und dann ein naffer Sommer folgte. Starke lleberschwemmungen richteten in Schwaben, vornehmlich in der Gegend um Tübingen, großen Schaden an und wiederholten sich in dem regnerischen Jahre 1343 besonders in den Gegenden um den Bodensee. Aber der Sommer wurde so heiß und trocken, daß das Getreide auf den Feldern ausdorrte und eine Theurung eintrat, welche die Armen nöthigte, ihr

Debl mit pulverifirtem Doos und Sagmehl zu vermifchen. Der Binter von 1343-1344 war ungewöhnlich milb, im Dai aber fdneite es und im Sommer gab es verberbliche Sagel= wetter. Die Jahre 1346 und 1347 waren febr naß, ein ftarfer Froft am 8. September und ein bebeutenber Schneefall am 4. Oftober 1347 bewirften in Schwaben ein volliges Digrathen bes Beines. Bieberholte Erbftoge fundigten bas große Erbbeben an, welches am 25. Januar 1348 Abends unter ge= waltigem Drobnen und Saufen erfolgte, über ben größten Theil Gubbeutschlands fich erftredte, eine Menge Burgen, Rirchen und andere Gebäude umfturgte und 8, nach einigen Ungaben fogar 40 Tage, fortbauerte. Berge verfanten, Erb: fpalten brachen auf, Die Fluffe traten aus ihren Ufern, langft fliegende Quellen verflegten, mabrend bagegen anderwarts neue entstanden, die Menfchen aber empfanden eine gang ungewöhn= liche Betäubung und ftarfes Ropfweb.

Diefes gewaltige Natur-Greigniß aber mar nur ber Borbote eines anbern, weit schrecklicheren Uebels, ber fürchterlichften . Seuche, welche bis baber bas Menschengeschlecht beimgesucht batte, bes fchmargen Tobes, welcher 1346 in China und Indien zuerft ausbrach, mabrend einer fünfjahrigen Dauer Die gange bamals befannte Erbe burchzog und gegen 40 Millionen Menfchen hinweggerafft haben foll. Diefe Seuche vertundigte ihr Berannahen gewöhnlich burch ein Erfranfen ber Thiere und Rinder, begann mit Irrereben , ichwarzer Farbung ber Bunge und heftigem Durft, worauf große Schmerzen in ber Bergge= gend, beengtes Athmen und ber fcmarge Brand, von welchem fie ihren Ramen erhielt, folgten; meiftens bauerte fie nur brei Tage und felten genas Giner ber von ihr Ergriffenen. Rein Lebensalter, fein Gefchlecht, fein Stand wurde von ihr verfcont, gange Familien nicht allein, fonbern auch Ortschaften ftarben aus. Alle Bande ber Bucht und Ordnung losten fich, felbft in ben Klöftern, welche befonders ftart beimgefucht mur= ben, beren Bewohner baber aud ichaarenweise entfloben. Die

nachften Bermandten verließen ihre von ber Seuche ergriffenen Ungeborigen, welche oft noch lebend ausgeplundert murben. Denn viele roben Menfchen wollten, von ben Schreden bes Tobes umringt, noch bes Lebens lente Reige fo gut fie fonnten genießen : fie brachen raubend in bie Saufer und vergeudeten Die Beute bann in fonoben Luften; es maren Geiftliche fomobl als Beltliche, felbit Donche und Honnen, welche an Diefen Mus= fdweifungen Theil nahmen, mabrend bie wenigeren ernften und frommen Gemuther, ber Beltluft völlig abgewandt, ben gott= lichen Born burch Bufübungen und Raftejungen zu befänftigen . fuchten und ichagrenweife von Rirche zu Rirche giebend fich bis auf's Blut geißelten. Um Schlimmften ging es ben Juben, weil man fie befchulbigte, Die Seuche burch Bergiftung ber Brunnen berbeigeführt zu baben , fie befrwegen graufam verfolgte und Taufende von ibnen ermorbete. Rach Deutschland fam der schwarze Tod gwar schon 1348 aber erft im nachsten Jahre 1349, bas fich burch feinen lieblichen Fruhling auszeich= nete, verbreitete er fich bier allgemein, muthete am Mergften in ben Sanbels- und Gemerbereichen Reichsftabten, am Benigften auf bem Lande und borte erft 1350 wieder gang auf. Die außergewöhnliche Aufregung im Leben ber Erbe aber, welche fich burch ibn und mancherlei Naturereigniffe fund that, Unregelmäßigfeiten in ber Bitterung, Luftericheinungen, Sturme und Erbbeben, bauerte noch einige Jahre fort.

Im Jahr 1350 folgte auf regnerische Witterung eine große Trockenheit, ber Winter von 1351—1352 war sehr kalt, ber Sommer von 1352 aber sehr heiß. Im Jahr 1353 gab es nach der Erscheinung eines hellleuchtenden Feuer-Meteors, welches mit großem Krachen verschwand, häusige und verderbliche Ungewitter. Im September 1355 richteten Hagelwetter in Schwaben, Franken und am Rhein großen Schaben an und verderbten namentlich die schon reifen Trauben. Um 18. Oftober 1356 Nachts um 10 Uhr begann ein Erdbeben, das seinen Mittelpunkt in Basel hatte, sich bis nach Franken erstreckte, im

Schwarzwald und Jura besonders ftart verspurt murbe, und bis zum Ende bes Jahres fortbauerte, auch großen Schaben anrichtete. Gin neuer Eroftog am 14. Mai bes Jahres 1357. meldes wenig Frucht und einen fauren Bein bervorbrachte. murbe befonders ftart in ben Rheingegenden und in Schmaben gefpurt. Schon mit bem fruberen Erbbeben begann auch in ben von ibm betroffenen Gegenben eine Seuche, welche nach und nach über gang Deutschland fich verbreitete und vom Auguft bis Beibnachten 1358 am ftartften muthete, noch zu Enbe biefes Jahres aber aufborte. Neue Erbftofe murben gefpurt im Jahr 1362, beffen beifer Sommer und nachfolgenber falter Binter einen folden Futtermangel verurfachte, bag man auf ber Alb bas Strob ber abgebedten Dacher zur Futterung benütte und vieles Bieb geschlachtet merben mußte. Der Binter von 1364 -1365 brachte folde Ralte, bag man 3 Monate lang mit Frachtwagen über bas Gis bes Rheines fahren fonnte, auch berrichte mabrend biefer beiben Jahre eine Seuche, welche befonbers in Stuttgart und Rirchheim viel Menfchen wegraffte. 3m Jahr 1366 aber erichienen wieber große Beufchredenfchwarme, welche burch ihre Berheerungen eine Theurung berbeiführten, Die jedoch nur von furger Dauer mar, weil 1368 Getreibe und Bein gut geriethen; nur in ber Gegend um Stutt= gart richtete gur Beit ber Beuerndte eine leberschwemmung Schaben an. 3m Jahr 1370 erfroren im Berbft bie Reben am Neckar und Bobenfee und ber Binter begann mit unaufhorlichem Donnern und Bligen, worauf Plagregen mit Sagel folgten, fo bag "Jebermann glaubte, ber jungfte Tag nabe beran."

Im Jahr 1371 gab es einen schlechten Wein, 1372 aber einen besto besseren; die Frucht sedoch migrieth. Am 1. Junius 1372 spürte man in Schwaben ein starkes Erdbeben und ersblickte am 5. Junius um die Sonne einen rothen Ring und darüber zwei Kreuze. Das Jahr 1373 war wieder ein gutes Weinsiahr, 1374 richteten Rhein, Donau und andere Flusse durch

Bartt, Jahrb. 1850. 18 Deft.

Ueberschwemmungen großen Schaben an, 1378 verberbte bie ftrenge Binterfalte bie Reben und ber regnerifche Commer war bem Getreibe fcablich. Sierauf aber folgten bon 1379 an wieber mehrere fruchtbare Jahre, mit welchen aber auch eine berbeerenbe Seuche fam; 1382 aab es eine, etliche Monate Dauernde, vollfommene Binbftille und Relbmaufe in Menge. welche aber um Beibnachten plotlich verschwanden: 1383 mar ber Binter febr gelind, 1389 gwar falt, aber von furger Dauer: Betreibe und Trauben blübten ichon am 1. Dai, am 25. Julius richtete ein Bolfenbruch bei Giengen großen Schaden an. Erbftoffe fpurte man am 26. Dezember 1384 und am 6. Januar 1385. Die gunftige Bitterung bes letten Jahres enbete mit bem Oftober, mo Regenwetter eintrat, welches bis Oftern 1386 fortbauerte, auf bas aber eine fo gunftige Bitterung folgte, baß Getreibe und Bein gleich gut geriethen. 3m Jahr 1387 berbreitete fich eine Influenza, welche man bie Burgelen nannte, fo allaemein in Gud-Deutschland, bag unter 10 Berfonen faum eine bon Suften und Ratarrh befreit blieb, boch ftarben meift nur altere Berfonen baran; 1393 gab es viel Getreibe, aber wenig Obft: Die Trauben erfroren um Michaelis und ber Bein wurde fauer. Der Sommer bon 1394 mar außerorbentlich troden und beif, aber Bein und Getreibe geriethen gut, ber Scheffel Dinfel foftete nur 11 fr., ber Gimer Bein 10 Baten. Im Junius 1395 fpurte man ein Erbbeben, auf welches ein heftiger Sturm folgte, am 28. Januar 1398 aab es einen noch gewaltigern Sturm und 1399 einen febr falten Binter.

Mit dem Schlusse des vierzehnten Jahrhunderts begann wieder eine schlimme Zeit des Miswachses und der Theurung, zu denen sich 1402 auch noch Seuchen gesellten, welche mit kurzen Unterbrechungen bis 1419 fortdauerten und gerade in diesem ihrem letzen Jahre mit großer heftigkeit wütheten. Besonders naß und regnerisch waren die Jahre 1400, 1401, 1403 bis 1406 und 1415, sehr kalt die Winter von 1401—1402 und 1406—1407, wo die Kälte von Martini bis Lichtmeß forts

dauerte. Am 10. Mai 1402 erfroren in der Segend von Stuttgart die Beinreben im niedern Feld; in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Junius spürte man ein ftarkes Erdbeben und am 28. August zerftörte ein surchtbares Sagelwetter die Reben und alle Felderzeugnisse in einem Umfang von 3 Meilen um Stuttgart fast gänztich.

Muf bie 20 ichlechten folgten nun aber auch wieber 9 gute Jahre: 1420 mar bas Frühjahr fehr warm, am 20. Darg beganuen bie Obstbaume, am 4. Upril bie Trauben zu bluben und noch am Enbe bes nemlichen Monats batte man reife Erb= beeren und Rirfden, Die Erndte fing um Bfingften, Die Beinlefe um Jafobi an. Erft am Abend bes 16. Novembers brach ein heftiges Gewitter los, bas fich vom Rhein bis zum Lech und an ben Bobenfee erftredte. Much 1421 "gerieth Mues, Getreibe, Bein, Dbft, Ruben, Rraut u. f. w. wohl" ; 1422 gab es am 2. Dezember in ber Umgegend von Stuttagrt ein beftiges Bewitter, 1426 folgte auf einen beigen Sommer ein fo gelinder Binter, bag bie Baume um Martini neu ausschlugen und gu Unfang bes Dezembers zu bluben begannen, ber Scheffel Dintel auf 5, ber Gimer guten Beins auf 13 fr. herabfant. Diefe Boblfeilheit bauerte bis 1429, wo ber falte Binter und Frub= ling und ber naffe, leberichwemmungen verurfachenbe Sommer bewirften, bag bas Getreibe migrieth und ber Bein fauer wurde. 3m Jahr 1430 war ber Binter feucht und gelind, ber Frühling lief fich zuerst gut an, vom 6. bis 14. Mai aber famen ftarte Reifen und Nachtfrofte, ber Frucht und ben Reben verberblich. bann beftige Regenguffe und nad einem farten Gemitter am 5. Julius mehrere falte Tage, fo bag bie Erndte gang migrieth und ber Scheffel Dintel auf 1 ft. 32 fr. flieg. Bunftiger war, trot einiger farten Bolfenbruche im August, bas Sahr 1432 bem Gebeihen ber Frucht und vornemlich bes Beins: obgleich man viele Trauben an ben Stoden hangen ließ, gab es boch fo viel neuen Bein, bag man aus Mangel an Faffern ben alten auslaufen ließ oder Mortel bamit anmachte und bie Maas um

1 Seller faufte. Run aber begann um Martini ein fchneereicher falter Winter, welcher bis Lichtmeg 1433 bauerte und mabrend beffen am 18. Januar bie Reben um Stuttgart und Eglingen im boben und nieberen Felb erfroren. Da nun auch ber Som= mer falt und regnerisch mar, fiel bie Ernbte nur mittelmäßig, Die Beinlefe aber ichlecht aus und es begann wieder eine mehr= jahrige Theurung. Um 25. April und 1. Mai 1434 erfroren Reben und Getreibe und im Sommer richteten bie Feldmaufe großen Schaben an; Ernbte und Beinlese gerietben baber fcblecht, bas an Beingarten reiche Rlofter Zwiefalten erhielt faum 2 Faffer Bein. Um 6. Oftober erbob fich von ber Nordiee aus ein gewaltiger Sturmwind, welcher bis nach Dber-Italien fich erftredte, viele Gebaube ara beichabigte u. eine Menge ber ftarfften Baume umrig. Das Jahr 1435 brachte einen 3 Donate langen ftrengen Binter, in welchem Saaten, Dbftbaume und Reben größtentheils erfroren; baffelbe Schidfal gog ihnen 1436 bie im Anfang bes Mai's eintretenbe ftarte Ralte gu. Much im Frühjahr 1437 ichabete ber Froft ben Reben und es gab wenig Bein, aber einen "Ausbund" megen bes beißen und trodenen Sommers, welcher auch bas Gebeihen bes Getreibes febr beforberte. 3m Jahr 1438 aber mifrieth biefes ganglich und zugleich nahm bie ichon 1437 begonnene Seuche bedeutend gu. Bom 20. November an fcmeite es 31mal, ebe auch nur ein Schnee abging, die Ralte flieg baber auf einen boben Grab, Rhein, Donau, Redar und andere Fluffe bebedten fich fo bicht mit Gis, daß Laftwagen barüber fabren fonnten. Cbenfo fchnee= reich war ber Winter von 1440-1441, wo es 37mal fcneite, ehe auch nur ein Schnee abging, Die großen Schneemaffen bem Berfehr fehr hinderlich murben und wegen bes Stillftebens ber Mühlen großer Mangel an Dehl entstand. Um 2. Julius 1441 richtete auch ein Sagelwetter großen Schaben an.

Die Bitterung bes Jahres 1442, besonders ber warme und trodene Sommer, war zwar dem Gebeihen ber Gewächse fehr förderlich und es gab Bein und Frucht im Ueberfluß und von bester Qualität, im November aber begann mit starkem Schneefall ein außerordentlich kalter Winter, welcher bis zur Mitte
des Mai's 1443 dauerte. Es schneite 36mal, alle Gewässer
überfroren, wegen Futtermangels mußten die Landleute das
Stroh von den Dächern versüttern oder ihr Bieh schlachten.
Auch der Sommer war regnerisch und es gab daher sehr wenig
Frucht und der Wein wurde sauer. Durch Frost litten die Reben
auch am 7. Mai 1445 und im April 1446, erholten sich aber
bei nachfolgender günstiger Witterung wieder und lieserten
einen ziemlich guten Ertrag, 1447 aber verderbte die Kälte Getreide und Reben. Vom 15. bis 25. April 1448 siel ein tieser
Schnee, weil es jedoch dabei nicht besonders kalt, der Sommer
aber sehr heiß war, so geriethen Frucht und Wein. Um
12. September sielen bei einem Hagelwetter in der Gegend von
Augsburg Schlossen wie Hühner- und Gänse-Eier herab.

Die Fruchtbarkeit und Bohlseilheit dauerte noch im Jahre 1450 fort, hierauf aber kam wieder eine Reihe dem Gedeihen der Gewächse ungünstiger Jahrgänge, welche, wie gewöhnlich, Theurung und Krankheiten in ihrem Gesolge hatten. Die letzteren begannen schon 1452, nahmen später aber wieder ab und zeigten sich mit größerer Gestigkeit erst wieder in den Jahren 1455 und 1456, wo besonders in Stuttgart eine große Sterblichkeit herrschte, 1461 und 1462, wo slevornemlich das Remsthal stark heimsuchten, und vom August 1463—1465. Der Binter von 1452—1453 war kalt und schneearm, so daß Gestreide und Reben erfroren. Die Jahrgänge 1454, 1455 und 1456 waren kalt und naß, nur der Sommer von 1456 hatte mehrere heiße Tage, weswegen auch die Erndte noch ziemlich gut aussiel "). Im Jahr 1457 folgte auf anhaltende, starke

<sup>&</sup>quot;) 146 verordnete die wurttembergische Regierung, daß in jedem Amt, wo man Wein baue, eine Weinrechnung gemacht werden follte, "damit die Streitigkeiten wegen des Schlags und Raufsund die Uebervortheilung der Beingartner burch die Beinshandler aufhörten."

Platregen eine große Durre, burch welche "Das Erbreich ungefcblacht murbe", baber mifrieth bas Getreibe, boch gab es noch "einen feinen Berbft". Der Binter 1458 war febr fcmeereich und ba fchnell Thamwetter einfiel, traten ber Rhein und feine Rebenfluffe aus, ber Sommer mar regnerifch, baber batten bie Trauben eine fcblechte Bluthe, es gab nur wenig und fauern Bein. Im Jahre 1459 erfroren Die Reben gu Ende bes Dai's, anhaltende Regen um Johannis fchadeten ber Traubenblutbe, auch bas Dbft migrieth und bas Getreibe fam nag in bie Scheune, nur Kraut und Ruben gedieben. In ben brei nachsten Jahren gab es, ba menigftens mabrent bes Commers bie Bitterung größtentheils gunftig mar, ziemlich viel Betreibe, ber Bein aber migrieth fortwährend; im Binter von 1459-1460 erfroren bie nicht bezogenen Reben und bie Trauben blubten wegen vielen Regens fcblecht, 1461 fchabeten ihnen ber naffe Frühling und Sagelwetter im Junius, 1462 Die Frühlings: Reifen, ein Froft am 5. Mai und Sagel im Commer. Das Sabr 1463 aber war wieder bem Gebeiben aller Gewächfe febr ungunftig, falt und regnerisch, am 16. Februar muthete in ber Gegend von Stuttgart und Eglingen ein heftiges Gewitter mit Sagel und Schloffen und zu Anfang bes Commers richteten gablreiche Raupen großen Schaben an.

Im Jahre 1464 gab es zwar wenig, aber boch guten Bein und viel Getreibe; 1465 aber gediehen alle Gewächse auf's Beste, die Trauben blühten schon im Mai und lieserten einen reichlichen Ertrag; 1466 dagegen gab es wenig Bein und Frucht, wegen schädlichen Mehlthaues und des späten und kalten Frühlings. Bu Anfang des Dezembers begann der Binter mit viellem Schnee und starker Kälte, hierauf aber solgte 1467 ein sehr heißer und trockener Sommer, daher gab es vielezund gute Frucht und einen köstlichen Bein. Der Binter von 1468 brachte wenig Schnee, am 12. März aber schneite es sehr stark und die dadurch erzeugte Kälte beschädigte die Gewächse, Getreide und Bein geriethen daher nur mittelmäßig, den haber schnitt man

rft in ber Christwoche. Muf bas Digjabr 1469, wo bie Trauben ber naßfalten Bitterung wegen erft gu Unfang bes Julius blubten und bas Getreibe nag in bie Scheunen fam, folgte bas an Frucht und Bein gleich ergiebige Jahr 1470. 3m Jahr 1471 aber fielen die Trauben wegen ftarter Regenguffe mabrend ber Bluthe baufig ab und es gab nur wenig, boch febr guten Bein. Die Ernbte aber lieferte einen reichlichen Ertrag. 218 1472 ber Schnee fchmolz, murbe bas Nagolbthal in und um Calm gang unter Baffer gefest und großer Schaben angerichtet, ber Frub= ling und Commer aber maren febr troden und es entftand baber großer Futtermangel. Die Ernbte fiel reichlich aus, ju Enbe bes Junius gab es fcon reife Trauben und ber Bein murbe fo ftart, bag man ibn gewöhnlich nur mit Baffer vermischt trant. 3m Oftober blubten bie Baume von Reuem und befamen Fruchte, aber nur Die Ririden reiften. Dit bem Abvent jeboch begann ein falter Binter, welcher bis in ben Darg 1473 fort-Dauerte und ben nicht bezogenen Reben febr fcbabete. Der Sommer aber übertraf ben bes vorigen Jahres noch an Sige, Quellen und Fluffe verfiegten, felbit burch bie Dongu fonnte man zu Tug fommen, Die Erbe befam Spalten, Die Balber entgundeten fich, namentlich ber Schwarzwald in ber Gegenb bes Rloftere Sirichau. Frucht und Wein maren in Rudficht auf Qualitat und Quantitat ausgezeichnet.

Um 29. Junius 1474 wüthete in ganz Deutschland ein Sturmwind, welcher viele Gebäude einriß, um Martini gab es starke Gewitter; Frühlingsfröste und Regengusse im Sommer schaeten den Trauben und baser misrieth der Bein; die beiden nachsten Jahre aber (1475, 1476) waren sehr fruchtbar an Gewächsen jeder Art. Auf einen gelinden Winter famen im Mai und Junius 1477 viele und starte Regengusse und Erndte und Beinles stelen gering aus. Auch 1478 und 1479 waren mittelmäßige Jahrgänge; am 19. Junius 1479 traf der Blitz den Bulverthurm zu Tübingen und verursachte eine schädliche Explosion. Das Jahr 1480 gab viele und gute Frucht, aber nur



menig Bein, weil mabrend ber Bluthezeit Gewitter Die Trauben beschäbigten. Das Jahr 1481 mar burchaus falt und nag, Ueberfcwemmungen entftanben, welche bas Futter verberbten, Getreibe und Trauben blubten ichlecht. Dagegen erhielt man 1482 reichlich Frucht, Dbft und Bein, zugleich aber brach auch in Schmaben eine Seuche aus, welche im Julius zu Stuttaart am beftigften wuthete und in Tubingen 1385 Denfchen wegraffte. In bem beifen Commer bes Jahres 1483 brach im Schwarzwald ein Brand aus, ber fo heftig wurde, bag Afche und Funten bis nach Tubingen flogen. Um 26. Junius fchlug ber Blit in bie Rlofterfirche zu Offenhaufen, mo bie Monnen bes Gewitters wegen eben verfammelt maren, fuhr am Glodenfeil berab und töbtete bie lautende Monne. Da nicht nur Diefes, fondern auch bas folgende Jahr (1484) einen reichlichen Ertrag an Getreibe und Bein gewährte, fo tam ber Breis bes Scheffels Dintel bis auf 15 fr., ber bes Gimers Bein bis auf 10 Baten berab. Man fcuttete ben altern ichlechtern Bein aus ober machte Dortel bamit an und boch mußte man noch vielen Beinmoft in Butten aufbewahren.

Mit dem Jahre 1485 begann wieder eine Reihe schlechter Jahrgänge, in diesem Jahre gab es bis in den März starke Schneefälle, zu Ende des Aprils schädliche Reisen, am 1. Mai einen Frost, der die Reben im niederen Feld zerstörte, im Sommer häusige Regen, besonders zur Zeit der Traubenblüthe; 1486 war der Frühling naß, der Sommer trocken, um Beihmachten ersroren die Reben im Boden, 1487 litten sie im Frühling durch häusige Reisen, am 14. September durch einen Frost und obgleich der Sommer ziemlich warm war, mißrieth auch das Getreibe. Im Jahr 1488 gab es einen kalten Frühling und Sommer, am 5. April ersroren die Reben, im Sommer wurden ste durch Hagel, am 29. September durch einen heftigen Sturmwind beschädigt und die Beinlese, welche erst am 16. Oktober begann, lieserte einen schlechten Ertrag. Der Binter des Jahres 1489 brachte wenig Frost und viel Regen, der Frühling war

troden, ber Sommer nag, bie Rebenbluthe folecht. Moch fcblimmer ftanb's im Jahr 1490, ein naffer und rauber Frubling, ftarfe Ralte im April, Schnee noch im Dai, Regen und Sagel im Sommer vernichteten alle Aussichten auf eine gute Ernbte und Beinlefe; auf lettere folgte fo trodene Bitterung, bag man unt Stuttgart bie Reben nicht beziehen fonnte, welche bann nach einem ftarfen Schneefall (ben 12. und 13. Dovember) am 14. Rovember zum größten Theil erfroren. Bas noch übrig mar, verberbte vollends ber falte, ichneereiche, bis zur Faftenzeit 1491 bauernde Binter. Gelbft bas wenige Grun, meldes ber Frühling in ben bober gelegenen Beinbergen bervorrief, berfcmand, weil bis zum Urbanstag falte Bitterung berrichte. Erft am Ulrichstage begann bie Traubenbluthe, an Simonis und Juda bie Beinlefe, beren Ertrag fo gering mar, bag bie gange Stuttgarter Marfung nur 6, Die Eglinger nur 3 Fuber Bebentwein lieferte. In Tubingen entstand burch bas fchnelle Schmelgen bes Schnees im Frubjahr eine verberbliche Ueberfcmemmung, im Oftober fam Regenwetter und hierauf ein fchneereicher, falter Binter; ber Commer 1492 mar raub und naß, noch an Jafobi erfroren bie Reben im niedern Feld; in Stuttgart gerftorte am 28. Marg ein Bolfenbruch bei einem Gewitter etliche Saufer und foftete einige Menfchen bas Leben. Es gab jeboch noch eine mittelmäßige Ernbte, wie auch im nachften Jahre 1493, ba auf einen falten, fcneearmen Binter und rauben Frubling , um Jobannis beffere Bitterung folgte, aber auch eine verheerende Seuche ausbrach, welche erft mit bem nachsten Jahr endigte. Im folgenben Jahre (1494) mar ber Binter ebenfalls falt und fcneearm, am 22. April erfroren bie Reben in einem Theil ber Stuttgarter Beinberge, bierauf aber folgte marme Bitterung , und Ernbte und Beinlefe lieferten baber noch einen ziemlichen Ertrag. Um Beihnachten begann eine ftarte Ralte, welche bis zum Enbe bes Darges 1495 bauerte. Die burch fie befchabigten Reben aber erholten fich bei anhaltend



warmer und trockener Bitterung und man erhielt noch ziemlich viel auten Bein.

3m Jahr 1496 gedieben Die Bemachfe jeder Urt, es verbreitete fich aber in Deutschland Damals querft auch eine neue "feltfame und unerhorte Rrantheit", Die Luftfeuche, Mal Francese ober Mal de Naples, in Deutschland gewöhnlich bie bofen Blattern genannt, welche viele Menfchen wegraffte. Auf einen febr milben, regnerifchen Binter folgte im Darg 1497 Schnee, fonft aber waren Frühling und Sommer warm und trocken und für bie Gemachfe febr gedeihlich; nur Die blubenben Trauben litten burch einige raube Binbe und in ber Nacht bes 3. Mai's rig im Stuttgarter Thal ein beftiger Sturm viele Bfable in den Beingarten aus und schüttelte eine Menge Dbft ab. Im Januar 1498 erfroren Die unbezogenen Reben fo febr, bag man fie fast alle abichneiben mußte, im Binter von 1498-1499 erfchienen in Schwaben febr viele Bolfe, welche, großen Schaden anrichteten. In beiden Jahren geriethen bie Gewächse (1499 auch ber Bein) gut und ebenfo 1500 bei großentheils gunftiger, nur burch einige falte Regen unterbrochener Bitterung. In Diefem und bem nachften Jahre aber mirb von glaubwürdigen Beugen übereinstimmend eine merkwürdige Erfcheinung berichtet. Dicht in Deutschland nur, fondern auch in ben angrengenden Ländern zeigten fich auf Rleibungoftuden, befondere folden aus Leinwand, Flecken von rothlicher, blaulicher, grunlicher und graulicher Farbe, ben Delflecken abulich, welche mit Seife fich nicht auswaschen ließen , nach 9 Tagen aber wieder allmählig von felbst verschwanden. Gelbst auf in Riften und Raften verichloffenen Rleibern erschienen fie. Ihre Geftalt war ziemlich unbestimmt und Die einen erblickten in ihnen Rreuge, Andere Die Martermertzeuge Chrifti. Ratur= forfcher erflaren fie fur Birfungen eines aus bem boberen Luft= freife erfolgten Deteor-Dieberschlags.

Das Jahr 1501 war fehr kalt und reich an Nebel und Regen, fo baß Getreibe und Bein ganglich migriethen und eine Theu-

rung erfolgte. Huch brach eine Seuche aus, welche im nachften Sabre noch beftiger wurde und in Stuttgart gegen 4000 Den= fchen wegraffte. Rad gelinder Bitterung begann um Beibnachten ein außerorbentlicher Schneefall, welcher bis in ben Januar 1502 fortbauerte; bierauf ericbienen im Dai viele Raupen, an Bfingften trat ftrenge Ralte ein, ber Bein wurde faner, bas Getreibe gerieth ziemlich gut. Der Binter bes Jahres 1503 bauerte bis in ben Mare, mit bem Dai aber begann eine Trodenheit, welche einige Monate lang anhielt und von ftarter . Site begleitet mar, welche Ruhren, Fieber und Ropfichmerzen, auch Rrantbeiten unter bem Bieb bervorbrachte. Frucht und Bein aber gedieben bei biefer Bitterung febr gut und fo auch in ben nachsten brei Jahren (1504, 1505, 1506), obgleich 1505 viele Reben windburr wurden und abgeschnitten werden mußten, 1506 aber burch Frühlingefrofte Schaben litten. Bu Calm ftarben 1505 an einer Seuche 500 Denfchen.

Muf die moblfeile Beit aber folgten min auch wieder mehrere ungunftigen Jahrgange. Schon 1507 mar ber gange Sommer regnerifch, am 4. Julius aber brach ein unerhort heftiges Sa= gelwetter aus, welches vornehmlich im Recfarthal von Sorb bis Tubingen, in ber Gegend von Reutlingen und im Ummerthal große Berheerungen anrichtete, ungablige Fenftericheiben gertrummerte, Getreide und Bein vernichtete. Daber gerieth Die Ernbte fchlecht und ber Bein murbe fauer. Unter bem Rinb= vieh und ben Schweinen berrichte eine Seuche. Im Spatjahr gur Saatzeit mar bas Better fo troden, bag bie Saat erft um Beibnachten unter bem Schnee bervorfam. 3m Jahr 1508 richteten gablreiche Felbmäufe unter bem Getreibe großen Schaben an , bei gunftiger Bitterung jedoch gerieth ber Bein qut. 2m 31. Julius Abents fiel im Baslacher Thal ein fo ftarter Bolfenbruch, daß die Fluthen, das gange Thal fullend, mit ungestumem Braufen gegen Stuttgart berabfturgten, einen Theil ber Mauern ber Sauptftatter Borftabt einriffen und nun Diefe Borftabt fchnell anfüllten, von ba aus aber auch in bie

innere Stadt brangen, wo auf bem Marftplat bas BBaffer manneboch ftanb. Manche Saufer fturgten ein, andere murben ftart befchabigt, Sausrath, Raufmannewaaren und Bieb aingen in Menge zu Grunde, auch verloren einige Menfchen bas leben. Bergog Ulrich mit feinen Reitern mar gleich zur Stelle und rettete Biele, auch von auswarts fam ichleunige Gilfe, und fcbneller als man gehofft batte, fonnte man bie Spuren ber fchlimmen Berwüftung wieber austilgen. 3m Oftober 1509 Richtete ein Erbbeben, befonders in ber Begend um Sirfchau und Chingen, großen Schaben an und nicht weniger verberblich wurde ein ftarter Sagel, bei bem in ber Gegend von Leonberg Schloffen fo groß als Subner-Gier fielen, und welchen ber Aberglauben jener Beit Bexen und Bauberern zuschrieb. Gin Mebltbau mabrend ber Bluthe bewirfte, bag bas Getreibe taub wurde und febr wenig ausgab, beffer gerieth ber Bein. Dagegen fielen 1510 Ernbte und Beinlefe fchlecht aus, wegen baufiger Ruble im Diarg und wegen Sagelwetter am 9. und 17. Junius, welche befonders verheerend in Stuttgart und feiner Umgegend maren.

Im Jahr 1511 nahm bei meist naßkalter Witterung die Theurung noch mehr zu, vier Reifen zu Ende des Aprils schadeten den Reben sehr und bestätigten das bei den Weingärtnern übzliche Sprichwort: "St. Georg und St. Marr bringen dem Rebwerf oft noch Arg's". Genso unergiebig war das Jahr 1512, das einen zwar gelinden aber sehr seuchten Binter, einen naßkalten Frühling und Sommer hatte; frühe Gemüse und Obst sehlten saft ganz, Frucht und Wein gab's nur wenig, auch brach eine Seuche aus. Am 3. Januar 1513 erblickte man in Stuttgart "drei Sonnen, von denen die mittlere die größte war und von welchen seurige Strahlen wie Schwerdter ausgingen". Drei Tage nach Georgii erfroren die Reben im hohen und niedern Feld, es gab nur wenig, doch guten Wein, das Getreibe aber gerieth wohl. Zu Ansang des Novembers begann eine Kälte, welche sortwährend zunahm und am 20. Januar 1514

ihren bochften Grab erreichte. Alle Gemaffer bebecten fich mit einer biden Gierinbe, welche felbit fur Laftwagen befahrbar wurde, alle Dublen ftanben ftill und aus Mangel an Debl fochte man bas Getreibe ; am 25. Januar trat Thauwetter ein. 3m Frühling und Sommer mar bie Bitterung gut, nur im Julius traten Die Fluffe aus ihren Ufern, Frucht und Bein geriethen. Das Jahr 1515 mar naffalt und ber Bein murbe fauer, um Georgii 1516 erfroren bie Reben und es gab baber nur wenig aber auten Bein. Dem Gebeiben bes Getreibes und andere Gemachfen aber maren beibe Jahre forberlich. In bem falten Binter 1517 erfroren am 6. Januar Die unbezogenen Reben um Stuttgart, noch fcblimmer aber, weil fle wegen bermarmen - Bitterung zu Unfang bes Aprils icon ziemlich vorgerudt maren, um Georgi, "fo bag im gangen Gefild nichts Grunes mehr zu feben mar". 2m 4. Marg Abends fpurte man befonbere in Stuttgart, Eflingen, Tubingen und Calm ftarte Erb= ftoffe, bei welchen bie Menichen beftige Ropfichmergen empfan= ben, einige fogar verrudt murben. Der trocfene Sommer brachte baufige Sturme, Die in Badnang einen Thurm, in Sall eilf ber ftartften Linden umriffen, und am 29. Junius einen Sagel, welcher bie hoffnungen auf bie Erndte und Beinlese vollends vernichtete, fo bag ber Scheffel Dintel 1 fl. 33 fr., ber Eimer alten Beins 60 bis 70 fl. foftete. "Bu Stuttgart fuhr und trug Jeber die wenigen Trauben, die er befam, in die Berrichafts= felter, wo nur ein Baum und 2 Trotten gingen, und es war gemeiniglich Jebermann fo arm, als nicht erlebt worden." Defto reichlicher war ber Frucht= und Bein-Ertrag ber Jahre 1518 und 1519, trop bes falten Bintere und einiger Frühlings= frofte im Jahr 1518, wo auch Eglingen burch einen ftarten Bolfenbruch, am 30. August 1519 aber burch ein Erbbeben beimgefucht wurde. Gine im September 1519 in Schwaben ausgebrochene Seuche raffte in Baiblingen 1300 Denfchen weg. 3m Jahr 1519 gerieth zwar bas Getreibe ziemlich, ber Bein aber gar nicht, ba bie Reben um Georgii zweimal und

noch einmal ben Tag vor hinmelfahrt erfroren und die Traubenblüthe in eine fehr regnerische Zeit siel. Die Seuche dauerte noch fort. Um 7. September schwoll der Kocher bei hall ganz unerwartet an, beschädigte die Saline und nahm viel holz mit fort.

Run folgten wieder 3 fruchtbare Jahre (1521, 1522, 1523). in benen alle Gemachfe gebieben, und ber Scheffel Dintel auf 45 fr. fiel. Rur an Georgii 1522 litten Die Reben burch Froft und am 6. Dezember 1523 fab man in Brach ein ftarfes Dorblicht. Sierauf aber begann wieber eine gebnjährige Beit mannigfacher Roth. 2m 10. April 1524 erfroren bie Reben und an Bfingften gab es Gis, Betreibe und Trauben batten eine fchlechte Bluthe. Um Georgii und am 5. Dai 1525 beschäbigte ber Froft bie Trauben, boch bewirfte bie Sommerwarme, bag ber wenige Bein ber Qualität nach gut wurde und auch bie Ernbte ziemlich aut ausfiel. 3m Jahr 1526 aber migriethen Frucht und Bein wieber, wegen eines ichablichen Froftes am 4. Mai und wegen bes vielen Unfrauts auf ben Felbern. In Stuttaart berrichten in biefem und bem folgenden Jahr bosartige Fieber. Das Jahr 1527 mar "gar ungeschlacht", bie Reben erfroren am 28. Mai und am 22. September und gaben einen ganz ungeniegbaren Bein. 3m April 1528 litt bas Getreibe burch ftarte Ralte und flieg baber im Breis fo febr, bag man in Bürttemberg für ben Scheffel Rernen als Marimum 4 fl. feftfette. Der Bein gerieth trot vielen Regens etwas beffer. Um 16. Mai erblidte man 3 farbige Ringe, bavon einer bie Sonne umgab, bie andern aber ibn burchschnitten. Gin beftiges Ungewitter mit Sturmesbraufen und Sagel richtete am 29. Julius befonders in ber Gegend von Augsburg großen Schaben an. Im Jahr 1529, wo 19 Rometen zugleich erschienen febn follen, man fpater auch ein ftarfes Dorblicht fab, begannen am 14. Junius in ber Gegend von Tubingen, Cannftatt, Eflingen, Laufen und Sall, auch anderwarts in Schwaben Regenguffe, welche Tag und Nacht fortbauerten und verberbliche

Heberfdwemmungen gur Folge batten. Der Redar nabm viele Bruden weg und führte fogar volle Beinfaffer mit fort, bergleichen man in Beilbronn auffifchte, ber Rocher aber beichabigte Die Saline zu Sall. Bahlreiche Felbmaufe verberbten bas Ge= treibe und bie Theurung flieg immer bober. Schlechte Bluthegeit, naftalte Rochmonate und ein Froft furz por ber Beinlefe bewirften, bag ber Bein gang fauer murbe, man nannte ibn ben Biebertaufer, megen ber bamaligen Belagerung Biens burd bie Turten aud ben Turtenwein. Siegu tam bann noch eine verheerende Cenche, ber englifche Schweiß genannt, weil fie 1485 guerft in England fich gezeigt batte. 3bre Renn? zeichen waren Schmerzen im Rudgrat, in ben Rieren und Dageln, Ralte in ben Gliebern, Blutergiegungen aus Dafe, Mugen und Ohren, Schlaffucht, Gabnen und Diegen, meldes lettere für ein befonbers ichlimmes Beichen galt, megmegen auch, fo= balb Jemand nießte, alle Ummejenben fprachen: Self bir Gott! Gin furger Schlaf mit ftarfem Schweiß fubrte bie Benefung, ein langerer Schlaf aber ben Tob berbei und por biefem fuchte man baber auch bie Rranten burd Rutteln, Sin= und Bieber= legen, ju ichnigen. Und Burttemberg murbe bon biefer Rrant= beit ftart beimgesucht, in Stuttgart allein erfrantten über 4000 Menichen baran, von benen jeboch nur 6 gestorben fein follen. Merger muthete im nachften Jahre (1530) Die Beft, wegen welcher man in Stuttgart, wo fie 1500 Menfchen wegraffte, am Umbrofinstag einen "Rreuggang" bielt, auch auf ieben Freitag einen befonderen Gottesbienft anordnete. Muger Stuttgart murben Eglingen, Beil, Tubingen, Berrenberg, Mirtingen und Calm von Diefer Beft am ftartften beimgefucht. Daneben flieg auch Die Theurung immer hober und ber Scheffel Rernen foftete gulett 6 fl. 15 fr. Denn Die vier nachften Jahre waren ebenfo ungunftig ale bie fruberen, 1530 erfroren ani 1. Mai bie Reben, 1531 fchabeten haufige Gewitter mit Sagel, 1533 brachte ber Mai ftarte lleberschwemmungen und auch bas Obst migrieth ganglich.

Siemit war bie Beit ber Theurung gu Enbe; auf einen talten Binter und etliche ben Reben fcabliche Frublingefrofte fam 1534 ein warmer, trodener Sommer, bas Getreibe gerieth febr gut und Bein gab es zwar nicht viel, aber von trefflicher 3m Jahr 1535 aber geriethen Frucht, Bein, Dbft und Gartengemachfe ohne Ausnahme, und ber beiße Sommer 1536, mo Quellen und Bache verffegten und bie Dublen wegen Baffermangels ftillftanden, brachte einen "Ausbund" von Frucht und Bein. Bu Stuttaart raffte eine Blatternfeuche viele Rinder weg. 3m Jahr 1537 gerieth ber Bobenfee in eine ungewöhnliche Bewegung und marf eine Menge Fische aus, beren Fäulnif einen außerordentlichen Geftant verbreitete/ Die Erndte fiel aut aus, Die Trauben aber litten in ber Bluthe Roth und es gab baber nur wenig Bein. Bon Martini bis Faftnacht 1538 war ber Binter febr gelind, am 16. und 17. Dai aber litten bie Reben burch Reifen, fpater burch einen Sagel, an= baltenbe Raffe ichabete auch bem Getreibe und Ernbte und Beinlefe fielen baber nur mittelmäßig aus. In gang Deutsch= land berrichte eine heftige Rubr. 3m November beichabiate Die Ralte Die unbezogenen Reben. Die brei nachften Sabre zeichneten fich burch Trockenbeit aus; 1539 mar ber Sommer febr beig, es gab baber menig Beu, befto mehr Getreibe, viel Dbft und eine Bulle guten Beins, ben man gum Theil, aus Mangel an Faffern, in ben Butten aufbewahren mußte; bas Fuber fant im Preis von 44 auf 4 fl. herab. Im Jahr 1540 herrschte vom 8. Februar bis 29. Julius anhaltend trocene und warme Bitterung, am 2. Junius fcon begann bie Ernbte und fiel gang vorzüglich aus. Um Johannis gab es zeitige Trauben, um Bartholomai fieng man an zu lefen und ließ viele, burch bie Site gang ausgeborrte Trauben fteben. 2018 Ummun aber eine "gute Durchfeuchte" fam, fonnte man gum zweitenmal lefen und befam einen burch feine Gugigfeit und Starte noch mehr als ber erfte ausgezeichneten Bein, bon bent ein fleiner Becher voll trunfen machte, ber aber auch vont

Ligarday Google

Serbst bis zur Fastnacht 1541 in Burttemberg über 400 Denschen umgebracht haben soll. Nur bas Kraut migrieth wegen zu großer Trockenheit und bas Hundert Krauthaupter koftete 31/2 Gulben.

3m Jahr 1541 ichabeten Frublingefrofte bem Bein, bom Darg bis Bfingften anhaltenbe Durre ben Erbgemadifen, bas Betreibe aber gerieth fo gut, bag ber Scheffel Dintel nur 14 Rreuger toftete. 3m Spatjahr brach eine Seuche aus, melde in Diefem und im nachften Jahre große Berbeerungen anrichtete, besondere in Eflingen, mo 3500 Menfchen baran ftarben, auch in Stuttgart, Tubingen, Rirchbeim, Boppingen, Bietigheim und Brackenheim. 3m Jahre 1542 blubten Getreibe und Trauben erft um Jafobi, bie Erndte begann am 10. Muguft, Saber und beu murben erft um bie Mitte bes Oftobere eine ' geheimst und am 28. Diefes Monats Die Beinlefe begonnen, bei folder Ralte, baf fich große Giszapfen an bie Butten bangten und ber Beinmoft theilweife barin gefror ; in Eglingen murbe man bamit erft um Beibnachten fertig. Es agb baber feinen Bein und auch nur wenig Getreibe. Doch ichlechter maren bie falten und regnerischen Jahrgange 1543 und 1544; in letterem erfroren bie Reben fcon im Binter, am 1. und 3. Dai fcneite es ftart und ber Commer mar fubl und mindig. Gunftiger für bas Gebeiben, ber Gemachse maren die brei nachsten Jahre (1545, 1546, 1547), obaleich 1545 bie große Durre ber Com= merfrucht ichabete und am 19. April 1546 ein Sagel Die Reben um Stuttgart verberbte. Bom 23. bis 25. April mar ein ftarfer Boberauch, mabrend beffen Die Sonne trub, glanglos und rothlich erfchien. Beniger gunftig bem Gebeiben ber Gewächse mar bas 3abr 1548, wo man am 22. Mai um 3 Uhr Radmittage bie Conne von einem gelben und weißen Ring umgeben fab. 3m Jabre 1549 gerieth gwar die Frucht, wegen ber Reifen im Frühlinge und anhaltenben Regens gur Beit ber Traubenblutbe aber gab es nur wenig Bein. Rach einem trocenen Berbit folgte ein langer, regnerifcher Binter,

Burtt. Jahrb. 1850, 16 Beft.



8

am Conntag vor Georgii 1550 gab es noch einen ftarfen Froft, ber Bein aber gerieth bennoch beffer als bas Getreibe.

Bei ber beftigen Ralte im Webrugr 1551 erfroren viele Dbftbaume und Reben, lettere litten auch am 23. April burch einen Reifen und am 22. Mai richtete ein Gewitterregen mit Bagel in ber Gegend von Stuttagrt und Eglingen großen Schaben an, boch fielen Ernbte und Beinlefe noch ziemlich gut aus. 3m Spatjahr berrichte zu Stuttaart eine Seuche. Das Jahr 1552 mar anfange febr falt und nodyum Georgii grunten weber Dbftbaume noch andere Bewachfe, nun aber trat eine ftarte Site ein, welche bas Bachothum ber Bflangen febr beforderte, zugleich aber famen auch Raupen in Menge, welche. großen Schaben anrichteten; boch befam man noch eine mittel= mäßige Erndte und Beinlefe. Im December begann-es febr falt zu merben und bei fteigenber Ralte erfroren am 14. und 15. Februar 1553 die Reben fo febr, daß man viele abschneiben mußte, Die übrigen erholten fich mabrend bes warmen Frühlings und Sommere, wurden aber noch am 30. September von einem Nachtfrost arg beschäbigt, fo bag bie Beinlese gering, Die Ernbte ieboch aut ausfiel. 'Im Januar und Februar 1554 berrichte große Ralte, vom 19. bis 31. Dai, am 9. Junius gab es ftarte Reifen und am 21. September erfroren Die noch un= zeitigen Trauben, baber murbe ber Bein fauer, Die Erndte fiel mittelmäßig aus. In Tubingen berrichte eine Seuche, Die bis in's Jahr 1555 fortbauerte, in welchem Regenwetter mabrend ber Traubenbluthe und ftarte Reifen im Berbit ben Reben febr fchabeten; es gab wenig Bein, aber ziemlich viel Frucht. Der . Unfang bes Jahres 1556 war burch ftrenge Ralte ausgezeichnet, erft nach Faftnacht fiel 40mal hintereinander Schnes, jo bag auf ber 211b manche Bohnungen ganglich eingeschneit murben und man mit Schlitten über fie binfuhr. Frucht und Bein gerietben baber, trop bes warmen und trockenen Sommers, nur mittel= mäßig. Bei Stuttgart gab es am 10. August ein verberbliches Bagelwetter. Der naffe Sommer bes Jahres 1557 fchabete ber

Eraubenbluthe sehr und ber Wein wurde sauer. Zu Baiblingen schlug ber Blit in's Kornhaus und zerspaltete ben Thurm besselben. Im Frühjahre 1558 erschienen Raupen in Menge, welche das Kraut fast ganz abragen, auch die Obstbaume und das Getreide beschädigten, der Sommer aber war sehr heiß und es gab daher einen sehr guten Bein. Im Binter verschwand, nach einem Essinger Berichte, das Basser einmal plöstlich und blieb 12 Stunden aus; man konnte die Fische mit trockenen Fänden fangen. Ein Hagelwetter am 8. Julius verheerte die Gegend um Essingen, ein zweites am 16. August richtete, von einem starken Platregen begleitet, im Ammerthal bet Tübingen große Verheerungen an.

Rachbem nun fcon einigemal bie Erndte nur mittelmäßig ausgefallen mar, begann jest eine Beit bes Diffmachfes und ber Theurung, von langerer Dauer ale je eine gubor, mabrend welcher gulest ber Scheffel Rernen 13 fl. toftete und welche bie Regierung zu umfaffenden Dagregeln, namentlich zu bebeutenben Fruchtantaufen im Musland veranlagte. Bahrend bes falten Frühlinge 1559 verberbte Ralte im Upril bie Reben, - anhaltender Regen im Commer bas Getreibe. Die Begenb um Eflingen und Blochingen murbe überbief burch ein fchredliches Sagelwetter und Boltenbruch beimgefucht (b. 21. Junius) und bie neuerbaute bolgerne Blochinger Brude gerftort. 3m Jahre 1560 folgte auf einen marmen Frubling ein febr reg= nerifcher Commer, wegwegen Frucht und Bein migriethen. Bu Eflingen gab es zwei verberbliche Ueberfchwemmungen, Die eine am 13. Januar, Die andere, minber bebeutenbe, am 21. Junius; am 2. November und 28. December aber erblicte man ftarte Mordlichter, auf welche ein febr falter Binter folgte, jo bag Bache und Fluffe mit einer ftarfen Gierinde überzogen murben und im Januar bie Reben erfroren. Nachbem im Darg 1561 Die Ralte nachgelaffen batte, fam ein rauber Frubling mit vielen Rebeln; Frucht und Bein mifrietben.

Der Frühling 1562 mar febr warm und auch ber Sommer

ließ fich Unfange gut an, am 3. August um 11 Uhr vor Mittag aber trat ploBlich bichte Binfternif ein und über aang Schwaben bis nach Tyrol binein entlud fich bas furchtbarfte Sagelwetter, amei Stunden lang, welches eine leberfcmenmung verurfachte. Alles verheerte und bie Bogel in ber Luft tobtete und bas man einer Beren-Berfammlung auf ber Feuerbacher Saibe guidrieb. in Stuttgart wurden befregen auch einige alte Beiber perbrannt. 3mar fam bierauf warme Bitterung, ju Unfang bes Septembers blubten bie Dbftbaume und bie Reben fclugen wieder aus, aber zum Reifen ber Früchte fam es nicht, Frucht erhielt man febr wenig, Bein fast gar feinen, fo baf, wie Bergog Chriftoph bamals bemertte, Balingen mehr Bebentwein gab als Stuttgart. Im Frühling 1563 blieb ber Schnee gu lange liegen und baber gab es einen falten, regnerifchen Commer, Getreibe und Trauben hatten eine fcblechte Bluthe, und Frucht und Bein migriethen, fo dag bei fteigender Theurung bie Armen Cichenrinde unter bas Brod mifchten. Um 29. December erfroren bie Reben, am 13. April 1564 aber, als Die Baume Son überall fcon blubten, Die Reben weit vorgefdritten waren, tam ein falter Regen, am 8. Mai ein Reifen und noch am 24. Mai ein ftarter Schuee, welcher "eine befcwerliche, weitreichende Gfrorin" verurfachte; Die Erndte fiel fchlecht aus und ber Bein migrieth völlig. Bu bem Glend ber Theurung fam nun auch noch eine Seuche, an welcher in Eglingen 3000, in Baiblingen 700 Menfchen ftarben, Die aber gu Unfang bes Jahres 1565 wieber aufborte. Siegu trug bie ftarte Ralte am meiften bei, welche ben Binter von 1564-1565 auszeichnete, wo es vom 7. December 1564 bis zum 10. Februar 1565 23mal ichneite, ebe auch nur ein Schnee wieder abging. Durch biefe Ralte aber murben auch Obftbaume und Reben verberbt, und nur bas Betreibe gerieth einigermagen. Um 20. Julius 1565 gab es in Tubingen ein heftiges Gewitter. Der Frühling bes Jahres 1566 mar fehr regnerisch, ber Sommer und Serbit aber troden, und begwegen geriethen auch

Frucht und Bein wieber beffer. Im Spatjahr wurde Tubingen von einer Seuche beimgefucht. 3m Jahre 1567 mar gwar ber warme, trodene Commer bem Bachethum ber Bflangen gunftig, Maientafer in febr großer Menge aber richteten, befonders an ben Baumen, großen Schaben an und bie hoffnungen, welche man auf die ziemlich gute Ernbte und Beinlese baute, gerftorte bas Jahr 1568 wieber gang, indem auf anfange milbe Bitterung am 4. Dar; mit ftarfem Schneefall eine beftige Ralte fam, welche mit furgen Unterbrechungen bis jum 20. April bauerte, Getreide und Bein verberbte. Sierauf begann am 14. December mit Schnee wiederum eine ftarte Ralte, fo bağ bie Reben erfroren und bie Dublen ftillfteben mußten, und mabrend ber folgenden Jahre ftieg die Theuerung noch immer bober. Im Jabre 1569 erfticten Die Binterfrüchte unter bem tiefen, erft mat abgebenden Schnee, Die Fluffe befamen eine Eisbede, welche Laftwagen Die Ueberfahrt gestattete, vom 18. bis 24. April war es alle Morgen hart gefroren und noch am 14. Mai empfindlich falt, worauf nach einem furgen, burch Bagelwetter fchablichen Sommer, Die Ralte fcon am 16. Gep= tember wieder anfieng. Die Bitterung bes Jahres 1570 mar beinahe burchans naffalt, am 1. December gab es eine große Neberschwemmung und hierauf folgte ein ftrenger Binter, welcher bis Lichtmeß 1571 bauerte und auf ben am Matthiag= Feiertage ein neuer Froft fam, welcher Die Reben vollenbs verberbte. Dazu fam noch am 6. Mai ein Sagel, welcher bie Gegend um Eflingen und bas getreibereiche obere Gau arg verheerte. Jest erreichte bie Theurung ihren bochften Grab und biefes Sahr beifft auch vorzugsweife bas theure Jahr. In Tubingen ftarben an einer Seuche 950 Menfchen. Bom 17. December an fchneite es 20 Tage nach einander und hierauf trat eine ftarte, lang anhaltenbe Ralte ein, jo bag felbft bas Baffer in ben Brunnen und zu Eglingen am 24. Februar bet ber Abendmablefeier ber Bein im Relche gefror. Diefe Ralte ließ um bie Mitte bes Marg etwas nach, noch zu Enbe bes April

aber aab es Reifen und falte Binbe! Gin Ungewitter mit Bolfenbruch am 25. Mai verurfachte zu Tubingen eine Ueberfcmemmung. Die Erndte fiel mittelmäßig aus, weil auch bas Unfraut bem Getreibe ichabete, und Bein gab es gar menia. boch von auter Qualitat. Auch im Unfange bes Jahres 1573 berrichte eine folche Ralte, bag ber Bobenfee überfror, icon am 6. Januar aber trat Thauwetter ein und bewirfte ichabliche Ueberschwemmungen. Um 18. und 29. April verberbten ftarfe Reifen Die Reben, in bem naftalten Commer blubten Die Trauben fchlecht, Ben und Debmd verbarben auf ben Welbern. auch Getreibe gab es wenig und "fo viel als Nichts von Bein. fondern faft eitel Ramm, Trog und Trefter, welche mit Schopffübeln und Rannen in die Bietfaffer gebracht, fobann mit Rechen und Diftgabeln beraus gezogen werben mußten." Der Bein murbe gang fauer, und Diejenigen, welche ibn aufbemabrten und bann unter ben Bein bes nachften Sabres ichutteten. verberbten auch biefen bamit. Gine burch ben Blit bewirfte Explosion bes Bulverthurmes in Eflingen, am 28. Junius, richtete großen Schaben an. Auf einen falten Binter folate 1574 ein warmer Frühling, aber ein fühler Sommer und naffer Berbit, fo bag gmar bas Getreibe giemlich, ber Bein jeboch gar nicht gerieth. Bugleich graffirte wieder eine Seuche, welche 1574 und 1575 in Burttemberg über 10,000 Menfchen meggerafft und manche Ortichaften faft gang verobet haben foll. Im Jahre 1575 bauerte ber Binter bis in ben Darg, ber Sommer aber mar febr marm, nur bie Umgegend von Stutt= gart wurde am 25. Junius burch ein Sagelwetter beimgesucht, um Michaelis aber befchabigte ein Reifen Die Reben. Daber geriethen Getreibe, Doft und Gartengewächfe, nur ber Bein nicht, welcher auch im Jahre 1576 burch ben Frost vom 18. bis 20. April fo fehr beschädigt wurde, bag bas Fuber nach ber Beinlese 110 fl. fostete. Beil aber bie Ernbte gut ausfiel und auch die übrigen Garten= und Felbgewachfe ge= bieben, fo nahm die lange Theurung nun boch ein Enbe.

Doch fonnte auch bas Jahr 1577 noch fein ergiebiges genannt werben, weil bas Getreibe im Commer etwas burch Raffe litt, ber Bein aber gang migrieth, ba am 11. April Die Reben erfroren und bie Traubenblutbe in naffe Bitterung fiel. In Tubingen und Reutlingen berrichte auch wieber eine Seuche. Der Sommer bes Jahres 1578 mar troden und warm und die Erndte fiel baber gut aus, nicht fo die Beinlefe, weil noch am 16. Geptember Die unreifen Trauben erfroren. Am 15. Diai richtete ein Sagelwetter mit Blatregen in ber Gegend bon Borb großen Schaben an. Much 1579 litten bie Reben am 16. und 17. April burch Froft, fpater burch unbeftanbige Bitterung im Dai und, wie bas Doft, burch Mehlthau, Reifen und Infeften; mabrend ber Beinlefe trat auch am 23. und 24. Oftober fo falte Bitterung ein, baf man Bormittage nicht lefen tonnte. Um 19. Junius fcblug ber Blig in ben Bulver= thurm zu Tubingen. 3m Jahre 1580 migriethen Frucht, Doft und Bein, weil auf einen falten Binter, gur Beit ber Musfaat ber Commerfrucht und mabrend ber Traubenblutbe reanerifches Better folgte. Der Sommer war Gewitter-reich, in Stuttgart fchlug ber Blit am 6. Junius und 29. September ein, am 21. September Rachts erschreckte ein Feuer-Meteor Die Ginwohner von Zubingen. 3m Julius murben viele Denichen von beftigen Ropfichmergen ergriffen. Muf einen gelinden . Winter folgte 1581 ein falter Frühling, wo noch am 30. Dai ein Reifen Die Reben beschäbigte, und ein naffer Sommer, baber gab es eine mittelmäßige Ernbte und Beinlefc. 2m 30. Julius gab es zu Stuttgart und Tubingen ein verberbliches Bagel= · wetter, mit Schlogen fo groß als welfche Ruffe, welche im Tubinger Schloß 2700 Fenftericheiben gerichlugen und am 21. December ericbien in Tubingen ein Nordlicht. berrichten in etlichen Gegenben Burttemberge Seuchen. Much 1582 mifriethen Frucht und Bein, weil Reifen gu Enbe bes Mai Die Trauben beichabigten und ber Sommer allzu regnerifch war, fo bag ba und bort, g. B. in Tubingen, leberschmem=



mungen entstanden. Um so fruchtbarer waren die Jahre 1583 und 1584, Bein gab es in großem Ueberstuß, man mußte ihn in Bütten und Zübern ausbewahren und schüttete viel alten Bein aus. Das Fuder kostete 6 bis 10 fl. Um 10. August und 2. September erschienen hellleuchtende Feuermeteore. Im Jahre 1585 hegte man wegen des Gedeihens von Frucht und Bein wieder gute Hossinung, da bei der warmen Frühlings-Bitterung alle Gewächse gute Fortschritte machten, mit Johannis aber begann langwieriges Regenwetter und Bein und Frucht mißriethen. In manchen Gegenden Bürttembergs herrschte auch eine Seuche, am stärtsten in Tuttlingen, wo sie erst 1589 ganz aushörte.

Gine neue, mehrere Jahre fortbauernbe Beit ber Theurung begann 1586, mo ber Binter falt und ichneereich mar, am 3. und 4. Januar Die nicht bezogenen Reben erfroren, ber Darg, April und Mai fehr trocken, ber Junius und Julius fehr regnerifch waren. Defimegen hatten Getreibe und Trauben eine folimme Bluthe und migriethen. Auch bie Seuche bauerte noch fort. 2lm 19. August Nachmittage richtete ein Sagelwetter in ber Wegend um Stuttgart großen Schaben an. Auf einen falten Binter, ber icon im November begann, folgte 1587 ein rauber Frühling und regnerischer Sommer, mabrend beffen auch Efilingen burch eine Ueberschwemmung litt, Die Trauben fielen mabrend ber Bluthe ab und Die Beinlese fiel fchlecht, Die Ernbte jedoch ziemlich aut aus. Rach einer Ueberschwemmung zu Tubingen am 27. December fam eine große Ralte, welche bis ins Jahr 1588 bauerte und bie Reben arg befchabigte, welche hierauf burch einen Reifen vollends gu Grunde gingen. Die Ernote aber mar ziemlich gut. Bu Eglingen gab es am 15. Junius eine leberschwemmung. Im naffen Sommer 1589 verbarb bas Beu auf bem Gelbe, bas Getreibe gab febr wenig aus, bie Reben litten am 24. April, 30. Mai und 22. bis 30. September burch Ralte und bas Fuber Bein flieg auf 111 fl. 3m Jahr 1590 fam auch eine beftige Ralte, Die noch

um Georgii bie Reben befchabigte, eine folche Sige, bag fleine Fluffe, wie g. B. Die Rems, fast gang austrodneten, Die Reben wieder ausschlugen, Die Beinlefe am 14. September begann und man einen toftlichen Bein erhielt. Huch bie Ernbte mar er= giebig. Um 15. September fpurte man ein Erbbeben. allgu trodene Frühling 1591 verbinderte bas Bachsthum ber Saaten, welche baber von ben Maufen gefreffen murben, vieles Unfraut erftidte bas Getreibe und auch wegen bes naffen Som= mers fielen Ernbte und Beinlefe fchlecht aus. Beffer gerieth bas Getreibe 1592, ben Reben aber ichabete ein Froft um Eraubi und Regenwetter mabrend ber Traubenbluthe. 3m Jahr 1593 fing man ichon um Lichtmeg bei warmer Bitterung an, Die Beingarten gu baden und Saber auszufaen , auf einen Schnee um Fastnacht aber fam ftarte Ralte; boch mas bieje verberbte, machte ber beife Commer wieder gut und Frucht und Bein geriethen. In Gulg erregte bas Mustreten bes Rectars eine ftarte Heberschwemmung.

Das Jahr 1594 mar falt und nag, und bas Getreibe miß= rieth. Um 12. Dai erfroren die Reben und furg por ber Bein= lefe murbe es fo falt, bag man nur wenig und fauern Bein erhielt. Im Sommer brach wieder eine Seuche aus und bauerte bis zum Februar 1595; zu Stuttgart ftarben 2000 Menfchen baran. In bem falten und ichneereichen Binter von 1594-1595 mußte man megen Futtermangels auf ber Alb bie Stroh= bacher abdecten, und fchnelleintretenbes Thauwetter verurfachte fchabliche Ueberschwemmungen. Der rauhe Frühling war bem Bachsthum ber Reben fo wenig gunftig als ber fuhle Sommer, und Die Beinlefe fiel baber fchlecht aus; beffer bie Ernbte; bas Beu wurde burch zwei ftarte Regenguffe um Bfingften verberbt. Defto mehr beforderte bas marme Frubjahr 1596 bas Bebeiben ber Gemachfe, aber bie nachfolgende regnerifche Bitterung bielt baffelbe wieder auf, auch die Trodenheit bes Julius und Muguft forberte es nicht, erft im September wechfelten Regen und Trodenheit auf eine fur die Trauben gunftige Beife und

wenn biefe auch flein blieben, fo gaben fie boch einen koftlichen Bein, welcher unter bem Ramen Beerleinswein noch lange berubmt mar. Am 18. Junius wurde bie Gegend von Tubingen burch ein Sagelwetter mit Sturmwind und Bolfenbruch, am 11. Julius Stuttgart burch einen Bolfenbruch beimgefucht. Der Sommer 1597 war nag und falt, ein Gewitter mit Sagel und Bolfenbruch richtete am 12. Julius bei Stuttgart und im Nedarthal großen Schaben an und ber Bein wurde fauer. Un Martini begann bierauf beftige Ralte mit Schnee, unter melden Die Binterfruchte erftidten, Die Sommerfrucht aber verberbte 1598 um Bartholomai ein fartes Sagelwetter und bie Ernbte fiel baber ichlecht aus. Much bie Trauben faulten und wurden schimmligt , fo bag man beim Ereten berfelben faft gar nichts fab, und ber Doft gab vom Biet lief. 3m Jahr 1599 litten die Trauben burch Ralte am 16. April, burch Sagel am 24. Mai und 10. August : weil aber fonft im Frubling und Sommer ausgezeichnete Bitterung berrichte, an Bfingften Frucht und Trauben ichon verblubt batten, Erbbeeren und Rirfden reiften, fo fielen Ernbte und Beinlefe febr aut aus. Much nach bem Berbit blieb es noch eine Beit lang warm und troden, fo bag man am 30. Oftober nochmals reife Erbbeeren fand. Un ber Uebergalle farb viel Bieb. Der falte Binter pon 1599-1600 verberbte viele Reben, welche man wegen ber Trodenbeit im Spatjahr 1599 nicht hatte beziehen konnen, und auf ibn folgte 1600 ein rauber Frühling, Reben und andere Bewächse erfroren mabrend ber ftarfen Schneefalle und Ralte am 11. und 13., am 23. und 24. Marg und burch bie raube Bitterung vom 11. bis 14. Mai. Daber gab es febr wenig Dbft, Rraut und Rüben, Getreibe aber , ungeachtet ber Sagel= wetter an einigen Orten, ziemlich viel; ber Bein aber murbe fauer, weil die Trauben megen ber Ralte bes Geptembere nicht gu völliger Reife famen.

Das erfte Jahr bes neuen Jahrhunderts begann mit einem falten Binter und "ungeschlachten" Frühling, ber Marz war

naß und ichneereich, am 16., 17. und 18. April beschädigte ein neuer Froft, am 26. Mai Sagel Die Reben, Die Trauben blubten fchlecht und ber Wein murbe fauer; anhaltenbe Trodenbeit im Mary und April hielt bas Getreibe im Bachsthum auf, es gab wenig aus und tam nag in die Scheunen; Doft, Ruben und Rraut gerietben aut. 2m 8. September Nachts um 2 Ubr wurde in gang Europa ein Erdbeben gespurt, welches fich in Burttemberg befonders zu Markgröningen und Tubingen bemertbar machte. Der Frühling 1602 war Anfangs mild, um Die Mitte bes Upril aber fam Ralte mit wiederholten Reifen, Die letten noch am 16. und 17. Mai; mas biefe an ben Reben nicht verberbten, bas richteten raube Binde und Regen vollends zu Grunde und zwar in gang Schwaben, Lindau ausgenommen. Das Klofter Zwiefalten erhielt von feinen vielen Beingarten faum 4 3mi Bebentwein. Dem Obst ichabeten auch noch bie vielen Raupen und es migrieth ebenfalls ganglich, nur Getreibe und Kraut, Ruben und Ruchengewächse geriethen. Auf einen Kalten Binter folgte bierauf 1603 ein rauber Frühling, in ber erften Galfte bes Marges gab es bichte Rebel , gu Enbe bes April und zu Unfang bes Dai falte Rachte, fo bag man fcon alle Soffnung auf Bein aufgab; aber nun fam anhaltend warme Bitterung, Die Reben erholten fich wieder und ge= mabrten einen noch ziemlich guten Ertrag. Auch bas Getreibe gedieh, Kraut und Ruben aber migriethen. In Der Nacht bes, 9. September ericbien eine Reuerfnael, welche Rlammen aus= warf und mit bonnerabnlichem Rrachen gerfprang, am Tag barauf folgte ein beftiges Erbbeben. Der Binter von 1603-'1604 mar ftreng und von langer Dauer, Die Reben begannen erft um Georgii 1604 zu treiben, abwechselnber Regen und Connenschein bewirften, bag bas Laub abfiel, und obgleich nach Johannis noch gunftige Bitterung eintrat, fo murbe ber Bein boch fauer und ber "Doppelrierer" genannt. Much von ben andern Gewächsen gerieth allein bas Getreibe, befonbers groß mar ber Futtermangel. Um 30. Julius gab es bei Stutt=

gart ein beftiges Gewitter, ber Blit tobtete zwei Detgerfnechte mit ihren Bferben auf freiem Kelb. Der Januar und Rebruar 1605 brachten vielen Regen und leberschwemmungen, ber April Broft und Reifen, ber Dai Gewitter und Sagel, ber Sommer aber war bem Gebeiben ber Gewächse fo gunftig , bag Ernbte und Beinlefe noch febr gut ausfielen. Der Unfang bes Jahre 1606 war reich an Schnee, viele Baume gingen zu Grund, auch erfroren mehrere Menichen, um Lichtmeg jeboch ging ber Schnee obne Schaben ab. 3m Mar; webten beftige Binbe. Regenwetter um Johannis fchabete ber Frucht- und Traubenblutbe, ber August mar falt, noch mehr ber September, fo baf Die Trauben erfroren; auch Die Frucht und andere Gemachfe geriethen ichlecht. In Gubbeutschland berrichte in Diefem und in folgendem Jahr eine Seuche. Der Binter von 1606-1607 war fdneearm, ber Frühling 1607 aber marm, im Dai und Junius gab es fchwere Better, ber Sagel richtete im Schonbuch, um Tubingen und Ulm großen Schaben an , ein Froft um Georgii verderbte Die Reben, Die Trauben hatten eine fchlechte Bluthe und befamen Burmer, fo bag fie im Berbfte "gang berborrt und ausgehuzelt an ben Stoden hingen", baber gab es febr wenig aber ftarfen Bein. Dbft und Getreibe geriethen. Der Binter von 1607-1608 zeichnete fich burch feine grimmige Ralte aus, Die Reben nicht nur, fondern auch eine Menge Dbftbaume erfroren, felbit in ben milbeften Gegenden Schwabens, auch fam vieles Bild um, auf ber Alb und bem Schwarzwald aber erfticte bie Binterfaat unter bem Schnee, Frucht und Bein blubten falter Regen wegen fchlecht, am 28. Auguft verbeerte ein Sagelwetter bie Begend um Stuttgart, Canftatt und Eflingen und fo gab es ein volliges Diffahr. 3m Jahr 1609 war es im Januar und Februar fo warm, dag-man um Licht= meß reife Erbbeeren fand, im Marg aber trat Ralte ein und gu Ende des Aprile gab es verberbliche Reifen, bierauf, folgten fcabliche Regen, am 7. Mai aber richtete ber Sagel in ber Gegend von Blochingen, am 30. Julius in einem großen Theil

Burttemberge bebeutenben Schaben an, am 19. und 20. Sept. aab es wieder Reifen und mabrend ber Beinlefe, Die am 8. Oftober begann, alle Morgen Gis, fo bag ber Bein auf bem Biet und in ben Faffern gefror. Daber gab es wenig Bein, Ruben und Rraut und gar fein Obft, jedoch "eine feine Ernbte". 3m Januar und Februar 1610 gab es ftarte Regenauffe, morauf im Darg und April ftarte Ralte mit Schnee eintrat, ber Dai war wie ber Sommer reich an Regen, wodurch große verberbliche Heberichmemmungen entstanden , noch größeren Schaben aber richteten bie febredlichen Sagelwetter an, welche in gang Schwaben und Baiern bie Ernbte faft vollig gernichteten. Much Bein gab es wenig, aber von guter Qualitat. Gine Blattern= feuche, welche ichon bas Jahr zuvor begonnen batte, raffte in Diefem auch viele Erwachsenen weg und auf fie folgten bosartige Fieber, ju benen im nächften Jahre fich auch noch bie Uebergalle beim Bieb gefellte.

Much bas Jahr 1611 gab nur wenig Frucht und Bein, benn auf einen ichneearmen Binter folgte ein regenreicher Grub= ling, welcher leberschwemmungen verurfacte, babei aber mar es warm, fo daß die Trauben fcon zu Unfang Des Junius blubten; am 25. Junius aber brach ein fchweres, 36 Stunden bauerndes Gewitter aus, bei welchem ber Blig über hundertmal einschlug und ber Sagel an vielen Orten großen Schaben that. Sierauf wurde es empfindlich falt, im Binter aber flieg bie Ralte fo febr, bag am Chrifttag bie Reben erfroren, noch am 24. Februar 1612 fiel ein tiefer Schnee, melder nur langfam fcmolg; am 16. Dai fiel in und um Stuttgart ein fo ftarter Sagel, bag Stragen und Felber fußtief mit Sagelfornern bebedt wurden und gang weiß ausfaben, bann folgte ein Bolten= bruch, ber bie Beingarten arg verberbte, in bie Eglinger Borftabt eine Menge Steine und Erbe fcwemmte und bie Reller bier fullte. Gin zweiter Sagel vernichtete Frucht, Dbft und Reben vollende; bie Gundetage maren febr beiß, ber Berbft aber naß. Doch gebieb, mo ber Sagel nicht fchlug, Die Binterfrucht und es gab gwar wenig aber guten Bein. Der Binter bes Sabres 1613 war warm, ber Frühling trocken, am 29. Dai aber brach Abende ein fchweres Gewitter mit bem ftartften Blatregen und mit Sagel aus, welches fich von Tubingen und Rirchheim über bas Remsthal bis in ben Belgheimer Balb erftredte und febr großen Schaben anrichtete. In ben von ibm perfconten Gegenden aber fiel, bei ber warmen Bitterung im Julius und Auguft, Die Erndte gut aus, auch gab es ziemlich viel, aber fauren Bein. Beftige Sturme waren in biefem Jahr auch häufig und im Fruhling brach in Burttemberg eine Seuche, Die ungarifche Rrantheit, ober bas Birntoben genannt, aus, mit beftigem Seitenstechen, Buften und ftartem Fieber, welche viele Menichen wegraffte. 3m December begann bann ein langer Binter mit ftrenger, ben Reben verberblicher Ralte: von Martini, bis zu Ende bes Januars 1614 fcbneite es 36mal, ebe auch nur ein Schnee abging, und bis gum 25. Darg bauerte bas Schneien fort, fo bag unter bem gum Theil 3 Fuß boben Schnee Die Binterfaat erftidte; ale ber Schnee fchmolz, entstanden Ueberichmemmungen; Der September und Ottober maren naf und falt. Ernote und Beinlefe fielen fchlecht aus und man mußte Getreide vom Rhein bolen. 3m Jahr 1615 begann ber Frühling mit bedeutender Barme, am 15. und 18. April aber und vom 1. bis 6. Dai gab es fchabliche Reifen, am 11. April ftarten Sagel, ber Sommer aber mar febr marm und troden und fcon am 6. Julius begann bie Ernbte, am 22. September Die Beinlese. Getreibe gab es febr viel, Bein zwar menig, aber von ausgezeichneter Gute. Gicheln muchfen in fo ungewöhnlicher Denge, daß man bis Bfingften 1616 mit ibrem Ginfammeln zu thun batte. Much ber Binter mar Unfange gelind, mit bem 4. Januar 1616 aber trat ftrenge Ralte ein, welche bis zu Ende bes Februar bauerte, und auf welche noch einige Reifen folgten ; bierauf aber fam anhaltenbe Trockenheit und Barme, im August borrten bie Biefen aus, Die Bache und viele Brunnen verflegten, am 15. Auguft gab es

jeboch "eine gute Durchfeuchte", man befam baber noch viel Debmb, Getreibe reichlich und einen trefflichen Bein. 3m Jahr 1617 war ber Binter warm, ber Frühling Unfange trocken, bann aber febr nag, ber Sommer beiß und troden, Die gabl= reichen Maufe ichabeten bem Getreibe, boch fiel bie Ernbte noch gut aus, bie Beinlefe begann bei eintretenber Ralte am 8. Oft. und es gab vielen aber fauren Bein. 3m Jahr 1618 gebieben Die Bewachse gut, nur in Stuttgart richtete ein Gewitter mit Sagel Rachts ben 10. Juli einigen. Schaben an und "in bie Trauben tam ein Unfraut, daß fie gar beftig gefictt und einge= fchmort, fo bem Bein, wenn mans im Lefen nicht abgebeert, ein unanmuthig Gefährtlein angehängt bat." Dit bem Ende Diefes Jahres begann eine heftige Ralte, welche bis zum 20. April. 1619 fortbauerte, am 21. April brach bann bei fchwuler Luft ein Gewitter aus, am 5. Dai jeboch trat wieder empfindliche Ralte ein, in ber Racht bes 10. August richtete ein Gewitter mit ftarfem Platregen und Sagel zu Stuttgart großen Schaben an, und am 5. Oftober fiel ber erfte Schnee. Die Ernbte mar reich, ber Bein-Ertrag gering, aber von guter Qualitat. Um 23. Februar 1620 Morgens erblickte man 2 Rebenfonnen, im Frühling war gunftige Bitterung, im Junine und Julius aber regnete es 4 Bochen lang fast beständig, hierauf folgten verberbliche Sturmwinde und am 19, und 23. Julius Sagelwetter . mit Bolfenbruchen, welche im Nedar- und Remothale an ben Gewächsen großen Schaben anrichteten, Saufer wegriffen und Bieb erfäuften. Der August aber brachte wieder marme trodene Bitterung, und Erndte und Beinlefe fielen baber gut aus. Much Die ungarifche Rrantheit zeigte fich wieder, befonders in Tabingen und bei bem Rriegsbeere ber Union, menn man bie Leute aber nach Saufe entließ, wurden fie bei guter Bflege bald wieder bergeftellt."

Mit bem Jahre 1621 begann eine mehrjährige Theurung, bei welcher die Leute fich fogar mit Gras und Unfraut nahrten und nicht Benige Gunger ftarben; ber Scheffel Kernen ftieg

gulett auf 30 fl. Um 1. Februar 1621 fiel ein ftarter Schnee. worauf es fo falt murbe, bag bie Reben erfroren; auch die Traubenblutbe mar fcblecht und es gab feinen Bein. In ber Gegend von Stuttgart und Baiblingen richtete am 29. Dai ein Sagelmetter viel Schaben an. Much an Lichtmeß 1622 erfroren Die Reben und litten mabrend ber Bluthe burch vielen Regen Roth. Der Dehlthau verberbte bas Getreibe, es murbe taub und 40 Garben gaben faum einen Scheffel. Um' 22. Junius murbe bie Gegend um Tubingen burch einen Bolfenbruch überfdwemmt. 3m Jahre 1623 richteten im Mai und Junius Sagelwetter und Platregen großen Schaben an, mabrent ber Traubenbluthe regnete co faft beständig. 3m Junius geigte fich eine zahllofe Menge brauner Schmetterlinge, welche bas gange Land mit fcmargen Raupen füllten, Die alles Grune. felbft Difteln abfragen, und endlich in ber Gegend von Eflingen fich fammelten und gleichfam ein Treffen mit einander bielten. nach welchem ber Boben von ihren Leichen bicht bebectt murbe. Um 16. Junius foll es im unteren Brengthal Blut geregnet baben, welches man nicht abwaschen fonnte und von bem auch bas Rorn beim Drefchen fammt ben Drefchflegeln gefarbt murbe. Um 9. Januar 1624 erfroren Die unbezogenen Reben im nieberen Felb und Sagelwetter mit farfen Binben und Schlagregen am 23. und 28. Junius, 3., 18. und 23. Julius richteten in ber Begend von Stuttgart und Unterturfbeim großen Schaben an. Im August herrichte große Sibe. Das Betreibe und Die Ruchengemachfe jedoch gedieben noch ziemlich. weniger bas Dbft, am wenigsten ber Wein. Um 7. Rovember erblidte man in Tubingen eine Feuerfugel und fpurte am 30. Diefes Monats in Bilbbab ein Erbbeben. Bu Ende Diefes und zu Anfang bes Jahres 1625 gab es beftige Sturme und Gewitter, am 3. Januar fchlug ber Blit in ben Rirchthurm gu Cbersbach, auch gab es leberfdwemmungen. Um 8. Januar fab man 2 Rebenfonnen, am 20. brei Regenbogen und im Eflinger Gebiet farbte fich bas Baffer eines Gee's blutroth.

Der Febraur mar warm mit Regen und bie Baume folugen aus, bei nachfolgender Ralte aber erfror bas Frub-Dbft. Der Mai und Junius maren nag, ber Julius beiß, Regen und Raiwürmer ichabeten ber Traubenbluthe, Site ber Frucht, baber gab es nur eine mittelmäßige Erndte und einen ichlechten Serbft. In Beilbronn, Eflingen und Tubingen berrichten Seuchen. 3m Jahr 1626 mar Unfange Die Witterung milb, am 17., 18. und 20. Mai aber richteten Reifen Die Reben, auch Roggen und Gerfte zu Grund, bierauf fam anhaltenbes Regenwetter (pom 8. Junius bis 10. Muguft), fo bag bas Getreibe verbarb. Gin Sturmwind am 22. Julius befchabigte viele Baume und bas Dbft, zu Beiffach brach ben 12. August ein Sagelwetter mit Boltenbruch los, am 30. September gab es ein heftiges Bewitter, fonft mar ber Berbit troden. Die Ernbte fiel übrigens ordentlich aus und die Theurung ließ etwas nach, die Seuchen bagegen nahmen zu und mutbeten auf ben Rilbern und im gangen Unterland, befonders in Baiblingen, Schornborf, Darbach, Bietigheim, Bradenheim, Badnang, Bittenfeld, Schweigern, Beilbronn , Fellbach und Goppingen; in gang Burttem= berg ftarben über 28,000 Menfchen baran. Um 11. April brannte bas Monnenflofter in Rirchbeim, bom Blit entzundet, völlig ab. Der Binter von 1626-1627 mar fcneereich, auf ber 216 und bem Schwarzwald erstickte Die Binterfaat, im Mai erfroren Die Reben im niedern Feld, im Commer 1627 gab es verderb= liche Sagelwetter, befonders im Unfang bes Augufts auf ber Alb, ein Sturmwind am 18. Julius rif eine Menge Baume um, bom Lorenztag bis Martini herrichte anhaltenbes Regen= wetter, baber fielen Ernbte und Beinlefe fchlecht aus. Das Sahr 1628 war Unfange warm, ber Fruhling aber nag und falt und noch im Julius raube Bitterung, fo bag auf ber 2116 Schnee fiel, Die Frucht migrieth gang, Die Trauben murben unreif gelefen und mußten gestampft merben, mober ber neue Bein Stößelwein genannt murbe. Um 27. und 30. Upril er= fchienen bei bellem Tage "Bunderzeichen" am himmel, "wie wenn zwei Beere ftritten" und am 4. August gab es ein beftiges Bewitter. Dit bem Jahr 1629 enbete bie Theurung, weil außer einer furgen Ralte, welche auf die Eroftoge am 27. 3an. folgte, bie Bitterung bem Bebeiben ber Bemachfe febr portheilhaft war, Frucht und Tranben zu Unfang bes Junius verblubten, fo bag die Ernbte und Beinlefe (welche am 14. Gept. begann) febr aut ausfielen, wenige Gegenben, wie Baiblingen, Reutlingen, Rottenburg und Borb ausgenommen, mo bet Sagel Berheerungen anrichtete. Um 14. April erblicte man über Tubingen "einen fliegenden Drachen", im Juline fchlug ber Blig zu Fellbach, Stuttgart, Backnang, Magold und Calw ein. Auch im nadiften Sabre 1630 gebieben bie Bewachfe ieber Art, namentlich Frucht und Bein, Die eine febr aute Bluthe hatten, weil fcon frub im Jahr warme Bitterung eintrat. Um 1. Mai gab's bei Tubingen einen Schwefelregen, anderswo Blutregen, am 18. und 19. Junius zeigte fich vom Abend bis Mitternacht ein "fchreckliches Teuer= und Bunderzeichen" am himmel, ale ob zwei Beere mit einander tampften, babei "bliste es unaufhörlich und fab balb weiß, balb roth." In ben Gichen muchfen Traublein aleich ben Johannisbeeren.

Am 28. Januar 1631 trat nach einem gelinden Binter schnelles Thauwetter ein, von der Alb stürzten gewaltige Basserströme in's Nachthal und plötzlich stand das Kloster Zwiefalten ganz unter Basser, welches sich aber bald wieder verlief. Dann kam anhaltend günstige Bitterung, so daß schon am 21. Mai die Trauben blühten, vor Jakobi Erndte und an Michaelis Herbst war, sehr gute Frucht und Bein im Uebersluß wuchs. Auch 1632 gab's eine gute Erndte, aber sauren Bein, weil die Reben durch einen auf starken Schneefall erfolgten Frost litten, die Traubenblüthe schlecht und der Herbst kalt war. Zu Estingen herrschte eine Seuche. Der Frühling 1633 war warm bis zum 17. Mai, wo durch einen Reisen die Reben im niederen Feld erfroren, im Sommer litten sie dann durch Hagel und im herbst durch frühzeitigen Frost, es gab daher nur wenig und

fauren Bein, aber viel Frucht. Um 28. Junius um 81/2 Ubr por Mittag nach einem ftarten Rebel "erfchien ein weißes, gang gleichmäßig bunnes Licht und burchichimmernbes Gewolf, um Die Sonne bilbete fich ein großer Rreis, in welchem zwei Deben= fonnen fich zeigten." Das Jahr 1634 mar febr ergiebig an Frucht und Bein, Die Traubenbluthe begann fchon im April, aber wegen ber großen Unficherheit nach ber Norblinger Schlacht mußte man bie Trauben zum Theil an ben Stoden verfaulen laffen. Im Berbft brach auch eine Seuche aus, welche im Jahr 1635 noch mehr zunahm und noch weiter um fich griff, weil fich auch eine schwere Sungerenoth bagu gefellte. Diefe mar nicht fowohl Folge ber Bitterung, benn biefe mar 1635 nur ben Reben wegen Froft an Lichtmeg und regnerifder Bluthezeit nachtheilig und ber Bein wurde fauer, fondern Folge ber fchredlichen Berbeerung bes Landes und ber Plunderungen bes frem= ben Kriegsvolfs, welche muthwillig verberbten , mas fie nicht für fich brauchten. Dan ließ Gicheln mablen, welche gum Blud wohl gerathen waren, mifchte Muhlftaub und Rleie unter bas Brod, nahrte fich von allen nur einigermagen geniegbaren Bflangen, von Sunden und Ragen nicht nur, fondern auch von Schneden, Burmern und vom Fleisch gefallener Thiere, wo= burch Unfdwellungen bes Unterleibs und ber Bafferfucht abn= liche Bufalle erzeugt wurden. Die Sterblichfeit war ungeheuer, Illm verlor über 14,000, Eglingen gegen 5000, Stuttgart mehr als 5000, Beilbronn 1600, Tubingen gegen 1500 Ginmobner. Im Jahr 1636 fam eine neue Blage, gablreiche Maufe, welche Die Erndte halb vernichteten und eine Menge Frucht in ihre Erblocher fchleppten, wo fie bann bie armen Leute aufgruben. Die Witterung war zwar mabrend bes größern Theils bes Jahres gunftig, aber ber Mangel an Arbeitern und bie große Unficher= beit hinderten ben Unbau ber Felber, Garten und Beinberge, Die baber gum größten Theil ob liegen blieben, wie benn ein regelmäßiger Felbbau überhaupt erft nach bem Enbe bes Krieges wieder möglich murbe. Bei fruh eintretender Barme und gun=

fliger Bluthezeit gerieth 1637 ber Bein vorzüglich und blieb, weil man ibn erft um Martini lefen fonnte, bis Oftern 1638 fuß. Much bas Getreibe fiel wegen ber auten Ernbte im Breis. 3m Jahr 1638 aber mifrietben Frucht und Bein megen bes ftrengen anhaltenben Binters, bes Reifens am 6. Dai und ber vielen Regen im Sommer. Das Jahr 1639 mar ziemlich naß, boch fiel die Erndte ordentlich aus, die Trauben aber waren noch nicht recht reif als bie Beinlese am & Oftober megen fcnell eintretenber Ralte begann, und ber Bein murbe fauer. Bon Beihnachten an herrschte bis Lichtmeß 1640 gelinde Bitterung, bann aber fiel Schnee und bie Reben befonders litten burch Ralte und icharfe Binde. Rach Georgii fam anhaltende Trodenbeit, baber migrieth bie Sommerfrucht wieber. Bein aab es giemlich, er wurde aber wegen ber um Michaelis eintretenben Ralte fauer. 2m 29. Junius Rachmittage gab's im Saslacher Thal einen Bolfenbruch, welcher zu Stuttgart in ben niebrigen Theilen Die Reller anfüllte, auch ben Ginfturg einiger Saufer perurfachte. Dit bem icon um Martini eintretenden Winter erfchienen viele Bolfe und viele Reben erfroren, weil man fie megen bes hartgefrorenen Bobens nicht begieben fonnte. Much ber Frühling 1641 war nag und falt, noch am 4. Mai fchabete ein Froft ben Reben im niederen Feld; hierauf aber wurde es fo marm, baf bie Traubenbluthe icon am 28. Mai begann, auch Rirfchen und Erbbeeren reiften. Alls aber an Johannis Regenwetter fam, fiel ein Theil ber Trauben ab, andere litten burch Reifen im September, wurden "welf und runglig" und fo gab's menig und fauren Bein; beffer gerieth Die Frucht.

Im Jahr 1642 war der Winter kalt, am 18. April erfroren die Reben, vom 8. Junius bis 8. Julius regnete es fast beständig, hierauf aber begann so günstige, warme Witterung, daß man am 13. August schon überall zeitige Trauben fand; das Getreide gerieth sehr gut, man erhielt wenig, aber einen trefflichen Wein. In ungewöhnlicher Menge erschienen in diesem Jahr die Staaren, auch gab es sehr viele Salmen und Sechte.

Im November fpurte man einige Erbftoge, zu Rirchheim unter Tect erblicte man ein Reuermeteor und bon Stuttaart wird berichtet, bag es Blut geregnet habe, was fich im Januar 1643 gu Baibingen, Beinsberg und Seilbronn mieberholte. 2m 25. Januar 1643 brady im Remothal und in ber Gegend von Eflingen ein heftiges Gewitter aus mit ftarfem Blit und Sturmwind und in ber Racht bierauf "fiel Feuer in ber Große einer Galgicheibe mit ftartem Rrachen vom Simmel, gerfprengte in Endersbach ben Rirchthurm und gerschmelgte Die Gloden." Der Binter war gelind und regnerijd, ber Fruhling aber raub, ber Sommer warm, baber fiel die Erndte reichlich aus. Die Reifen vom 6. und 7. Mai und Die zu Unfang bes Oftobers eintretende Ralte bewirften, daß man nur tvenig und geringen Bein befam. Im Frühling ergriff eine Seuche mit ftartem Buften, Gichtern und Engbruftigfeit querft Die Rinder, von benen viele ftarben, im Julius zeigte fie fich auch unter ben Er= machfenen mit Abwechslung von Froft und Site, Labmung ber Glieber, beftigem Ropfweb, Seitenftechen u. f. m., worauf nach ftartem Schweiß fich ein Blatternausschlag zeigte. Der Binter 1644 mar falt, fdyneereich und von langer Dauer, am 20. Jan. gab es zu Tubingen ein Gewitter, im Schwarzwald lag in Schluchten und engen Thalern ber Schnee mannshod und femolz erft am Ende bes Marg. Bom 23. April bis - Mai gab es fo ftarfen Reifen, bag man alle Soffnung auf einen auch nur gang geringen Beinertrag aufgab und bie Beingartner viele Reben abiconitten. Sierauf aber trat marme Bitteruna ein, welche fich am 16. Julius zu faft unerträglicher Sipe ftei= gerte, baber gab es eine reichliche Ernbie und wenig aber foft= lichen Bein. Bu Cannftatt fchlug am 7. August ber Blit ein, 3 Saufer und 2 Scheunen verbrannten. Das Jahr 1645 geich= nete fich burch bas Gebeiben ber Gemachfe aus, Ernbte und Beinlefe lieferten einen febr reichlichen Ertrag. Um Afcher= mittwoch horte ber Rocher bei Gindringen auf einmal auf gu fliegen und erft nach einigen Stunden ftromte bas Baffer wieber

wie gewöhnlich. Der Unfang bes Jahres 1646 mar febr falt. am 24. Januar erfroren bie unbezogenen Reben im niebern Relb ganglieb, am 25. April litten fle burch Reifen, im Dai aber trat große Trodenheit ein, welche bei langerer Daner bie Biefen ausbrannte, um fo gunftiger aber bem Gebeiben bet Arircht und bes Beins mar. Um 15. Marg erblickte man in Reutlingen ein Fenermeteor. Much im Jahre 1647 gerietben Wrucht, Dbit, Getreibe und andere Gemachfe, am 10. Dai 1648 aber wurde bie Gegend um Stuttgart und Cannftatt, qu Unfang bes Julius ber Lanbftrich von Murtingen bis Balbenbuch, burch ein berberbliches Sagelwetter bart beimgefucht. Die regnerische Bitterung im Junius und Julius, welche bie und ba auch leberfdmemmungen verurfachte, fchabete ber Eraubenbluthe, es gab wenig und fauren Bein . bagegen aber viel Getreide. Um 10. December fpurte man in Schwaben ein heftiges Erbbeben. 3m Jahre 1649 herrichte anhaltend falte und naffe Bitterung, welche ben Reben nicht nur, fonbern auch anderen Gemachfen fchadete, bis gum Beginn bes Junius; am 11. und 12. Diefes Monats aber und am 25. August brachen verbeerende Sagelwetter aus und im Berbit murbe es bald wieder falt, baber migriethen Getreibe und Bein. Der Januar 1650 war fo milb, bag bie Baume ausschlugen, bie Beingartnes zu haden und aufzugieben begannen, Die Bienen femarmten und bie Lerchen famen; mit bem 19. Februar aber wurde es mieder falter und am 17. Dai erfroren Die Reben im nieberen Felb. Roch weit verberblicher aber maren bie Sagelwetter vom 19. Dai, 4. Junius und 4. Julius, welche einen bebentenden Theil Des württembergifchen Unterlandes trafen, Frucht, Reben und andere Gemachfe vernichteten, fo baß g. B. im Berbft gu BBaiblingen und Marbach feine Relter ging. Bo ber Sagel nicht ichabete, gab es reichlich Frucht. auch einen guten Bein.

Bu Unfang bes Jahres 1651 fiel ein fehr tiefer Schnee, welcher aber ichon am 6. Januar wieder zu ichmelzen begann;

mabrend bes Schmelgens brach am 15. Januar in Tubingen ein fcmeres Gewitter mit Sagel und Bolfenbruch aus und nun entstand eine febr bedeutende Heberichwemmung. Bu Gie / lingen murben bie untern Theile ber Stadt gang unter Baffer gefest, Bruden und Bege beichabigt, auch viel Bolg fortgeflöft: in Cannftatt mußte man ein Stud ber Mauer einreifen, fonft batten in ber Stadt Menfchen und Bieh ertrinten muffen. Much ber Refenbach fcwoll ftarf an und ftiftete in Stuttgart vielen Schaben. Am 9. Marg Abende begannen Erbftoffe, welche am 19. Dachts in ein febr beftiges Erbeben quebrachen. bas burch fonell auf einander folgende Stoge und furchtbares Rrachen Die Leute arg erschreckte und erft am 11. April bor Mittag mit einem ftarfen Stofe enbigte. Sierauf famen am 14., 15. und 16. Diefes Monats fcabliche Reifen, ber Sommer aber war beiß, baber gebieb bas Getreibe, ber Bein murbe mittelmäßig. 3m Jahre 1652 begann ber Frühling balb und feine Bitterung mar bem Gebeiben ber Bewachfe fo gunftig ban bie Trauben ichon um Bfingften blühten , bie auferorbent= liche Site bes Commers erzeugte Rrantheiten und verurfachte baufige Gewitter mit ftarfen Regenguffen. Um 2. Julius, Allende zwifden 8 und 9 Uhr entlud fich über Stuttgart ein Bolfenbruch, welcher großen Schaben anrichtete, Die Allee fullte, ein Stud Mauer einrig und auch ben Luftgarten binter bem Schlog arg verheerte. Die zu große Raffe bewirfte auch, baß bie Trauben faulten, body fiel Die Beinlese noch wiber . Erwarten gut aus und es gab fehr viel Getreibe. Um 24. Febr. fchlug mahrend ftarfen Schneiens ber Blig in ben Rirchenthurm gu Caolsheim. Das Jahr 1653 mar ebenfalls burch Fruchtbarfeit ausgezeichnet, benn mit Ausnahme einiger reg= nerifden Boden gu Ende bes Uprile und Septembers berrichte ftete gunftige Bitterung; um Bfingften blubten bie Trauben und um Bartholomai fand man ichon mandje reif. Die Ernote begann am 8. Julius, Die Beinlefe am 26. September und beibe lieferten einen burch Quantitat und Qualitat ausge=

geichneten Ertrag. Der Binter war milb, und ber Frubling 1654 Unfangs warm, auf ein Erbbeben am 7. Darg aber folgten heftige Binbe , am 19. auch Schnee, ber Upril mar wieber warm, ber Dai in ber erften Balfte auch, bann aber Beig, fo bag am 22, bie Traubenbluthe begann, bierauf aber folgten zwei naffe, talte Monate, bas Beu ging zu Grunde and bie und ba gab es leberichmemmungen, bis am 22. Julius wieber gunftige Bitterung eintrat, worauf bie Ernbte begann, welche febr aut ausfiel. Der August aber war fühl und reanerifch und um Bartholomai fand man noch nirgends reife Trauben, Die Site bes Septembers aber brachte fie fchnell gur Reife und es gab vielen und guten Bein. Huch bas Jahr 1655 gab bei guter Bitterung im Frubling und Commer einen reichlichen Ertrag an Frucht und Bein, nur einzelne Landitriche, besonders die Begend um Markgroningen und Bietigheim, litten burch ftarfe, mit leberschwemmungen und Sagel ver= fnupfte Gewitter am 6. Mai, 4. Junius und 2. Auguft. Um 19. Dat brach ein Erbbeben aus, welches vornehmlich zu Tubingen fich beftig außerte, ein Stud bes Schlogmalls gerftorte und viele Biegel von ben Dachern marf; feine Erfchut= terungen enbeten völlig erft am 14. April. Auf einen falten Binter folgte 1656 ein regnerischer Februar, ein falter, fchnee= reicher Marg, ein warmer April und Dai, mabrend welcher Die Gewächse rafd, gedieben, Obst und Frudt eine gute Bluthe hatten, viele Trauben aber mabrend ber Bluthezeit megen baufiger Debel abfielen; im Junius wechfelten trodene und regnerifche Bitterung, ber Julius bagegen mar troden und febr gunftig für Die Ernbte, wegen ber barauf folgenden fublen Bitterung aber gab es nicht vielen und nur mittelmäßigen Bein. Die Gegend um Marbach, Besigheim und Laufen murbe burd ein verberbliches Sagelwetter beimgefucht. Auf einen falten Januar folgte 1657 ein marmer Februar, Dbftbaume und Reben machten fchnelle Fortidritte, litten aber auch befto mehr burch die beftige Ralte vom 21. bis 25. April, ber Sommer

war größtentheils regnerifd und besonbere bie Beit ber Eraubenbluthe nag und falt, am 21. September erfroren bie noch unreifen Trauben und ber Bein wurde raub und fauer, befferte fich aber noch im Fag. Much Ben und Dehmb migriethen und bie Frucht tam nag in bie Scheunen. Bu Unfang bes Jahres 1658 berrichte eine Ralte, wie man fie feit Menichen= gebenfen nicht erlebt batte, alle Bluffe und Seeen überzogen fich mit einer biden Gierinde, Die meiften Mublen ftanben ftill. Reben und Obftbaume erfroren fo febr, bag man viele Reben vom Boden hinwegschneiden und Rug-, Bfirfich- und Quittenbaume umhauen mußte; in bem tiefen Schnee blieben Reifenbe und Bagen fteden; Fuchfe, Safen und andere milbe Thiere, aud Bogel in Menge erfroren. Um 10. Februar begann bie Ralte nachzulaffen und ber Schnee zu fchmelgen, vom 24. Februar bis 22. Marg aber fror es wieber alle Morgen, hierauf fam marmere, trocene Bitterung, im April Regen, im Mai wieber ziemliche Ralte; am 2. Julius verheerte ein Sagelwetter bie Felder, die Trauben fielen mabrend ber Bluthe haufig ab und nachbem fie mabrend ber Barme bes Augusts wieder giemliche Fortschritte gemacht batten, trat im naffalten, windigen Geptember bei ihnen wieder ein Stillftand ein und mabrend faft beftandigen Regens murbe Die Beinlese vorgenommen, welche am 7. Oftober begann, wenig und faures Getrante lieferte. Das Regenwetter bauerte bis in ben November, hierauf folgte eine ftarte Ralte, um Die Mitte bes Decembers aber wieber ... milbere Bitterung mit Regen, bis in ber zweiten Galfte bes ... Rebruare 1659 von Neuem Ralte eintrat. Der Dar; mar Unfange feucht, bann troden, am 12. April gab es einen ftarfen Froft. Sagelwetter fudten am 18. Mai Cannftatt, am 23. Mai Stuttgart, am 10. und 14. Junius bie Filber beim, boch mar ber Sommer bis gegen Ende bes Augufts marm, bom 1. bis 24. September regnete es beständig und erft am 10. Oftober wurde bas Better wieder bell und troden. Das Ben gedieb giemlich, bas Dehmb aber migrieth, bie Ernbte begann am

11. Julius und fiel giemlich aut aus, Doft gab es gar wenig. wegen eines fchablichen Sonigthau's zu Enbe bes Aprile und wegen ber vielen Maientafer. Die Traubenblutbe fiel in eine gunflige Beit, bei bem nachfolgenben Regenwetter aber faulten Die Trauben und man mußte ichon am 27. September mit ber Beiglese beginnen, welche wenig, boch ziemlich guten Bein lieferte. Der Binter bes Jahres 1660 mar gelind, ber Frub= ling warm, bon Jobannis an aber bie Bitterung vier Bochen lang falt und regnerisch, wegwegen auch bie Erndte migrieth; weil jedoch ber Muguft und September trocken waren, erhielt man noch einen guten Bein. Bu Tubingen berrichte eine bebenfliche Rubr.

Mun folgten wieder fieben Sahre bes Digwachfes und ber Theurung : 1661 erfroren Reben und Obitbaume am 1. Darg. gu Eflingen gab's am 6. Dai ein heftiges Gewitter, bierauf um Mitternacht einen ichonen Mondregenbogen, am 6. August eine ftarte Ueberfdmemmung, welche viel Bimmerholz wegfdmemmte. in Garten, an Gebäuben, Dublen, Dammen, Bebren, Bruden und Begen großen Schaben anrichtete. Der Sommer mar naß, baber mifrieth die Erndte, Die Trauben faulten und es gab menig und mittelmäßigen Bein. Muf einen milben Binter folgte 1662 ein regnerischer Frühling und es wurde fo falt, baß am 26. April und 8. Dai bie Reben erfroren; weil nun auch ber Commer ungunftige Bitterung brachte, fo mifrieth Do Z Die Erndte wieder und Die Theurung nahm zu; Bein gab es auch fehr wenig und zu Tubingen ging gar feine Relter. Doch regnerifcher war ber Sommer 1663, fo bag in einigen Begenden Die Schnitter bei ber Ernbte bis an Die Rniee im Baffer ftanben wi und fchabliche lieberfchwemmungen entstanden; baber mißriethen Frucht und Bein und um Beihnachten litten Die Reben burch eine ftarte Ralte. Die Bitterung im Jahre 1664 mar im Unfang zwar gunftiger, mit Jafobi aber fam anhaltenbes Regenwetter, Die Frucht murbe nag eingeheimst und ber Bein fauer, weil noch am 17. September Die Reben erfroren. Der

Josh Illa alfair a Court gray

Binter von 1664-65 mar febr talt, im Januar 1665 erfroren Reben und Obfibaume; ju Beilbronn berrichte bie Beft. Richt effer maren bie gwei nachften Jahre, 1666 litten bie Reben m 16. und 17. Dai burch Reifen, am 18. burch Sagel, 1667 ber berrichte im Januar ftarte Ralte, bierauf fam Thauwetter, u Ende bes Aprile aber wieber Ralte, bann Regen, fo bag Die Fluffe gum zweitenmal aus ihren Ufern traten. Den Reben chabeten namentlich Die Reifen vom 24. April bis 2. Dai. Erft bas Jahr 1668 machte ber Theurung ein Enbe, ba auf einen warmen Frühling ein beiger, trodener Sommer folgte und alle Gemachie aut gebieben. Auf ber Alb und an beren Subabbang berrichten bosartige Fieber und eine ftarte Geuche unter bem Bieb. Dach einem Gewitter in ber Chriftnacht fam beftige Ralte, welche, gum großen Schaben ber Reben, bis in ben Januar 1669 bauerte; ber Frühling mar milb, im Abril aber gab es einige Sagelwetter und im Dlai Reifen: gunftiger mar bie Bitterung bes Commers, Die Ernbte fiel gut aus und man befam zwar menig aber auten Bein. Gleich nach ber Beinlefe aber trat Ralte ein, welche ftreng und guhaltenb mar, am 22. und 23. December und im Januar erftoren bie Reben, erholten nich aber bei nachfolgender gunftiger Bitterung wieder; es aab eine aute Erndte und ziemlich viel Bein.

Um 27. Februar 1671 sielen in der Ortenan Meteorsteine aus der Lust, der Traubenbluthe um Johannis schadeten Ge-witter mit starkem Regen; daher wurde der Weln sauer, die Frucht aber gerieth gut. Der Binter 1672 war kalt, aber arm an Schnee, der erst im März reichlicher siel, worauf ein gunstiger Frühling und Sommer folgten, so daß Frucht, Obst und Bein geriethen. Eine heftige, in Schwaben herrschende Ruhr rasse besonders viele Kinder weg. Gierauf aber folgten wieder vier sehr mittelmäßige Jahrgänge; im Innius und Inlius 1673 überschwemmten Donau und Albein das Land, im Jahre 1674 gerstötten Hagelwetter die Erndte großen Theils, im Winter erfroren die Reben, im Gerbst die Trauben; nach mehrtägigen

bichten Rebeln brach im September 1675 im größten Theile Deutschlands bie Influenza aus, um Martini beschäbigte ber Froft Die Reben. Um 21. April 1676 fcblug ber Blit in ben Thurm ber St. Georgen-Rirche zu Tubingen, ber Sommer mar fühl und naß. 3m Jahr 1677 gab es viel und guten Bein, 1678 auch wegen bes beißen, trodenen Sommers viel Getreibe. Muf einen unbeständigen Frubling folgte 1679 ein beifer Sommer, untermischt mit befruchtenbem Regen. Die Beft, welche icon ein Sabr gubor von ber Eurfei und aus Ungarn nach Bien gefommen mar, verbreitete fich nun über gang Deutsch= land , befonders ftart fuchte fie Stuttgart, Tubingen und Ulm beim, nabm aber mabrent bee falten Bintere von 1679-80 wieder bedeutend ab. Dit bem Februar 1680 begann eine anhaltend marme Bitterung, welche aber vonftarten Gewittern begleitet mar, beren eines zu Eflingen und auf ben Filbern große Berheerungen burch Sagel anrichtete. 3m Oftober murbe es bann febr trocten, gegen Ende bes Rovembers aber begann es fehr falt zu werben und 41 mal ichneite es, obne bag auch nur ein einziger Schnee ging. Es fanten fich in Schwaben viele Bolfe ein, welche ber Sunger auch in die offenen Ort= . fchaften trieb, und viele Menichen famen burch bie grimmige Ralte um.

Der Frühling 1681 war zwar warm, so daß die Trauben schon am Ende des Mai's zu blühen begannen, aber eine schlechte Blüthe hatten, weil starkes Regenwette einfiel. Im Sommer wurde die Sitze so groß, daß Quellen und Brunnen versiegten; es brachen aber auch in manchen Gegenden verzeberbliche Hagelwetter aus; Obst und Getreide geriethen wohl, doch gab es nur wenig Bein. Am 10. Januar 1682 spürte man zu Tübingen ein Erdbeben und im Mai erschienen an mehreren Orten Feuermeteore. Auch am 1. Mai 1682 gab es ein Erdbeben, der nasse Sommer brachte Ueberschwemmungen, doch gediehen Obst, Getreide und Bein noch ziemlich. Sehr günstig war dem Gedeihen der Gewächse das Jahr 1683, auf

beffen trodenen, marmen Sommer im Oftober Regenwetter folgte, welches, mit menig Unterbrechungen, bis zum Frubjahr 1684 bauerte, mabrend beffen auch am 6. Januar 1684 fo ftarte Ralte einbrach, bag bie Reben erfroren. Es gab baber auch einen fehr mittelmäßigen Bein, und weil im Commer 1685 falte und warme Tage zu haufig mit einander abwechfelten, fo murbe er wiederum fauer. Um 20. Marg 1685 fpurte man gu Tubingen Erbftoge, am 23. Januar 1686 aber murbe im Allgau ein Nordlicht erblidt. Der Frühling 1686 mar regnerifch und verurfachte Ueberschwemmungen, beren eine in Eflingen vielen Schaden anrichtete, boch gab es einen porgug= lichen Bein. 3m Jahre 1687 gab es einen fehr falten Binter mit vielem Schnee, welcher erft am 21. April ju fchmelgen begann, ber Frühling war baber raub, ber Sommer fubl, Getreide und Bein migriethen. 3m Muguft murbe Eflingen burch einen Bolfenbruch befchabigt. Das Jahr 1688 mar reich an Regen und Sturmen, am 29. Junius brach in ber Begend von Eflingen ein febr fchabliches Sagelwetter aus, es gab wieder eine geringe Erndte und Beinlefe und ber Breis ber Lebensmittel ftieg bedeutend. Doch fchlimmer murbe es 1689, mo Die Reben im Binter und Frühling erfroren und auch die Erndte Schlecht ausfiel. Der Winter und Frühling bes Sabres 1690 bagegen maren mild und regenreid, im Junius bewirften heftige Gewitter mit ftarfen Blagregen lleberfchmem= mungen, boch gab's noch ziemlich Frucht und Bein.

Das Jahr 1691 brachte einen falten, langdauernden Winter, mahrend beffen Obstbäume und Reben erfroren, und noch am 22. April und 19. Mai gab es schädliche Reisen, auch der Sommer war rauh und regnerisch; diese Miggunst der Bitterung aber hatte auf das Gedeihen des Weins einen weit nachtheiligeren Einfluß, als auf das des Getreides. Doch begann schon jest eine Theurung, welche in den nächstfolgenden Jahren noch zunahm. Denn 1692 erfroren während des kalten Winters und Frühlings die Reben, Getreide und Trauben

batten wegen bes reanerischen Commert eine fchlechte Bluthe. auch bas Obst mifrieth umb weil im Berbft frubzeitig Froft eintrat, mußte man Die Trauben noch unreif lefen. Im Jahr 1693 gingen Doft und Bein burch Froft gu Grunde, jo bag man bom Morgen Beingarten oft nur 4 bis 6 Butten voll Tranben befam. Die Ernbte fiel zwar ziemlich gut ans, weil aber von fruberen Jahren ber wenig Borrath ba mar und bas frangoffiche Seer in Schmaben einbrach, eine große Menge von Bebensmitteln brauchte, viele auch verberbte, fo ftieg in Diefem und bem nachftfolgenden Jahre bie Theurung fo boch als im Sabre 1635, und ber Scheffel Rernen foftete 23 fl. "Ge mar eine gar bungrige Beit unter ben Leuten, viele waren fo bungrig. bağ fie gar Gras agen; aber nicht nur bagu, fondern gum Genieß noch unnaturlicherer Lebensmittel zwang die große Roth bie Armen." Die Folgen bievon waren bogartige Rieber und andere Rrantheiten, welche eine Menge Menfchen wegrafften. In Jahre 1694 gedieb gwar bie Frucht aut und fant nach ber Ernote etwas im Breife, aber noch borte bie Thenrung nicht auf, weil bes feindlichen Ginfalls wegen viele Relber unangebaut liegen blieben, mabrend bes falten, fcneereichen Binters viele Reben erfroren und bie Dbftbaume burch gablreiche Rauven und talte Binbe mabrend ber Bluthe bebeutend litten. Der gleiche Fall mar es 1695, wegen bes fehr falten, vom Oftober 1694 bis zum Marg 1695 bauernben Binters, woburch Dbftbaume und Reben febr litten. Man mußte bie Trauben gum Theil noch unreif lefen; bie Ernbte jeboch fiel gut aus und ber fechenfundige Laib Brob, welcher 1693 24 Rr. gefoftet batte, fam auf 7 Rr. berab. Der Winter bes Jahres 1696 mar milb und ber Commer warm, fo bag bas Betreibe wiederum gerieth. Muf einen Schnee am 4. Marg aber folgte am 25. eine ftarte Ralte, melde ben größten Theil ber Reben und auch viele Obftbaume fo febr verberbte, bag es nur wenig Obft und faft gar feinen Bein gab. Um 19. Julius fchlug ber Blit in bie beiben Thurme ber Stiftefirche gu Stuttgart 14mal ein. 3m

Januar und Februar 1697 litten Die Reben burd, ftrenge Ralte. auch im Mar; wechfelten noch Froft und Barme, hierauf aber wurde bie Bitterung fo gunftig, baf Doft und Frucht febr aut geriethen; ber Bein, wegen ber fchlimmen Traubenbluthe, wurde nur mittelmäßig. Beniger gunftig war bas Jahr 1698 wegen feines talten Binters, naffen Frublings und Commere, wegwegen wenig Getreibe und faft gar tein Obft wuche, ber Bein aber wieder fauer wurde. Im Dai gab es gu Eglingen eine fcabliche leberfdmemmung. Im Jahr 1699 mar ber Binter fehr milb, erft in ber zweiten Galfte bes Marg fcneite es hanfiger und bie Witterung blieb baber bis in ben Dai feucht, ber Junius und Julius aber maren warm und troden, ber August beiß, baber fiel bie Ernbte reichlich aus und bie Beinlese lieferte zwar wenig aber ein gutes Getrante. 3m Jahre 1700 war ber Binter ziemlich lang, im Frühjahr gab es heftige Binde und im Sommer und Berbft oftere Regen, fo bağ Eglingen wieber burd, eine Ueberfdwemmung zu leiben batte. Doch blieb es babei immer warm und baber gebieben Getreibe, Doft und Bein.

Das Jahr 1701 hatte einen langen, bis in den März bauernden Binter; der Mai war ftürmisch, hierauf aber folgte warme, trocene Bitterung, erst im Oktober kam Regen, Getreide und Feldstückte gediehen, es gab einen guten Bein, aber wenig Ohst. Der Binter des Jahres 1702 war ebenfalls von langer Dauer und in seiner Bitterung sehr unbeständig, der Sommer fühl, reich an Regen und Binden, das Jahr daher dem Gedeihen der Gewächse minder günstig als das vorige; es gab zwar vielen Bein, er wurde aber sauer. Ein Bolkenbruch im Häslacher Thal am 12. Julius richtete in Stuttgart wieder vielen Schaden an. Nach einem regnerischen Binter kam im Januar 1703 trockene, kalte Bitterung, hierauf solgte ein später Frühling, bedeutende Bärme im Mai und Junius, unbeständige Bitterung im Julius und August, und ein milder Herbst, Getreide und Bein gediehen ziemlich gut. Im Jahr

1704 mar ber Binter ziemlich falt, ber Frühling warm, fo bag Reben und Doftbaume febnelle Fortidritte machten, aber befiwegen auch burch einige Nachtfrofte im Dai großen Schaben litten; Doft gab es baber febr wenig, bei bem theilweife febr beifen Commer aber gab es noch einen guten Bein. einem giemlich ftrengen Binter 1705 fiel am 25. u. 26. Dai noch reichlicher Schnee, ber wieder befonders ben Dbitbaumen und Reben ichabete, im Commer aber trat gunftige Bitterung ein, die Erndte fiel reichlich aus und es gab zwar wenia aber auten Bein. Der Binter von 1705-1706 war ungewöhnlich troden, die übrige Bitterung bes Jahres 1706 aber bem Gebeiben bes Getreibes, Dbites und Beines febr gunftig, Die Beinlefe fiel in Bezug auf Qualität und Quantitat vorzüglich aus; ju Stuttgart erftidten mehrere Menichen in mit neuem Bein angefüllten Rellern. Die Beinlefe 1707 fam. trop bes falten, bis in ben April bauernben Binters, ber bes Sabres 1706 ziemlich gleich, im nachften Jahre aber (1708) fiel fie febr mittelmäßig aus, weil falte Binbe im Frubling Die Reben verberbten. Im December trat, nach einem befonders milben Berbft, eine ftarte Ralte ein, welche vom 6. bis 23. Januar 1709 ihren ftarfften Grad erreichte; noch am 10. und 11. Darg fiel eine unerhorte Menge Schnee, Menschen und Thiere erfroren, Die Reben mußte man bom Boben wegichneiben, auch Dbftbaume gingen in Menge gu Grunde. 218 endlich mit ber Frühlinge-Tag- und Nachtgleiche Thauwetter eintrat, bewirkte bie große Daffe bes fcmelzenden Schnee's Ueberfchmemmungen; mas von Trauben noch übrig mar, gerftorten in ber Gegend um Stuttgart Sagelwetter am 6. und 21. Junius (bas lettere mit einer Ueberschwemmung verbunden) und am 29. September, fo bag es fast gar feinen Bein gab. Im Jahre 1710 mar ber Binter milb, nur am 30. April und am 2. Mai gab es Rachtfrofte, Die aber wenig Schaben anrichteten, befto mehr ber Sagel am 5. Junius. Der Berbft fiel ber Qualitat und Quantitat nach mittelmäßig aus.

Die Jahre 1711 und 1712 zeichneten fich burch eine ergiebige Beinlefe aus, 1713 aber litten bie Reben im Dai burch Froft. Die Trauben batten wegen Regenwetters eine fcblechte Blutbe und erfroren noch vor völliger Reife am 6. Oftober; befto gefegneter mar bie Ernbte, ein Morgen gab bis auf 130 Garben. In Tubingen berrichte ein beftiger Ratarrb, Die bis nach Baiern und Defterreich vorgebrungene Beft jeboch, wegen welcher man icon Sicherungemagregeln traf, fam nicht bis nach Schwaben. 21m 27. Februar 1714 tobte in gang Curopa ein beftiger Sturm: wind, ber Sommer war fuhl und regnerisch, Die Trauben reiften baber langfam, Die Beinlefe begann erft am 16. Oftober, es gab wenig und febr fauren Bein. 3m Binter 1715 erfroren viele Reben, ber beige Sommer aber mar bem Gebeiben bes Betreides febr gunftig, Die Erndte fiel baber febr gut aus, Bein befam man wenig, aber von vorzüglicher Qualitat. Der Binter 1716 war febr falt, Die Reben litten Roth und es gab baber wenig, aber guten Bein; 1717 fielen Erndte und Bein= lefe gleich gut aus. Bu Ende bes Mai fpurte man ein Erbbeben und vom Gisberg bei Eglingen fielen mehrere große Felfenstude herab in ben Nedar und im Berg, felbft öffneten fich einige bedeutenbe Spalten. Der Binter mar milb, erft im Januar fam einige Ralte, boch ohne gu fchaben, bis gum September herrichte große Trodenheit, ber Sommer war ausgezeichnet beiß und alle Gemachfe "fruh auf ber Bahn", am 24. Julius gab es ichon reife Trauben, Raupen und Bewitter thaten zwar einigen Schaben, aber ber Bein mar von ausgezeichneter Gute. Das Getreibe gerieth weniger, megen ber zu großen Site. Um 25. Julius ichlug bei einem beftigen Gewitter ber Blig im Stadtden Dornhan ein, bas in 2 Stunden bis auf wenige Baufer verbrannte. Gin nicht minder frucht= bares Jahr mar 1719, äußerst warm und troden. Am 22. Februar erblidte man eine Feuerfugel von ausgezeichneter Größe, im Frühling wurde es gwar falt, aber ber Sommer war febr beig und troden. Getreibe, Dbft und Bein geriethen auf's

Beste; nur Geu gab es wenig, wegen großer hite, welche Kieber und andere Krankheiten verursachte, daran viele Menfichen starben. Im Marz 1720 siel eine Menge Schnee, welcher den Saatselbern sehr schadete und besonders im Schwarzwald den Verkehr hemmte, aber ohne Schaden zu thun abging. Der Sommer war heiß, am 2. Junius brach in Tübingen ein Hagelwetter aus, welches viele Fensterscheiben zerschmetterte, auch die Feldfrüchte übel zurichtete. Beil die Trauben starf faulten, erhielt man auch einen nur mittelmäßigen Bein, nur das Obst gerieth wohl.

Das Jahr 1721 mar Unfange falt, im Februar und Mare erblicte man einigemal Norblichter, um Die Mitte bes Darg gu Stuttgart auch ein Feuermeteor, mit bem ein Blutregen berbunden mar; ber Bein gerieth nicht, befonders wegen ber am 9. October mabrend ber Beinlefe eingetretenen ftarfen Kalte. 3m 3abr 1722 erhielt man, tros ber im April einige Tage lang eingetretenen winterlichen Ralte, bei fonft andauernd auter Bitterung eine Rulle von Seu, Rraut, Getreibe, Dbit. befonbers Zwetschgen, und Bein. Dur in einigen Begirten, um Goppingen, Blaubeuren, Sedingen und Augsburg richteten Bagelwetter Berbeerungen an, und am 24. Marg "batte man um Tubingen in ber Dacht ein breifaches, ungewöhnliches Gewitter, bergleichen fich bie alleralteften Leute fo frube jemals gehört zu haben nicht erinnerten. "Dom 7. bis 9. Januar fwurte man wiederholte Erbftoge auf bem Schwarzwald, im obern Gau und zu Baibingen, am ftartften ben 9. gu Calm, wo verschloffene Thuren aufsprangen, und am 9. August um 11 Uhr Bormittags bei beiterem Simmel gab es in Tubingen wieder ein Erbbeben, wobei man beutlich mehrere ftarte Stofe gegen die Erdoberflache fpurte. Sierauf folgte am Abend bes 21. Auguft ein heftiges Gemitter, bei welchem, mabrend es in Zubingen nur bonnerte und blitte, bei Ofterbingen ein fo heftiger Bolfenbruch fich ergoß, bag bie Steinlach außerorbentlich anschwoll und auch bas Recfarthal bei Tubingen

ganglid, überichwemmte. Die Ernte gerieth bei bem beigen Sommer febr gut, die Reben im niedern Gelb erfroren am 3. , 4. , 5. und 23. Mal, baber befam man nur wenig Bein. Der Juni bes Jahres 1724 war troffen und beig, am 15. Auguft aber brach ein Sagelwetter aus, welches im obern Gan und in mehreren andern Begirfen bas Getreibe meiftens gernichtete, fo daß die Ernte fchlecht ausfiel; Rraut, Ben und Dbft aber gerietben, auch aab es einen "Ausbund" von Bein. Die Rinderblattern richteten mabrend biefes Jahre faft in gang Europa arone Berbeerungen an. Um 2. Oftober fruh Morgens fpurte man gu Tubingen wieder ein Erdbeben. 3m Jahr 1725 folgte auf einen trockenen Frubling und Sommer im August fo anhaltendes Regenwetter, bag am f7. September beffmegen öffentliche Gebete angeordnet murben, Die Trauben in Denge abfielen, Die Beinlefe erft am 18. Oftober begann und ber Bein fauer wurde. Muf einen falten, langdauernben, ben Reben und Obitbaumen fchablichen Binter fam 1726 ein trockener, beißer Sommer; am Jafobitage richtete ein Sagel große Berheerungen an, Die Trauben faulten theilweife und ber Bein mifrieth gang. Der Binter bes Jahres 1727 mar außerordentlich gelind, ber Frühling aber falt, vom 17. bis 20. April befondere fchabete ftarter Froft ben Reben, fie erbolten fich aber mabrend bes marmen Commere wieder und Die Beinlese fiel gut aus. Um 18. Februar 9 Uhr Bormittags fpurte man in ber Gegend von Tubingen wieder ein ftartes Erbbeben, am 23. Julius aber brach bei ungewöhnlicher Samuile ein heftiges Gewitter aus, bas in Stuttgart, Rommelehaufen und Steinreinach einschlug. Im Jahre 1728 mar ber Sommer Unfange fühl, fpater aber, wie ber Berbft, febr warm und ber Wein fam an Gute bem von 1718 gleich, in Megingen erhielt man vom Morgen über 40 Gimer. 5. August fpurte man von 4 Uhr Abende bie Morgens um 3 Uhr in gang Burttemberg ein heftiges Erbbeben, wobei in mehreren Gegenden ber Boben fich fentte, und an verschie=

benen Orten, ju Rirchbeim, Faurnbau, Bolggerlingen und Dornftetten erblicte man feitbem bie Rirchtburme auf größere Entfernung und bon Orten aus, mo man fie fruber nicht gefeben batte. 3m Binter 1729 medfelte mit gelinder Bitterung febr farte Ralte, Die Donau fror breimal zu; ber Junius mar febr beiß, ber Julius fuhl und regnerifch, ber Auguft reich an Gewittern, ber September fubl und feucht, Die Reben litten burch Ralte, Die Trauben faulten und ber Bein murbe febr mittelmäßig. Im Berbft verbreitete fich von Rugland aus über gang Europa bie Brippe (Influenza) fo allgemein, bag nur wenige Berfonen babon berfcont murben, im December tam fie nach Schwaben und ließ bier faft fein Saus frei, boch ftarben von ben baran Erfrantten nur wenige. Im November fam ftrenge, trodene Ralte, balb aber murbe bie Bitterung wieber milber, blieb aber mabrend bes Frublinge 1730 meift feucht, ber Commer mar reich an Gemittern, Dbft, Getreibe und andere Felbfruchte geriethen gmar, aber es gab nur menig und mittelmäßigen Bein. In ber Gegend von Sornberg und im Gutacher Thal fiel im Darg eine große Menge Schnee, bierauf folgte fcnell ein ftarter Regen und warmer Bind, wodurch eine febr verberbliche leberfdwemmung verurfacht wurde. Um 30. Mai folug in Liebenzell ber Blit mabrend bes Nach= mittaa8 = Gottesbienftes in Die Rirche ein, marf ben Brebiger bon ber Rangel und beschäbigte ibn febr.

Im Jahr 1731 folgte auf einen ziemlich ftrengen Binter ein früher und heißer Sommer mit vielen Gewittern, welche manchen Schaben anrichteten; boch fiel die Beinlese gut aus. Noch reicher an Gewittern war das Jahr 1732, welches mit einem gelinden Binter begann, Obst, Getreibe, Bein und ans dere Gewächse litten dadurch in einem großen Theile Burttemsbergs sehr und der Bein migrieth auch in den nächsten fünf Jahren. Mit dem Ende des Jahres begann eine starte, lang anhaltende Kälte, bei welcher sich die Grippe von Reuem wieder allgemein verbreitete. Die Reben erfroren, der Sommer 1733

aber war marm, Beu, Betreibe, Dbft und andere Felbfruchte gerietben wohl. Das Jahr 1734 mar ein mittelmäßiges, ant 7. Marg muthete in ber Gegend von Reuenftabt ein beftiger Sturm. Much ber Januar 1735 war burch Sturme in vielen Gegenben verberblich und am 6. Dai fpurte man ein Erbbeben. Der Sommer mar troden und warm, ber Berbit aber feucht, befonders mabrend ber Beinlefe, Die Daber fcblecht ausfiel; etwas beffer mar fie im Jahr 1736, befonbere in ber Gegend bon Stuttgart, im Jahre 1737 aber wieber mittelmäßig, weil Sagelwetter ben größten Theil ber Trauben vernichtete. Im Mai biefes Jahres fpurte man in Schwaben wieberholte Erbftofe. Sierauf folgten wieber zwei ausgezeichnete Beinjabre; 1738 muchs zwar wenig, aber ein Ausbund, 1739 aber, wo bie Beinlese am 12. Oftober begann, befam man ein an Qualitat wie an Quantitat ausgezeichnetes Getrante, bas noch in ben Faffern fich berbefferte. Gin Morgen gab 12 bis 15, in ber Gegend bon Megingen fogar 34 bis 36 Gimer. Um 18. Mai und 1. Junius 1738 richteten Sagelwetter mit Bolfenbruchen in und um Eglingen einen, auf 200,000 fl. geschätten Schaben an, am 30. Julius 1739 aber litt Tubingen febr burch eine Ueberschwemmung. Der Binter von 1739-40 war febr ftreng und bauerte bis jum 10. Darg, am 24., 25. und 26. Februar erreichte bie Ralte ihren bochften Grab, es trat ein großer Mangel an Brennholz und Nahrungsmitteln ein. De Binter= frucht ging gang zu Grunde, auch bie Commerfrucht, nament= lich ber Saber, litten. Um 19. Junius beschäbigte ein Sagelwetter bie Gegend von Bradenheim. Die Reben gingen großtentheils zu Grunde und eine Menge bavon murbe abgefchnitten, Lod bie Reltern murben an vielen Orten gar nicht geöffnet, benn Die Trauben waren ungeniegbar und gaben nur Effig. 7. Oftober begann ichon wieber ein ben Reben ichablicher Froftund auch in ben zwei nachsten Jahren gab es nur einen mittel= mäßigen Bein. Um 9. Julius 1741 litt Eflingen burch eine ftarte Ueberichmemmung, am 26. August Bradenheim burch

1739 20 Mai Sugal . Mas Woodendle ferms 1870 16 160 in hell the double che 13's

Sagel, ju Enbe bes Jahres trat ftrenge Ralte ein, welche bis in ben Rebruge 1742 bauerte, und bie Bitterung blieb bis gu Enbe bes Dai raub und unfreundlich; boch lieferte bie Ernbte Diefes und auch bes nachften Jahres (1743) noch einen ziemlich auten Ertrag. Auch erhielt man 1743 "einen feinen Trunt"; ein Sturm im April aber, welcher einige Tage fortbauerte. richtete in ben Balbungen große Bermuftungen an. Der Binter von 1743-44 mar wieber jo falt, bag Taufende von Reben erfroren , befonbers weil fein Schnee Die Erbe bebedte. Um 22. Julius 1744 fullte gu Eflingen ein Bolfenbruch bie gange untere Stadt mit Baffer, gerftorte Damme und Ranale, am 30. Julius aber bemerfte man bei Marbach auf einem Acter, ben ber Blit mehrmals getroffen batte, Sanbhugel von verfchiebener Große. Gine Biebfeuche richtete großen Schaben an. Beitige Ralte bei ziemlichem Schnee vom 20. Januar an bis jum Beginn bes Februgre 1745 befchabigte bie Reben von Meuem. Der Sommer aber war warm und troden, es gab baber boch noch gut aber giemlich wenig Bein, weil noch in ber Madyt bom 4. auf ben 5. Oftober ein Froft ben Trauben fcha= bete. 3m Jahr 1746 fiel am 9. Februar ein Schnee, welcher mehrtagige Ralte berbeiführte, Die jeboch nur wenig fchabete; ber Sommer war außerordentlich beiß und troden, fo bag ber Boben berftete, Quellen und Bache verffegten, außer ein= gelnen, meift beftigen Gewittern, welche am 22. Dai und 6. Junius Morbbeim mit Sagel beimfuchten, gab es feinen Regen, baber migrieth bie Ernte, Die Trauben jeboch "wurden fo febr bestillirt, daß ber Bein wie Del vom Biet lief und fogleich wie alter zu trinfen war." 3m Binter und Frubling 1747 litten Die Reben febr burch Froft, am 1. Julius Abends burch ein Sagelwetter, baber fiel Die Beinlefe febr mittelmäßig aus. Der Sommer 1748 war febr troden, Die Trauben litten burch Faulniff, ber Bein aber murbe noch ziemlich aut. Muf milbe Bitterung folgte am 1. Dai 1749 ein ftarfer Froft, bierauf raube Bitterung, mabrend ber Traubenbluthe Regenwetter und am

> 19:4 30 Mas Simple , incres dicolerate primate si was a most of the

15. Julius gab es in der Gegend von Stuttgart ein Gewitter mit hagel und Bolfenbruch, baber hatte man auch dieses Jahr einen geringen Beinertrag. Auch erschienen in Süddeutschs land wieder große Geuschreckenschwärme. Im Jahr 1750 folgte auf einen kalten Binter ein sehr heißer Sommer und der Bein wurde der Qualität nach sehr gut. Am 10. Junius gab es in der Gegend von Brackenbeim ein Sagelwetter.

Der Frubling und Commer bes Jahres 1751 maren fubl und feudet, ber Bein gerieth baber nur mittelmäßig, gunftiger für ibn mar bie Bitterung bes Jahres 1752, wo bie Trauben um Johannis verblubt hatten. Stach einem giemlich gelinden Binter trat am 6., 7. und 8. Diai ein ftarfer Nachtfroft ein. fo bag bie Sproffen an ben Reben erfroren, mabrend bes beigen Sommere aber trieben Diefe neue Sproffen, und es gab giemlich viel und febr auten Bein. 2m 26. Januar 1754 trat nach einem ftarten Schneefall große Ralte ein, welche bis gum 21. Darg bauerte, bann fam fuble und trodene Bitterung, nach einem Regen im Dai Site, fcon am 18. Dai aber Regen, welcher faft ben gangen Sommer fortbauerte, Die Trauben batten eine ichlechte Bluthe und fielen ab, ber Bein murbe fauer. Bu Eglingen richtete am 14. Junius ein Bolfenbruch bei einem beftigen Gewitter großen Schaben an. Bon Licht= meg 1755 bis gum 31. Darg berrichte eine febr ftarfe, nur bisweilen burch Thauwetter unterbrochene Ralte, worauf aber im April febr marme Bitterung folgte, ber Bein murbe baber ber Qualitat nach ein guter, feiner Quantitat aber schabeten Nachtfrofte und falte Regen im Dai, Sagelwetter am 5. Junius und 24. Julius. Um 15. November gab es in Ulm und am Bobenfee einen Bolfenbruch. 3m Jahr 1756 mar ber Binter talt, ber Frühling regnerifd, fo bag bie Trauben eine ichlechte Bluthe hatten und faulten, ber Sommer beiß, im Ottober beicabiate ein Sagel einen Theil Der Stuttgarter Beingarten, ber Bein murbe mittelmäßig. Der Binter 1757 mar gelinb, ber Sommer bis in Die Mitte bes Muguft warm, bann aber

fam Regenwetter, welches bis in ben Berbft binein bauerte, fo bağ bie Trauben theilweife zu faulen begannen und bie Beinlefe mittelmäßig ausfiel. Am 30. Junius und 15. Julius rich= teten in ber Begend von Stuttgart Sagelwetter großen Schaben an , am meiften aber fcheint um biefe Beit bas Babergau vom Sagel beimgefucht worben gu fein, benn von 1752 bie 1757 verging fein Jahr, wo nicht wenigstens einmal ein folches Unwetter ausbrach. Der Sommer 1758 war fühl und feucht und es gab baber eine ichlechte Beinlefe, am 15. und 16. Rebr. traf man in ber Gegend von Freudenthal und Leonberg auf bem frifchgefallenen Schnee viele ichwarzen Rauven, auch Rafer und Spinnen. Rach einem milben Binter gab es ben 19. und 20. Mai 1759 eine ftarte, ben Reben fchabliche Ralte', ber Sommer mar Anfange fubl, murbe aber in feiner ezweiten Salfte fo beiß, bag ber Bein noch ziemlich gut gerieth. In Schwaben berrichten bosartige Fieber, Muf ben fturmifchen und ichneereichen Binter 1760 folgte ein febr beifer und trodener Sommer, Dbft und Getreibe geriethen febr gut, und bie Beinlefe mar in Rucfidt auf Menge und Gute ausgezeichnet.

Im Frühjahr 1761 beschädigten die Raupen das Obst sehr, die Reben litten durch den Nachtfrost am 30. April, der Bein wurde mittelmäßig; im Zabergau gab es am 1c. August ein Hagelwetter. Der Januar und Februar 1762 war sehr kalt, hierauf folgte warme Bitterung, dis auf rauhe Rotowinde am 5. und 6. Mai in der Nacht vom 7. auf den 8. dieses Wonats ein starker Frost eintrat, der die schon weit vorgeschrittenen Reben sehr beschädigte, der Sommer aber war sehr heiß und brachte eine zweimonatliche Dürre, weswegen der Bein sehr gut gerieth. Eine lang anhaltende Kälte bei wenigem Schnee und rauhe Binde vom 11. dis 12. März 1763 verderbten die Reben sehr, so daß man viele abschnitt, in der Gegend von Stuttgart beschädigte sie am 26. Mai auch ein Hagel, die vielen Gewitter im Sommer, welcher einzelne sehr heiße Tage hatte, schadeten ihnen auch, und es gab nur wenig und sauern Bein.

Auch im Jahr 1764 fiel bie Weinlefe; befonbers wegen ber falten und naffen Bitterung mabrend ber Traubenblutbe, nicht viel beffer aus, und 1765 mar fie wieberum febr mittelmäßig, nicht fowohl wegen bes falten Bintere, als wegen ber rauben Rordwinde am 12., 13. und 14. April, wodurch auch bas Frubobft litt, und ber falten regnerifchen Bitterung ju Ende bes Junius, wo bie Tranben blubten und wodurch fich Burmer in ihnen erzeugten. Die Beinlefe begann am 15. Oftober bei gunftigem Better. Beffer gerieth bas Getreibe, und nach brei fchlechten gab es wieber eine ergiebige Ernbte. In Dber= fcmaben harrichte in biefem und bem nachften Jahre Die Kriebelfrantheit. Der Binter bes Jahres 1766 mar fehr falt und troden, ber Frühling und ein Theil bes Sommere regnerifch, vom Muguft an aber berrichte bis zum Enbe bes Decembers große Trockenheit, nur zu Unfang bes Ottobers fielen einige warme Regen, und bie Beinlefe, welche am 9. Oftober begann, lieferte einen reichlichen Ertrag. Huch bas Jahr 1767 hatte einen ftrengen Binter, und ein ftarter Schnee, ber am 19. Upril fiel und brei Tage lang liegen blieb, fugte Reben und Obft= baumen großen Schaben gu; auch Bewitter mit Sagel waren nicht felten, Die Bitterung im Sommer nicht gunftig, baber tamen bie Trauben nicht zur völligen Reife und ber Bein wurde fauer; auch die Ernte fiel in biefem und ben zwei nachft= folgenben Jahren nur mittelmäßig aus. Auch 1768 mar ber Binter wieber ftreng, eine befonbers heftige Ralte trat nach einem Gewitter am 5. Januar ein; Die Bitterung mar füberhaupt in biefem und im nachsten Jahre, mo befonders ber August viele Regen brachte, bem Gebeihen bes Beins gar nicht gunftig, und bie Beinlese fiel baber in beiben Sahren fchlecht aus. Um 25. Oftober 1768 und im Frubiabr 1769 gab es in Eflingen Ueberfdmemmungen, am 4. Auguft fpurte man in verschiedenen Theilen Burttemberge ein Erdbeben, und am 15. August fchlug ber Blit in Stuttgart ein.

Erft mit bem Jahre 1770 aber brach bie Roth recht an.

Bu ben fleben erften Monaten biefes Jahres mar bie Bitterung febr unfreundlich, meber warm noch falt, aber ftets fubl und feucht, beftige Sturme, Gewitter und ftarte Regen, melde bie und ba auch Ueberichwemmungen verurfachten, wirften bochft nachtheilig auf bas Gebeiben ber Gemachie, vornehmlich bes Getreibes, welches febr ausgrtete, von Infeften angefreffen murbe und voll von Schwindelbaber und abnlichem ichablichen Unfraut mar, wegmegen burch ben Genug Diefes Getreibes auch . Rrantbeiten entstanden. Die Regierung traf gmar gur geboris gen Beit Dagregeln und Unftalten, um einer Theurung gu be= gegnen, und faufte auch auswarts viel Getreibe auf; weil aber Die vorbergegangenen Jahre Die Fruchtvorrathe größtentbeils ericopft batten, brach bennoch eine fchwere Theurung aus, welche wenigstens bie aute Folge batte, bag ber Unbau ber bisber verachteten Rartoffeln allgemeiner wurde. Auch Die Bein= lefe fiel nach Quantitat und Qualitat gering aus. 3m Jahr 1771 mar bie Bitterung Unfange febr gelind, im Februar aber trat wieber Ralte ein, ber Frühling wurde naf und falt: bennoch fiel bie Ernbte ziemlich ergiebig aus und bie Breife ber Lebensmittel gingen ichnell wieder berab, evidemifche Fieber aber berrichten in Folge ber Theurung noch einige Beit. In Stutt= gart fpurte man am 11. August Morgens ein Erdbeben. Die Beinlese aber mar in Rudficht auf Qualitat und Quantitat mittelmäßig. Beit beffer, vornehmlich in Betreff ber Ergiebig= teit, erwies fich Die Beinlese 1772, mo auf einen falten Binter ein beifer Commer folgte; auch Beu, Dbft und Frucht ge= riethen. Im Frühling 1773 war bie Bitterung bem Gebeiben ber Bemachfe gunftig; auch fiel bie Ernte gut aus, Die Trauben aber litten in ber Bluthezeit burch vielen Regen, und ant 16. Junius nach einer mehrtagigen gugerorbentlichen Site brach ein Sagelwetter aus, welches in einem weiten Begirt um Stuttgart berum große Berbeerungen anrichtete: baber gab es nur wenig und einen mittelmäßigen Bein. 3m Babergau rich= teten zahlreiche Maufe von ungewöhnlicher Groke vielen Schaben an. 3m Januar 1774 gab es einzelne febr falte Tage, ber Mai war febr fubl und ein Froft in ber Racht vom 19. auf ben 20. befchabigte bie Reben vornehmlich im Remsthal, bierauf aber folgte marine Bitterung, und an Bfingften begannen bie Trauben zu bluben, ber Commer war anbaltend troden unb beif, baber gab es eine febr ergiebige Ernbte, giemlich vielen und auten Bein. Um 10. September Abende fpurte man in Stuttgart ein Erbbeben. Schon mit bem 8. November aber begann ber Binter mit ftarfer Ralte, vielem Nebel und häufigem Schneefall , noch am 20. Mai 1775 fchneite es. Der gange Jahrgang zeigte einen haufigen ftarten Temperaturwechfel, auf beife Tage folgten febr oft falte Dachte, in ber Racht vom 4. auf ben 5. Februar richtete ein Sturmwind in Stuttgart großen Schaben an, und am 25. August ein Sagelwetter mit heftigem Regen; Die Frucht murbe brandig, ber Bein mittelmäßig. In Stuttgart berrichte Die Ruhr und eine Blatternfeuche. Auch bas Jahr 1776 hatte einen fehr ftrengen, langbauernden Binter, gu Ende bes Januar fpurte man in Schmaben einige Eroftofe, ber Tebruar brachte anhaltenbe empfindliche Ralte, ber Frubling und Sommer aber unfreundliche Bitterung , baber miß= rietben Frucht und Bein, am meiften aber bas Dbft. milbe Frühlingswitterung folgte 1777 am 30. Marz Ralte mit ftartem Schnee, ber Sommer aber mar beig mit vielen Ge= wittern, Beu und Frucht geriethen gut, auch bie Aussichten auf Die Beinlese waren gunftig, als ploplich nach einem Gewitter am 16. Oftober in ber Racht vom 19. bis 20. biefes Monats eine ungewöhnliche Ralte eintrat, welche bis zum 24. fort= bauerte; bie Reben verloren fcmell ihr Laub und Die Trauben gefroren, baber gab es nur wenig, aber einen ausgezeichneten Bein. Der Binter begann frube, im December mar es febr falt, im Februar 1778 wieder, ber naffalte Frühling binberte bas Bebeihen ber Gemächfe, ber Sommer aber war heiß, troden und gewitterreich, Beu und Dbft geriethen gut, Die Trauben aber begannen zu faulen, man mußte baber am 9. Oftober bie

Weinlese beginnen und erhielt nur wenig und mittelmäßigen Wein. Am 25. Oktober richteten lleberschwemmungen in Eßelingen und Hornberg starken Schaben an. Zu Baihingen berrschte eine Bockenseuche. Mit dem December begann eine starke Kälte, schon im Februar 1779 aber trat milde Witterung ein, der Mai war sehr warm, der Sommer, wenige kühlen Tage ausgenommen, heiß; Heu, Frucht, Obst und Bein geriethen gut. Der Januar 1780 war sehr kalt und schneereich, der Frühling abwechselnd kühl und warm, der Sommer heiß, Erndte und Weinlese sielen gut aus.

3m Jahr 1781 mar ber Dai fehr fühl und bie Reben litten fehr burch einige Rachtfrofte; ber anhaltend marme, gewitter= reiche Sommer aber bewirfte, bag viele fich wieber erholten und es zwar wenig aber vorzuglichen Bein gab; bie Beu= und Be= treibe=Ernbte fielen aut aus. Um 5. December frurte man qu Meimsheim und in Der Nachbarfchaft zwei heftige, fchnell auf einander folgende, mit ftarfem Geräufch verbundene Erbftoffe. Der Binter bes Jahres 1782 mar falt und feucht, gu Enbe bes Rebruare besondere trat ftarte Ralte ein, Die Bitterung blieb raub und unfreundlich, in ben letten Tagen bes Aprile murbe es wieder falter und noch zu Anfang bes Dai übergog Dorgens bie Bemaffer eine Gierinde; mit bem 9. Junius begann Die Sommerbite, unterbrochen burch viele Strichregen, burch Gewitter und Sagelwetter, beren eines ichon am 30. Dai bie Begend um Eflingen, eines am 14. Julius bie Stuttgarter Beingarten febr beschädigte, erft im Julius fam anhaltenbe Sige; Obft und Bein geriethen baber fchlecht, Beu und Frucht beffer. Bu Ende bes Dai verbreitete fich von Often ber auch eine Influenza mit Schnupfen, Suften, Site und Ropfweh wieder über gang Deutschland und verschonte nur wenige Berfonen, boch genafen bie meiften wieber. Der Frubling 1783 mar warm, ber Sommer beig und reich an Gewittern, bei fcmuller Site verbreitete fich im Junius ein ftarter Sobenrauch über ben größern Theil Guropa's, am 19. Junius zeigte er fich

auch in Schwaben und bauerte langere Beit fort. Dem Gebeiben ber Bewachse mar er febr gunftig, es gab viel Dbft und Getreibe und einen ausgezeichneten Bein, batte aber auch Rrantheiten, Die Rubr und bibige Fieber in feinem Gefolge. Der Berbit mar reich an Regen, auf ibn folgte ein febr falter Binter, welcher vom 23. Dezember 1783 bis gum 24. Februar 1784 fortbauerte, worauf ichnell Thauwetter eintrat, melches bei ber vorhergegangenen großen Schneeanbaufung bebeutenbe Heberfcmemmungen verurfachte. Auch im Marz und April berrichte ranbe Bitterung, ber Sommer aber mar troden und warm. Die Ernbte fiel gut, Die Beinlese nur mittelmäßig aus. Um 29. November fpurte man eine Erberfcutterung. Der Binter begann fruh mit ftarter Ralte, im Januar 1785 murbe es gwar wieber etwas milber, aber im Februar erreichte bie Ralte noch einen boberen Grad und bauerte, nur am 9., 10. und 21. Marg von Thauwetter unterbrochen, mit ichneidend falten Binben bis in ben April fort; Bolfe zeigten fich und große Schwarme von Schneeganfen erschienen. Der Sommer war falt und nag, am 5. August richtete ein Sagelwetter in ber Gegend von Stuttgart großen Schaben an, Die Erndte begann etft im September und Die Beinlefe fiel fchlecht aus. 3m Jahr 1786 war ber Binter falt, fchneereich und ben Reben fchablich, ber Frühling fpat und rauh, ber Sommer fehr regnerifch, am 27. Junius gab es im Baslacher Thal eine Ueberschwemmung. Die Ernbte fiel im großeren Theil Schwabens gut aus, Flachs und Sanf gerietben trefflich, nicht fo bie Sulfenfruchte, noch weniger bas Obft, Die Beinlese begann am 18. Oftober und lieferte, weil ein Froft bie unzeitigen Trauben vollenbe gang berberbte, ein gutes Getrante. Im September herrichte unter bem Bieh eine Seuche, ber Karbuntel genannt. Bu Rirchheim erblidte man ben 21. und 22. Marg ftarte Nordlichter. Schon im Oftober trat Ralte ein und bauerte bis in ben Webruar 1787 fort, hierauf folgte gunftige Fruhlungs-Bitterung, zu Ende bes April und in ben erften Tagen bes Dai aber ichabeten falte

Regen und raube Binbe bem Gebeiben ber Bemachfe , bierauf aber trat marmes Better ein, ber Commer mar beig und ge= mitterreich, am 10. September aber gab es einen fcablichert Froft. Um beften gebieben flache, Sanf und Beu, bas Getreibe ziemlich aut, Die Gartengemachfe murben burch Raupen fart beschäbigt und bas Dbft migrieth; bie Reben erholten fich mabrend bes Commers und man befam gwar nicht vielen aber auten Bein. Um 21. Junius erhob fich bei Baslach ein Birbel= mind, ber, ungefahr bunbert Schritte breit, unter großem Ge= raufd und mit bichtem Rebel babin giebend, Alles verbeerte. mas ibm in ben Beg fam, aber nur einige Minuten bauerte. Gin abnlicher Bind richtete am 29. Junius und ein Sagel= wetter am 17. Julius auf ber Alb große Berbeerungen an. Um 26. Muguft fourte man ein Erbbeben. Im Dezember mar Die Bitterung felbft auf ber 216 und im Schwarzwald ungemöhnlich milb, am 18. Dezember gab es in Calw ein heftiges Gewitter mit ftarfem Sturmwind, ber Blis fchlug in bie Avothefe ein, boch obne gu gunben. 3m Januar 1788 fam gwar Ralte mit Schnee, aber ichon im Februar begann wieder mil= bere Bitterung und ber Frubling mar febr marm, aber auch Donner- und Sagelwetter ftellten fich zeitig ein, und richteten nicht unbetrachtlichen Schaben an. \*) Auch wurden mehrere Menfchen bom Blit getobtet. Un Johannis hatten bie Trauben fcon verblübt, ber August mar zwar fühl und regnerifch, befto gunftiger aber Die Bitterung im September und Ottober. Unter folden Umftanben und ba es auch fehr wenig Raupen

<sup>\*)</sup> Am 28. Mai fam bas erfte hagelwetter, am 16. Junius richtete ein folches zu Bohringen und Aglishardt großen Schaben an, ein Gewitfer mit Bolfenbruch am 30. Junius zu Simmersfeld, ein anderes noch heftigeres am 17. Julius in der Gegend von Augsburg. Bom Abend des 23. bis zum Mergen des 24. Julius folgten vier hagelwetter auf einander, welche in einem großen andeftich von Marbach bis Bfullingen einen bedeutenden Schaben anrichteten.

und anberes Ungeziefer gab, gebieben bie Bemachfe in allen Begenben, welche bom Sagel- und Better-Schaben berichont blieben, porguglich Dbit aller Urt gab es im Ueberfluß, Beu, Debmb, Rlache, Sanf, Rartoffeln, Ruben, Rraut, Gulfenfruchte urrb alle Bartengemachfe muchfen in reichlicher Fulle, Die Ernbte und befonders Die Beinlefe fielen gang vorzüglich aus. Bu Unfang bes Geptember erblidte man mehrere ben Dorblichtern abnliche Meteore. Die milbe Bitterung bauerte bis zum Enbe bes Oftober, auf ein beftiges Gewitter am 13. November aber trat auf einmal ftarte Ralte ein , welche nur 3mal von Thauwetter unterbrochen, bis jum Ende bes Jahres fortbauerte, von ftartem Schneefall und ichneibend falten Binben begleitet. Mile Bache und Rluffe, felbit ber Rhein, übergogen fich mit einer biden Gisbede, viele Thiere und auch nicht wenige Den= fchen erfroren, Straffen und Bege murben burch ben tiefen Schnee ungangbar und ber Berfehr mannigfach geftort. Dit bem 8. Januar 1789 trat Thauwetter ein, worauf ftarte Megen= guffe folgten. Der Rhein, Die Donau und ber Dectar mit ihren Rebenfluffen ichmollen bedeutend an und bie großen Gismaffen, welche Die Mluthen mit fortführten, richteten bedeutenden Schaben an. Sierauf erneuerte fich bie ftrenge Ralte, es gab neue ftarte Schneefalle, mabrend in ben boberen Wegenben ber alte Schnee noch großentheils lag, und noch im Darg berrichte ber volle Binter, mit vielem Schnee und falten Binben; eine Menge Reben und noch mehr Dbftbaume, befonbere Dug-, Bfirfich-, Apritofen=, Raftanien= und Danbelbaume, felbft viele Balb= baume erfroren. Um 27. Marg erblicte man ein Norblicht, Allgemein machte man aber bei biefem barten, lange bauernben Binter Die Bemerfung , baf er auf ben Bergen fich meniger ftreng zeigte, ale in ben Thalern und Gbenen. Erft mit bem Upril murbe bie Bitterung milber und am 11. Diefes Monats brach auch gleich bas erfte Gemitter aus, auf meldes bis jum 3. September noch 20 anbere folgten, meldie jum Theil burch Sagel und Ueberichmemmungen großen Gchaben aurichteten. Die heftigften und verberblichften berfelben maren bie bom 20. und 24. Junius, welche von ber Gegend von Beineberg und Maulbronn fich bis in bie Bagr und auf ben Seuberg verbreiteten; am 28. und 29. aber richteten, nach mebr= tagigem farfem Regen , Ueberschwemmungen bes Redars und feiner Rebenfluffe, bes Bobenfees und ber oberfcmabifchen Kluffe großen Schaben an. Der Sommer war fühl und reg= nerifch, erft im August und noch mehr im September murbe es beiß, ber Oftober aber war wieder naf. Die meiften Gewächfe. auch bie Frucht und ber Bein mifriethen, nur Dbft gab es theilmeife viel. In Stuttgart rafften Boden und rothe Fleden viele Rinder meg, im Berbft graffirten auch bigige Fieber. Der Binter von 1789-1790 mar febr milb, im Januar grunten Die Biefen und die Baume begannen zu blüben, Die Bienen gu fcmarmen, ber Sommer war, zwei regnerifche Bochen im Junius ausgenommen, warm, Gewitter waren nicht felten, am verberblichften bie Sagelwetter am 29. Mai bei Ueberlingen, am 15. Julius bei Seilbronn und am 19. Julius auf ber 2116. Die Ernbte gerieth gut, es gab viel und trefflichen Bein. Bu Enbe bes Rovember begann ber Binter febr milb, ber Januar 1791 mar febr veranderlich Froft wechfelte fcnell mit lauem Regenwetter, falter mar ber Februar, Marg und April aber zeigten fich eben fo veranderlich, boch ichritten alle Gemachfe rafch fort, wegwegen aber auch ber ftarte Froft in ber Nacht vom 7. auf ben 8. Dai ihnen, befonders ben Reben und Obft= baumen, befto mehr ichabete. Bei ber bierauf folgenden naß= falten, windigen Bitterung fonnten fie fich nicht mehr erholen, Dbft und Bein mifriethen baber, Die Erndte aber fiel ziemlich gut aus und Rartoffeln gab es febr viele. Bei einem Gewitter am 27. Julius fchlug ber Blit ju Stuttgart 3mal ein. Der Frühling bes Jahres 1792 war ziemlich warm, aber am 21. und 22. April beschädigte ein Froft die Obstbaume und Reben, ber beife Sommer war burch viele Gewitter ausgezeichnet , von welchen die am 24. Junius, 19. Julius und 3. September burch

ftarfen Sagel in vielen Gegenben Schmabens große Berbeerungen anrichteten. 2lm 29. Julius Rachts erblicte man gu Stuttgart einen Mondregenbogen. Erndte und Beinlefe fielen in ben vom Sagel verschonten Gegenden ziemlich gut aus. 3m · Jahr 1793 gab's noch im Dai und zu Unfang bes Junius Schnee, ber Sommer jedoch war heiß und troden, ber Berbit fubl. Dbft, Bartengewächse und Getreibe geriethen mittelmäßig. Die Beinlese fiel ber Quantitat nach gering, ber Qualitat nach aut aus. Regelmäßiger und bem Gebeiben ber Gemachfe ge= beiblicher mar die Bitterung bes Jahres 1794, Erndte und Beinlese fielen gut aus. Bu Ende bes Jahres aber trat ftrenge Ralte ein, welche bis zu Unfang bes Februare 1795 anbielt, worauf bas fchnell eintretenbe Thauwetter burch leberfchwemmungen bedeutenden Schaben anrichtete. Der Frühling mar giemlich raub und ein Froft in ber Nacht vom 14. auf ben 15. Mai beschädigte Die Reben, Obftbaume, Balfchforn und Bartengewächse febr, ber Sommer brachte giemliche Barme und es gab eine gute Beinlefe, aber nur mittelmäßige Ernbte. Der Binter von 1795-1796 war milb , auf einen ftarten Schneefall am 27. Marg 1796 aber trat Ralte ein, burch welche noch im April bie Reben beschädigt murben, baber gab es, obgleich ber Sommer warm und troden war, eine nur mittel= mäßige Beinlese, aber eine reichliche Erndte. Das Jahr 1797 brachte einen falten, langbauernben Binter, einen unfreundli= chen Frühling und einen naffen Sommer, auf die ftarten Regenguffe vom 9. bis 11. Junius folgten Ueberfchwemmungen, Ernbte und Beinleje fielen fchlecht aus. Auch 1798 mar bie Bitterung mabrend bes größeren Theils bes Jahres bem Bebeiben ber Gemachse nicht gunftig und am 9. Dezember trat eine Ralte ein, welche am 26. Diefes Monats auf einen folchen Grad flieg, daß bie unbezogenen Reben großentheils erfroren. Noch im April 1799 gab es ftarten Schnee und Froft, ber Sommer war naffalt mit wenig beigen Tagen, ber Berbft brachte veranderliche Bitterung, ber Bein murbe baber fauer, beffer geriethen Frucht und Obst. Mit bem 1. Dezember kam wieder starte Kalte, welche sich nach furzer Unterbrechung wieseberholte und noch ins Jahr 1800 hinein dauerte; weil aber der Sommer ausgezeichnet trocken und heiß war, wodurch im Schwarzwald auch ein bedeutender Balbbrand entstand, so bestam man noch einen guten Wein.

Das erfte Jahr bes 19ten Jahrhunderts begann mit einem milben Binter, nur in ber Mitte bes Februar gab es einige falteren Tage, ber Frühling war mit Ausnahme ber letten Tage bes April marm, im Dai verheerte ein Bolfenbruch Die Gegend um Eflingen, ber Commer war ziemlich beiß und trocken. brachte aber einige verberbliche Sagelwetter, ber Berbft ftur= mifch : Feldmäufe gab es febr viel und im Frühling berrichte eine bosartige Mafer=Cpibemie. Muf Sturme folgte in ber zweiten Salfte bes Dezember ftrenge Ralte und ein febr ftarter34 Schneefall, welcher ben Bertehr bedeutend hemmte. Starte 34 Regen folgten, aber zu Unfang bes Jahres 1802 nahm bie Ralte wieder zu und erreichte nach furger Unterbrechung ben 17. Januar ihren bochften Grad. Bon ba an verminderte fie fich allmählig, erft am 20. Februar aber begann eigentliches Thauwetter und Fluffe und Bache traten aus ihren Ufern. Der beife Sommer brachte viele Gewitter, theilmeife mit ftarfem Bagel, bon benen bas am 5. Junius fich am weiteften verbreitete. 3m Julius murbe Die Site burch falten Regen unterbrochen und im Allgau fiel fogar Schnee, im August aber erreichte fie wieder einen fehr hoben Grad. Doft und Gartengemachfe ge= riethen nur mittelmäßig , Die Ernote und Beinlefe aber fielen porzüglich aus. Der Binter 1803 mar fcneereich und von langer Dauer, aber nicht befonders falt, ber Gisgang erfolgte erft zu Ende bes Tebruar; ber Dai erzeigte fich falt und un= freundlich und vom 13. bis 19. Diefes Monats gab es ben Reben verberbliche Nachtfrofte; ber Commer mar anbaltend marm und troden, feine baufigen Gemitter aber brachten einigemale verberblichen Sagel, befonbere beiß mar ber Huguft, am 13.,

12 23

somi

14

26. und 27. September aber ichabeten ftarte Nachtfrofte ben Reben febr. Getreibe wuchs viel, aber es mar bei weitem un= ergiebiger als 1802, Die Beinlefe fiel in Qualitat und Quantitat mittelmäßig aus. Im Dezember begann milbe Bitterung. welche bis in Die Mitte bes Februar 1804 bauerte, fo bag nach warmem Regen am 18. und 19. Februar Die Biefen grunten, ber Seibelbaft und bie Balmweibe blubte, hierauf aber folgte auf ftarfen Schneefall empfindliche Ralte und erft mit Unfana bes Dai begann es warm zu werden; im Junius nahm bie Site febr zu und bei fcmuler Luft gab es baufig Gemitter, beren einige burd Sagel, Platregen und Stumm großen Schaben an= richteten, im August gab es einige falte Regen, ber Bein gerieth baber auch nur mittelmäßig; im September murbe es wieber febr beig, im Ottober aber trat feuchte und falte Bitterung ein. Sierauf folgte nach ftartem Schnee, beffen Schmelzen am 28. Februar ftarte leberfchwemmungen verurfachte, ein fpater und falter Frühling, im April noch mit ftartem Froft, Die Trauben= bluthe begann erft im Julius und Die Bitterung blieb bis in ben September fortwährend fühl. Der Oftober mar größten= theils falt und ber Nachtfroft am 25 wie die Kalte am 20., 21. und 22. Diefes Monate vernichtete ben Berbftfegen faft gang; ber wenige Bein, welchen man noch erhielt, mar fauer. Auch bas Getreibe, befonders ber Roggen mifrieth. 3m Jahr 1806 folgte auf einen gelinden Binter ein falter, unfreundlicher Fruh= ling, erft im Dai wurde es warm, ber Commer war beig und gewitterreich, Erndte und Beinlefe fiel gut aus. Im Rovember und Dezember berrichte fo milbe Bitterung, bag Blumen und Baume, felbft Reben blühten, Erdbeere und Simbeere reiften, ber Rufuf fich horen ließ, Droffeln und Umfeln fangen und Die Feldbubner Junge begten. Um 17. Dezember fpurte man gu Illm ein Erdbeben und furz nachher trat Ralte ein, welche fich nach bem am 9. Februar 1807 eingetretenen Thauwetter wie= berholte und noch am 22. und 23. April Schnee frachte. Der Sommer aber war fehr beiß, troden und reich an Gewittern;

Street fait som 1950

1 \*

am 31. Juli mehte in Stuttaart ein glübendbeißer Bind, melder Ropfweh und große Erichlaffung verurfachte, am Morgen nachher fand man viele Bogel tobt unter ben Baumen liegen. Schon zu Unfang bes August gab es reife Trauben und auch im bie Mitte bes Oftobers, mabrend ber Beinlefe, herrfchte noch bedeutende Barme, ber Bein zeichnete fich baber auch burch Quantitat und Qualitat aus. 3m Jahr 1808 war ber Januar gemäßigt, ber Februar falt, ber Sommer veranderlich, indem beife Tage mit feuchten und falten wechfelten, ber Bein fam an Menge, nicht aber an Gute bem von 1807 gleich. Dit bem Dezember begann ein febr falter , ichneereicher Binter , qu Ende bes Januar 1809 aber trat fchnell Thauwetter ein, in ber -Nacht vom 13. auf den 14. Februar brach ein beftiges Gewitter aus, bann folgte auf einen Bechfel von Froft und Thauwetter im Mai Barme, ber Sommer aber war mit Ausnahme einiger Tage bes August falt und nag und ichon am 12., 13. und 14. Oftober fchneite es; baber migriethen Ernote und Beinlefe In Schwaben berrichte Die Rubr. Im Januar und Februar 1810 mar es ziemlich falt mit ftartem Schneefall, im Frühling rauh und im Sommer tiebl, weswegen Erndte und Beinlese wieberum migriethen. Um 23. und 26. Dezember richteten beftige Sturme großen Schaben an.

Hierauf aber folgte ein Jahrgang (1811) fo ausgezeichnet in Rudsicht auf Witterung und Fruchtbarkeit, daß die altesten Leute sich keines ähnlichen erinnern konnten. Auf einen mäßig kalten Winter folgte schon im Februar Frühlingswärme, im März beständig warmer Sonnenschein, der April zeigte nichts von seinem sonstigen veränderlichen Charakter und im Mai war schon der volle Sommer; Gewitter waren häusig, aber meist nur von befruchtendem Regen, selten (wie am 1. und 2. Junius und am 20. Julius) von Hagel und Sturm begleitet. In der zweiten Hälfte des Julius begann eine, nur vom 10. bis 13. August durch ziemlich empfindliche Kälte unterbrochene Hitz und Trockenheit, welche noch tief ins Spätjahr dauerte, so daß die

In figur plant his wif 33 .

in my grade Cliffende michan

Dbftbaume, an marmeren Stellen fogar bie Reben noch einmal blubten. Die Ernbte fiel gut ans, ber anhaltenben Durre megen aber wurde bas Getreibe weniger ergiebig, biefe Durre ichabete auch ben Rartoffeln, indem Stengel und Rraut verwelften, Die Knollen etwas welf und rungligt wurden, Die Erdgewächse waren ber Kaulnif unterworfen und bem Rernobit befonbers fchabeten bie Raupen, boch gab es beffen noch viel. Um ausgezeichnetften gerieth ber Bein; Die Trauben blubten 4 Bochen fruber ale in andern Jahren und ichon im Julius fand man reife Trauben; fie murben, obgleich mabrend ber langen Durre ber Brenner fie beichabigte, ungewöhnlich groß und vollfommen und ber Bein zeichnete fich burd ungemeine Gufigfeit und vielen Beift aus; nach ber Beinlefe fonnte man bie Reller, wo Diefer Rometenwein, wie man ibn nach einem großen, im Geptem= ber ericbienenen Schweifftern nannte, gabrte, nur mit großer Borficht befuchen und mancher Becher , welcher zuviel biefes Reftars genoß, wurde von ibm weggerafft. 3m Berbft zeigte fich in mehreren Begenben Schwabens ein anftedenbes Nerven= Fieber.

Auf dieses Jahr des Ueberflusses aber fam eine Zeit der Theurung und Noth, welche im Jahr 1816 ihren höchsten Grad und ihr völliges Ende erst 1818 erreichte. Im Dezember 1811 trat ziemliche Kalte ein, welche zwar im Februar 1812 etwas abe, im Marz aber wieder zunahm; der April und Mai waren sehr veränderlich, der Junius und Allius rauh und unfreundlich, von August bis Oktober zwar herrschte warme Witterung; aber Erndte und Weinlese mitteihen. Am 15. November und 26. Dezember Nachts erschien ein Meteor, gleich einem mehrere Sekunden dauernden starken Blig, welcher den ganzen Horizont mit einem bläulichten Schimmer erfüllte. Nun begann auch im November der Weinter mit großer Strenge und dauerte bis zur Mitte des März 1813, der Sommer war naß und falt, die Trauben hatten eine schimme Blüthe und die Beinlese fiel sehr mittelsmäßig aus. Sierauf solgte ein zwar nicht sehr kalter, aber durch

1=:



lange Dauer ausgezeichneter Winter, so baß es noch zu Anfang bes Mai 1814 Frost gab; im Junius und Julius herrschte meist heitere Bitterung, erst im August aber wurde es recht warm, diese Wärme dauerte auch im September fort, im Oktober aber schon kan empsindliche Kälte mit starken Nebeln. In der Mitte des Dezember gab es einige milbe Tage, im Januar 1815 aber wurde es wieder kalt, um die Mitte April erfroren die Reben, erst im Nai begann es warm zu werden, der Sommer brachte Size mit häusigen Gewittern; Erndte und Beinlese migriethen.

## Die Ernte = Ergebniffe von 1850,

## aufammengeftellt

aus ben von fammtlichen landwirthschaftlichen Begirte : Bereinen erftatteten Berichten von ber Centralftelle für die Landwirthschaft.

## I. Der Ernte=Ertrag im Bangen.

Im Durchschnitt bes ganzen Landes ergaben bie eingekom= menen Berichte

1) gegenüber bem ganzen Ertrag gewöhnlicher Mittels ja bre folgende Schätzung vom Jahr 1850, und zwar:

| Bon 1 Morgen    | 31   | ı mi | ttleren   |     | 3m Jahre 1850  |                   |            |  |  |  |
|-----------------|------|------|-----------|-----|----------------|-------------------|------------|--|--|--|
| angebaut mit    |      | Jah  | ren.      |     | Quantita       | t. Qualität.      | Bewicht.   |  |  |  |
| Bintergetrei    | Dee  | эф.  | Gri.      | Сф. | Gri.           |                   | Pfund.     |  |  |  |
| Beizen          |      | 3    | 1         | 3   |                | gut               | 272        |  |  |  |
| Roggen          |      |      |           | 2   | 7 mei          | niges üb. mitt    | elm.249    |  |  |  |
| Bintergerfte .  |      |      |           | 3   | $3^{3}/_{8}$   | mittelmäßi        | g 298      |  |  |  |
| Dinfel und Ginf |      |      |           | 5   | $6^{7}/_{8}$ m | ittelm. annährb a | n gut 148  |  |  |  |
| Sommerge        | etre | ib   | e         |     |                |                   |            |  |  |  |
| Beigen          |      |      |           | 2   | 41/8           | mittelmäßig       | 3 255      |  |  |  |
| Roggen          |      |      |           | 1   | 51/8           | mittelmäßig       | g 228      |  |  |  |
| Gerfte          |      | 3    | 5         | 3   | $4^2/_8$ m     | ittelm. annährb a | ngut 232   |  |  |  |
| Saber           |      |      | $4^{2}/8$ | 4   | 36/8           | mittelm, bis      | gut 152    |  |  |  |
| Sulfenfrü       |      |      |           |     |                |                   |            |  |  |  |
| Erbfen          |      |      | $1^{7}/8$ | 2   | $2^{7}/8$      | mittelmäßig       | g 293      |  |  |  |
| Linfen          |      |      | 77/8      | 2   | 16/8           | mittelm. bis      | gut 286    |  |  |  |
| Wicken          |      |      | $6^{5/8}$ |     |                | mittelmäßig       |            |  |  |  |
| Aderbohnen .    |      |      | 6/8       |     | 45/8 m         | ittelm. annährb a | in gut 290 |  |  |  |
| Belichforn      |      |      |           | _   | 31/8           | gering            | 244        |  |  |  |
| Rartoffeln      |      |      |           |     |                | ng (35 Gr.gef     |            |  |  |  |
|                 | -    |      |           |     |                | Gri. frank.       |            |  |  |  |

2) In Brocenten ausgebrückt verhalt fich hienach gegenüber einem gewöhnlichen mittleren Jahre ber Ertrag bes Jahrs 1850 nach obigen Fruchtforten in folgender Beise:

| Binte      | erg  | et  | rei  | be. |    |   |   |   |   |    | Procent. | mebr | weniger  |
|------------|------|-----|------|-----|----|---|---|---|---|----|----------|------|----------|
|            |      |     |      |     |    |   |   |   |   | -  | b        | pCt. | pCt.     |
| Beigen     | •    | •   | •    | •   | ٠  | • |   | • | • |    | 96       |      | 4        |
| Roggen     | •    |     | •    |     | •  | • |   |   |   |    | 96       |      | 4        |
| Gerfte     |      |     |      |     |    |   |   |   |   | ٠, | 96       |      | 4        |
| Dinfel .   |      |     |      | •   |    |   |   |   |   |    | 96       |      | 4        |
| Som m      | er   | g e | tr   | eib | e. |   |   |   |   |    |          |      | _        |
| Beigen     |      | •   |      |     |    |   |   |   |   |    | 96       |      | 4        |
| Roggen     |      |     |      |     |    |   |   |   |   |    | 70       |      | 30       |
| Berfte .   |      |     |      |     |    |   |   |   |   |    | 99       |      | 1        |
| Baber .    |      |     |      |     |    |   |   |   |   |    | 100      |      |          |
| Bülfer     | ı fr | ü   | t) t | e.  |    |   |   | - |   |    |          |      |          |
| Grbjen     |      |     |      |     |    |   |   |   |   |    | 105      | วั   | -        |
| Linfen .   |      |     |      |     |    |   | • |   |   |    | 112      | 12   |          |
| Biden .    |      |     |      |     |    |   |   |   |   |    | 102      | 2    |          |
| Acterbohne | 11   |     |      |     |    |   |   |   |   | -  | 115      | 15   | andrew . |
| Belichfo   |      |     |      |     |    |   |   |   |   | Ĭ  | 83       |      | 17       |
| Rartoffe   |      |     |      |     |    |   | · | · | Ċ |    | 35       |      | 65       |
|            |      |     |      |     |    | • | - | • | • | •  | 00       |      | 00       |

3) Die Dualität ber Früchte ist bei ber Hauptfrucht, bem Dinfel, in Ginem Bezirke als recht gut, in 33 als gut, in 28 als mittelmäßig, und in 2 als gering bezeichnet, im Durchschnitt kann dieselbe als mittelmäßig mit Annaherung an gut angenommen werden. Das Gewicht beträgt pr. Schffl. 148 Pfd. (1849 159 Pfd.) Die Ausebeute an Kernen durchschnittlich nahezu 3½ im Gewicht von 33½ Pfd. (1849 — 3½ Sri. = 34½ Pfd.)

Die Qualität bes Roggens, ber in ber Quantität unter allen Früchten am meisten zurückgeschlagen hat, ift in 22 Bezirken als gut, in 30 als mittelmäßig, in 4 als gering bezeichnet und wird burchschnittlich nur wenig über

r

mittelmäßig fteben, bas Gewicht beträgt pr. Schfft. 249 Bfb. (1849 — 257 Bfb.)

Die Gerfte tst von 2 Bezirken als recht gut, von 30 als gut, von 34 als mittelmäßig gerathen aufgeführt. Ihr Verhalten ist baher burchschnittlich wie beim Dinkel mittelmäßig, annähernd an gut. Ihr Gewicht beträgt pr. Schfft. 232 Bfd. (1849 — 239 Pfd.)

Die Beschaffenheit bes habers, ber unter ben hauptsgetreide-Arten bezüglich der Quantität allein den MittelsErtrag erreicht hat, stellt sich in 5 Bezirken als recht gut, in 36 als gut, in 18 als mittelmäßig, in 5 als gering heraus, und kann hienach nicht über mittelmäßig bis gut angenommen werden, was auch aus seinem nur 152 Pfb. pr. Schffl. betragenden Gewicht gefolgert werden muß. (1849 — 177 Pfd. — 1848 — 172 Pfd.)

Die Gulfen früchte, und zwar Erbsen und Linsen, stehen in ihrer Qualität kaum über mittelmäßig, eben so auch die Bicken, wogegen die Uckerbohnen annähernd an gut bezeichnet werden können; Lettere kommen, da sie viel als Ersat für Kartoffeln gebaut und häusig auch als Zumischung zum Brod verwendet werden, auch als mensche licher Nahrungsstoff in Betracht.

Für das Welfchkorn, das als Erfat für die Kartoffeln immer wichtiger wird, war der Jahrgang nicht günstig. Es wurde in 22 Bezirken angebaut; die Qualität ift aber nur aus 4 Bezirken als mittelmäßig, aus den übrigen als gering gemeldet, während auch die Quantität des Ertrags um 17 Procent unter demjenigen eines mitteleren Jahrgangs zurückbleibt.

4) Bird Quantität und Qualität ber Ernte zusammengefaßt, so bleibt bas Ergebniß burchschnittlich in Etwas hinter bemjenigen mittlerer Jahre zuruck, indem bie Sauptbrodfrucht, ber Dinkel, quantitativ um 4 Brocent, ber wenigstens für viele Landestheile nicht minder wichtige

Roggen ebenfalls um 4 Procent zurudschlägt, und auch bie andern, wiewohl minder bedeutenden, Brodfrüchte mit Ausnahme der Wintergerste den Mittel-Ertrag nicht erreichen, die Qualität aber bei allen nur als mittelmäßig oder um Beniges darüberstehend bezeichnet ist; nur der Haber hat nach Quantität einen vollen Mittel-Ertrag gewährt, aber auch bei ihm erreicht die Qualität nicht die Gute mittlerer Jahre.

Das Ergebniß ber Gulfenfrüchte übertrifft zwar bas ber Getreidearten in Etwas, Dieselben sind aber an fich nicht so wichtig, als daß sie von wesentlichem Einstuß auf bas vorhin geschilderte Gesammt-Ernte-Ergebniß maren.

5) Der Kartoffel-Ertrag stellt sich in Folge der in erneuerter Heftigkeit und Berbreitung aufgetretenen Kartoffel-Krankheit durchschnittlich an gesunden und franken, Kartoffeln nur auf 54 Simri pr. Morgen und bleibt somit um 65% hinter dem Betrage einer mittleren Ernte zurück.

Rechnet man, daß unter jenen 54 Sri. nur durchschnittlich 35 Sri. gesunde, dazu aber 19 Sri. franke Kartosseln sich besinden, von welch letztern etwa nur die Hälfte noch als brauchbar, die andere Hälfte dagegen als ganz unbrauchbar anzusehen ist, so sinkt der Ertrag um weitere 9½ Sri. oder 6% und schlägt mithin gegen dem eines Mittel-Ertrags im Ganzen um 71% zurück. Zieht man ferner in Betracht, daß die mit Kartosseln angebaute Kläche immer noch um 18% weniger beträgt als früher (1849 25% weniger) so werden wir das Gesammt-Erzgebniß an brauchbaren Kartosseln nicht über ½ oder 20% eines mittleren Jahrgangs annehmen dürsen.

Das bem Kartoffelbau entzogene Areal wurde theils mit menschlichen Nahrungsstoffen und zwar ben gewöhnlichen Getreidearten aller Sorten, Hulfenfrüchten, Hirfe, Kichern, Welschforn, theils mit Futtermitteln, namentlich Klee und Grünwicken, Runkeln und Rohlrüben, weißen Rüben, Topinambours, Kürbiffen 2c. angebaut. Es mögen 3/5 bes Flächen-Gehalts als für jenen, und 2/5 als für diefen Zweck benützt anzusehen sehn.

6) Der Obst-Ertrag wurde theils des bekannten geringen Ergebniffes wegen, theils zur Abkürzung von Schwierigsteiten nicht wie bisher aus den einzelnen Gemeinden und Bezirken nach der Simrizahl erhoben, sondern es wurde sich mit Angabe des Verhältnisses des dießjährigen Ertrags zu demjenigen eines MittelsErtrags einzelner Be-

girfe begnügt.

Nach den vorliegenden Berichten ist in 11 Bezirken gar kein Obst erzeugt worden, in 53 Bezirken nur ½0 bis ½0 eines Mittel=Ertrags. Durchschnittlich berechnet sich der Ertrag an Kern= und Stein=Obst' auf 12% eines Mittel=Ertrags. Nach den Annahmen der letten Jahre wurde der Mittel=Ertrag an Obst auf 5,462,000 Sri. berechnet. Bei einem Ergebniß von nur 12% dieses Mittel=Ertrags würde sich daher die Obst-Ernte des ganzen Landes nur auf 655,444 Sri. berechnen. Wenn nun auch in Nücksicht auf sehr bedeutende Vorräthe von Obstmost und nicht minder bedeutende Vorräthe geringer Weine wenigstens das dringendste Bedürsniß an Getränsfen als gedeckt erscheinen dürste, zso bleibt doch von obigem geringem Ergebniß an Obst zur Ergänzung der Nahzrungöstosse natürlich nichts übrig.

7) Das Erzeugniß an Futtermitteln wird in 1 Bezirf als ausgezeichnet, in 20 Bezirken als recht gut, in 13 Bezirken als gut bis recht gut, in 24 Bezirken als gut, in 4 Bezirken als ziemlich gut bis gut und nur in 1 als mittelmäßig bezeichnet. Obwohl in vielen Bezirken die Heu-Ernte durch ungunstige Witterung gelitten hat, so wird die gesammte Ernte dieser Kategorie gleichwohl um so mehr als eine sehr gute zu

bezeichnen seh, als überall auch die Knollengewäch segut gerathen sind und auch der Stroh-Ertrag reichlich ausgefallen ist. Das Bedürsniß für den Biehstand darf daher, auch wenn von den geernteten Kartosseln nur die kranken oder die zur menschlichen Nahrung sonst unbrauchbaren versüttert werben können, dennoch als gedeckt, hienach auch die ersorderliche Broduction an Fleisch, Wilch, Butter 2c. als sichergestellt betrachtet werden, welche Annahme um so bestimmter zutressen dürste, da sich, durch die milde Witterung begünstigt, die Schässereien während des Spätherbstes so lange im Freien erhalten konnten.

II. Ernte=Ertrag in ben einzelnen Bezirfen.

1. Den höchsten Ertrag an Getreibe und zwar wenigstens um 20% über bem Mittelertrag (biefen zu 100% gerechnet), baben geliefert

| die Oberam     | ter |   |   |    |   | Tinfel.<br>pCt. | Roggen.<br>pCt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gerste. | Haber.<br>pCt. |
|----------------|-----|---|---|----|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Backnang       |     | ٠ |   |    |   | 1,000           | 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                |
| Brackenheim .  |     |   |   |    |   | 142             | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125     | 168            |
| Eflingen       |     |   |   |    |   |                 | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | _              |
| Ludwigsburg    |     |   |   |    |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125     |                |
| Balingen, 2116 |     |   |   |    |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 143            |
| Thal           |     |   | ٠ |    |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200     | 140            |
| Calw           |     |   |   |    |   | -               | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 138            |
| Horb           | ٠   | ٠ |   |    |   |                 | guernite de la constante de la | 133     | 129            |
| Nagold         |     |   | ٠ | 1. |   | T               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 129     | -              |
| Reutlingen, 2  | 16  |   |   |    |   | -               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 129     | _              |
|                | hal |   |   |    |   |                 | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -       | 125            |
| Rottweil       |     |   | ٠ |    | ٠ | -               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 133     |                |
| Urady, Alb .   | ٠   |   | ٠ | ٠  |   | -               | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · ·     | -              |
| Malen          | ٠   | ٠ | ٠ | ٠  |   | -               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 131            |
| Crailsheim .   |     | ٠ |   | •  |   | 133             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200     | 143            |
| Gerabronn .    |     | ٠ | ٠ | ٠  | • | 140             | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -       | 144            |
| Hall           | •   | ٠ | • | ٠  | • | 133             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | -              |
|                |     |   |   |    |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                |

| Ferner die Oberamter        | Dintel.  | Roggen.        | Berite.       | haber.     |
|-----------------------------|----------|----------------|---------------|------------|
|                             | pCt      | pCt.           | pCt.          | pCt.       |
| Beibenheim                  |          | /              |               | 130        |
| Mergentheim                 | . 150    | 133            | <b>13</b> 9   | 143        |
| Biberach                    | . —      | <b>p</b> artes | 129           |            |
| Mänsingen                   | . —      | -              |               | 125        |
| Ravensburg                  | • -      | 133            |               |            |
| Tettnang                    | . —      |                |               | 150        |
| Balbfee '                   |          |                | <del></del> . | 145        |
| Bangen                      | . 125    |                |               |            |
| 2. Der geringfte Ertrag     | an Getre | ibe um 1       | nehr ale      | 20%        |
| unter bem eines Mitteljahrs |          |                | •             |            |
| ben Oberämtern              | Dinfe    | I. Roggen.     | Gerfte.       | Saber.     |
| . /                         | pCt      | . pCt.         | pCt.          | pCt.       |
| Backnang                    | 79       |                |               |            |
| Canstatt                    |          | 71             | 67            |            |
| Eglingen                    |          |                | 60            |            |
| Maulbronn                   |          | 50             |               | <b>7</b> 5 |
| Neckarjulm                  |          |                | -             | 71         |
| Beinsberg                   |          | 79             | 70            | 65         |
| Freudenstadt                |          | 77             |               |            |
| Neuenburg                   | 69       |                | -             |            |
| Mürtingen                   | 74       | -              | 79            |            |
| Spaichingen, Beuberg        |          | 66             | 75            | -          |
| Tuttlingen, Beuberg         | 54       | 50             | 40            | 55         |
| Thal                        | —        | 60             | 58            | 68         |
| Gailborf                    |          | - 75           |               |            |
| Smund                       | 75       | _              |               |            |
| Göppingen                   |          |                | 63            | -          |
| Laupheim                    |          |                |               | 67         |
|                             |          |                |               |            |

Die Kartoffeln gewährten in keinem ber Bezirke auch nur annähernd einen Mittelertrag. Der höchste Ertrag ift 150 Simri per Morgen (Brackenheim 94%), ber niedrigste Ertrag 12 Simri (Gmund 12%).

Riedlingen Tettnang .

63

67

Ueber 75 St. pr. Morgen wurden erzeugt in 14 Bezirken, über 50 Sr. in 18 Bezirken, zwischen 25 und 50 Sr. in 27, unter 25 Sr. pr. Morgen in 4 Bezirken.

Die 14 relativ besten Bezirke (über 75 Gr. pr. Mrg.) find:

Besigheim, Neuenburg, Blaubeuren, Brackenheim, Hall, Laupheim, Heilbronn, Künzelsau, Riedlingen, Ludwigsburg, Neresheim, Ulm.

warvan, Depringen,

Die 27 Bezirke, welche 25-50 Gr. pr. Morgen geliefert haben, find :

Badnana. Rottweil, Chingen, Beislingen, Böblingen, Sulz, Maulbronn. Tübingen. Göppingen, Rirdheim, Stuttgart, Urach, Baiblingen, Malen, Leutfirch, Ellmangen, Beineberg. Münfingen, Oberndorf, Beibenbeim, Saulgau, Reutlingen, Schornborf. Tettnana. Rottenburg, Biberach. Malbiee.

Die vier Bezirke, welche ben geringsten Kartoffel-Ertrag gegeben haben (unter 25 Simri pr. Morgen), sind:

Gailborf, Belgheim, Gmund, Balingen.

Ob aus jenen etwas begunftigteren Bezirken ben vielen entsblößteren Bezirken eine wesentliche Aushülfe werde geleistet werden können, muß bei dem dortigen verhältnißmäßig noch immer geringen Ertrag gegenüber den hier sich herausstellenden so großen Ausfällen vorerst bahin gestellt bleiben.

5. Durch hagelfchaben wurden die 5 Oberamter: Kunzelsau, Mergentheim, Dehringen, Belzheim und Saulgau ftark,
die 7 Oberamter: Badnang, Besigheim, horb, Rottweil, Urach,
Gmund und Geislingen ziemlich ftark betroffen, unbedeutende

Beschäbigungen kamen in 21 Oberämtern vor, ganz verschont blieben 30. Der durch ben Sagel entstandene Ausfall ift übris gens bei der Angabe des ErntesErtrags berücksichtigt worden.

# III. Berechnung bes Gefammt=Ertrags an Getreibe und Rartoffeln.

1. Getreide=Ertrag. Nach den Erhebungen durch die Amts-Versammlungen im Jahr 1846, die wir in Ermangelung neuerer Angaben noch jetzt als Grundlage benüten muffen, deren Erneuerung aber demnächst bevorsteht, kann angenommen werden, daß vom gesammten Ackerseld im Lande im Jahr 1850 angebaut waren mit

| Weizen  |      | •    | •    | ٠   | • | 26,209    | Morgen. |  |
|---------|------|------|------|-----|---|-----------|---------|--|
| Rogge   | n.   |      |      |     |   | 121,969   | ))      |  |
| Dinkel  | und  | Ein  | ıfo  | rn  |   | 547,473   | ))      |  |
| Gerfte  |      |      |      |     |   | 181,160   | ))      |  |
| Haber   |      |      |      |     |   | 377,791   | »       |  |
| Erbfen  | und  | Lin  | ifer | ı   |   | 21,513    | ))      |  |
| Wicken  | u. 2 | lete | rbo  | hne | n | 32,913    | n       |  |
| Belfch! | forn |      |      |     |   | 8,376     | ))      |  |
|         |      |      |      | -   |   | 1,317,404 | Morgen. |  |

Siezu (nach oben I. 5.) 11% ber früher mit Kartoffeln bebauten und heuer zu gemischtem Kör=nerbau verwendeten Fläche von 172,759 Morgen . . .

19,003 Morgen.

1,336,407 Morgen.

Nach bem oben unter I. aufgeführten Durchschnitts-Ertrag pr. Morgen maren von bem nachstehenden Flächengehalt zu erwarten an

|                    |   | Scheffel. | Scheffel. |
|--------------------|---|-----------|-----------|
| Beigen             |   | 78,627    | 157,254   |
| Roggen             |   | 335,414   | 670,828   |
| Dinfel und Ginforn | ٠ | 3,207,849 | 3,207,849 |
| Gerfte             |   | 639,721   | 1,279,442 |

|                                   |            | Rach Raubem .     |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| ,                                 | Scheffel.  | Scheffel.         |
| haber                             | 1,735,476  | 1,735,476         |
| Erbfen und Linfen                 | 49,748     | 99,496            |
| Bicken und Ackerbohnen            | 106,453    | 212,906           |
| Belichtorn                        | 28,400     | 56,800            |
| Gemischten Früchten .             | 111,345    | 111,345           |
| (nach tem Dinkel: Ertrag.)        | Bufammen : | 7,531,396 €₼₽.    |
| Sievon ift in Abzug zu brin       | gen:       |                   |
| 1. Der Saatbedarf auf 1,336,40    |            |                   |
| à 1 Scheffel pr. Morgen nach      |            | 1,336,407 Schil.  |
| 2. Der Bedarf zur Fütterung un    | d Mastung  |                   |
| ber Thiere bas gange Saber        | -Erzeugniß |                   |
| (abzüglich bes bereits unter      |            |                   |
| bebarf aufgenommenen Quan         |            | 1,357,685 €6. ਜੀ. |
| 3. Bur Bierbrauerei 1,500,000     | Simri.     |                   |
| Gerfte, nach Raubem *)            |            | 375,000 Schft.    |
| 4. Bur Ausfuhr, ba biefe mit t    | ,          | ,                 |
| fich compenfirte, ober, falls fie |            |                   |
| fteigen follte, als mit alteren b |            |                   |
| nicht in Betracht fommenben       |            |                   |
| bewerkftelligt anzunehmen ift     |            |                   |
|                                   | Aufammen : | 3,069,092 Scha.   |
| manach für bie Kanfuntian ü       |            | 4 462 304 @4H     |

wonach für die Consumtion übrig bleiben 4,462,304 Schfl. Diefe auf eine Bevolferung von 1,7600,000 vertheilt, kommen für das laufende Consumtions-Jahr 253 Scheffel nach Rauhem, ober auf ben Scheffel ein Centner Wehl gerechnet, 2,53 Pfd. Mehl, ober auf ben Tag 0,7 Pfd. Mehl (1849 0,75 Pfd).

Diese Annahme burfte zu nieber sehn, indem berselben annähernd der durchschnittliche Malzverbrauch der Jahre 1828/42 mit 1,474,219 Simri zu Grunde liegt (vgl. Bürttemb. Jahrb. 1842, II. S. 400), während der jährliche Malzverbrauch, in beinahe steter Zunahme begriffen, schon im Jahr 1841/42 2,294,655 Simri betrug (s. a. a. D). Anmert, der Red.

2. Kartoffel=Ertrag. Mit Kartoffeln maren nach ben vorhin angeführten Erhebungen vom Jahr 1846 angebaut 172,759 Morgen.

Hievon 18 pCt., um welche ber Anbau in Folge ber Kartoffel-Krankheit heuer abgenommen hat . . . . . . . . . . . . . . . .

31,096 Morgen. 141,663 Morgen.

Diese gewähren (nach oben I. 5.) an brauchbaren Kartoffeln à 44½ Sr. pr. Morgen 6,304,003 Simri.
wobon jedoch in Abzug zu bringen bas
Saatgut pro 1851, welches in Kückscht,
daß die dießjährige Heftigkeit der Krankheit eine weitere Verminderung des Anbaus
nach sich ziehen wird (statt 141,663 Mrg.),
nur auf 120,000 Mrg. à 20 Sr. pr. Mrg.
in Auswurf gebracht wird mit . . . . 2,400,000 Simri.
Hienach bleiben noch zur menschlichen Cons
sumtion . . . . . . . . . . . 3,904,003 Simri.

Diefe auf die Bevölkerung von 1,760,000 vertheilt, tommen auf den Gingelnen 2,22 Gr. odertäglich rund 1/3 Bfd. Rartoffeln.

Sienach ergeben sich auf bas Consumtions = Jahr 18<sup>50</sup>/51 auf jeden Kopf der Gesammtbevölkerung durchschnittlich an Dinkel 2½ Scheffel, an Kartoffeln 2½ Simri (1849 — 2<sup>3</sup>/4 Scheffel Dinkel und 8½ Simri Kartoffeln pr. Kopf).

Der Fruchth and el wird zwar von ben meisten Bezirfen im Innern des Landes als wenig lebhaft geschildert, von größern Stapelplägen in der Nähe der Grenzen von Bahern und Baben, namentlich aber von der Schweiz und Borarlberg, wird jedoch ein sehr lebendiger Berkehr in Getreide und eine ftarte Ausfuhr besonders in die beiden lettbenannten Länder gemeldet. Bon Beinsberg wird starte Zusuhr bahrischer Früchte nach heilbronn gemeldet, während dagegen von letterem Plat lebhafte Ausfuhr nach Baden und (Rhein=) Bahern angezeigt ift.

Burtt. Jahrb. 1850, 18 Beft.

# Die Ergebniffe ber Wollmartte in Burttemberg im Jahr 1850.

aga.

Günftiger als in den beiden vorangegangenen Jahren waren die Aussichten für die Wollproducenten in diesem Jahr und die vorläusigen Nachrichten über die Resultate der größeren nordebeutschen Wollmarkte ließen erwarten, daß der Verkehr auch auf den württembergischen Märkten sich wieder lebhafter gestalten, und daß deren Ergebnisse bei den gestiegenen Preisen der Wolle, sich besonders vortheilhaft für die Schäserei-Besitzer und Wollhändler herausstellen würden.

Durch die hier folgende Zusammenstellung der Ergebnisse ber 5 Bollmärkte zu Kirchheim u. T., Seilbronn, Göppingen, Ehingen a. D. und Tuttlingen, welche sich auf amtliche Berichte und Marktregister gründen, sanden sich diese Erwartungen auch auf eine ersreuliche Beise bestätigt, indem nicht nur die Zusuhren in allen Gattungen von Bolle weit stärker waren, sondern auch der Absat sämmtlicher Borräthe im Allgemeinen rasch und durchgängig zu bedeutend höheren Preisen von statten ging.

Bum Kirchheimer Bollmarkt, welcher feit einer Reihe von Sahren unter ben fubbeutschen Bollmarkten ben ersten Rang behauptet, begannen die Zufuhren schon mehrere Bochen vor dem Markt, und mehrten sich bergestalt, daß nicht nur die geräumige Bollhalle, sondern auch das Rathhaus und andere Lokalitäten in der Stadt zur Ausbewahrung verwendet werden mußten. Die Käufer waren größtentheils in ländische Fabri-

tanten, Tuchmacher, Strumpfwirfer und Bollhandler ic.; die ausländischen Käuser famen aus Mheinbahern, dem Elsaß, Beffen, Baden u. s. w., Mittelwollen waren am gesuchteften; der Preisaufschlag betrug durchschnittlich 12 bis 17 Brocent gegen das vorige Jahr; gegen das Jahr 1848 aber 30 bis 40 Procent; der höchste Preis, 190 fl. für den Centner, wurde, wie immer, für hochseine spanische Bolle aus den königl. Schäserreien zu Uchalm und Seegut bezahlt.

Die Bajche mar heuer fast allenthalben eine glückliche zu nennen, weßthalb auch die Käufer fast burchgängig mit ber Reinheit und Trocenheit ber Baare zufrieden maren.

Am Schlusse bes Kirchheimer Wollmarkis wurde heuer erstmals eine öffentliche Vertheilung von Preisen für vorzügzliche Mittelwollen, sowie eine Versteigerung guter Zuchtbocke aus ber Hohenheimer Schäferei veranstaltet, und es haben auch diese, wie die bisherigen, im Interesse der einheimischen Schafzuchter und Wollgewerbe von hoher Staatsregierung getroffenen Maßregeln eine allgemeine und dankbare Anerkennung gefunden.

## I. Ergebniffe ber einzelnen Bollmartte.

### A. Wollmarkt gu Rirchheim.

Auf biefem Martt, welcher vom 21. bis zum 26. Juni 1850 abgehalten wurde, betrug

### 1) bie Bufubran

| aus Württemberg aus andern Staaten .          | spanischer Wolle.  Str.  1,1691/2  873/4 | Wolle.<br>Gtr.<br>5,6283/4 | beutscher<br>Wolle.<br>Etr.<br>8101/4<br>4451/4 | im<br>Ganzen.<br>Etr.<br>7,6081/2<br>2,1561/4 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 211 (2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 1 2571/4                                 | 7 252                      | 1 2551/2                                        | 0.7643/                                       |

Bu biefer Bufuhr lieferten also Burttemberg 78 Procent, andere Staaten nur 22 Procent, also nicht einmal ben vierten Theil. In Betreff ber Gattung ber Wolle betrug die Bastardwolle 74 Procent ober beinahe 3/4 bes gangen zu Markt ge-

brachten Quantums, mabrend von jedem der beiben andern Sortimente nur 13 Brocent ober 1/8 auf den Markt fam.

| 2) Berfauft mur                                           | ben:                                              | the Title R                                     | ar according                       | 4 4 THE R.                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| on württemberg. Wolle<br>von fremder Wolle                | spanische<br>Wolle.<br>Ctr.<br>1,169 1/2<br>873/4 | Baftard=<br>Bolle<br>Etr.<br>5,575<br>1,608 1/4 | beutsche Wolle. Str. 8093/4 4451/4 | im<br>Ganzen.<br>Etr.<br>7,554 1/4<br>2,141 1/4                        |
| zusammen                                                  | 1,2571/4                                          | 7,1831/4                                        | 1,255                              | 9,6951/2                                                               |
| und zwar<br>an Käufer a. Würtemberg<br>aus andern Staaten | 1,0841/2 1723/4                                   | 2,509                                           | 1,092                              | 6,850 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>2,844 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |
| zusammen wie oben                                         | 1,2571/4                                          | , , -                                           | 1,255                              | 9,6951/2                                                               |
| 3) Unverkauft si                                          | noverb                                            | lieben:                                         |                                    |                                                                        |
| von ber württemb. Wolle " fremben Bolle                   | spanische<br>Wolle.<br>Ctr.                       | Bastard:<br>Bolle.<br>Otr.<br>533/4<br>15       | deutsche Wolle.<br>Etr.<br>1/2     | im<br>Ganzen.<br>Etr.<br>541/4<br>15                                   |
| zusammen                                                  | _                                                 | 683/4                                           | 1/2                                | 691/4                                                                  |

Unverfauft blieben alfo nur 0,7 Procent von bem gefamm= ten zu Martt gebrachten Bollvorrath, und von bem zum Bertauf gefommenen Quantum Bolle haben bie württembergifchen Raufer 71 Procent ober beinahe 3/4 bes Bangen aufgekauft, mabrend bie auswärtigen Raufer blos 29 Brocent ober nicht viel mehr als 1/4 beffelben an fich brachten.

4) Breife und Erlos.

a) Die Durch fchnittspreife berechnen fich fur 1 wurtt. Centner gu 104 Pfund:

bei ber fpanischen Bolle auf 110 ft. bei ber Baftarbwolle auf . 88 . bei ber beutschen auf .

b) Die boch ften Preise haben nachbenannte Berfaufer und Producenten erzielt :

aa) Für fpanifche Bolle:

Für 1 Centner:

Die fonigl. Domanen=Berwaltung Achalm . bie landwirthschaftl. Unftalt zu Sobenheim .

|                         | -                                            |          |         |       |      |           |           |                        |     |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|-------|------|-----------|-----------|------------------------|-----|
|                         |                                              |          |         |       |      | 1         | sur       | 1 Ct                   |     |
|                         | . Teffin zu 4                                |          |         |       | •    | ٠         |           | 152                    | A.  |
|                         | . Cotta zu I                                 |          |         |       | •    |           |           | 145                    | ))  |
| das fürftl.             | . Fürftenberg                                | . Rentai | mt zu   | Nei   | ifra | Į.        |           | 142                    | 14  |
| Graf v. F               | techberg zu I                                | Dongborf |         |       |      |           |           | 140                    |     |
| bb) Für Ba              | farbwoll                                     | e:       |         |       |      |           |           |                        |     |
| Müller vo               | n Edwalben                                   | D.A. 6   | doppin  | gen   |      |           |           | 104                    | ĩ.  |
|                         | Mettelberg                                   |          |         |       |      |           |           | 103                    |     |
|                         | von Gmunt                                    |          |         | _     |      |           |           | 103                    |     |
|                         | bon Gbereb                                   |          |         |       | en   |           | i         | 103                    | - P |
|                         | von Gmünd                                    |          |         | . 4   |      | •         | •         | 100                    |     |
| ,                       | on Nippenbi                                  |          |         |       | •    | •         | •         | 100                    |     |
| cc) Für deut            |                                              |          |         | •     | •    | •         | •         | 100                    | •   |
|                         | n Detingen                                   |          |         |       |      |           |           | 88                     |     |
|                         | n Wiblingen                                  |          | • •     |       | •    | •         | •         |                        |     |
|                         | Dettingen u.                                 |          | • •     | •     | •    | •         | •         | 75                     |     |
|                         | on Rapfenbu                                  |          |         | •     | •    | •         | •         | 74                     |     |
|                         |                                              | -        | • •     | •     | •    | ٠         | •         | 73                     |     |
|                         | Deggingen .                                  |          |         | •     | •    | ٠         | •         | 73,                    |     |
|                         | von Bengstf                                  |          | · ·     | . A.  | ٠    | •         | 1         | 72 ,                   |     |
| c) Der Gesc             |                                              |          |         |       |      |           |           |                        |     |
|                         | en Durchschn                                 |          |         | r di  | e (  | ua        | n) Þ      | 117. 2.                | ,   |
| vertaufte 2             | Bolle folgeni                                |          |         |       | 00   |           | ~.        |                        |     |
|                         | fpan. Bolle.                                 | ñ.       | fr.     | nryay |      | ٥.<br>tr. | SI A      | mme.                   | r.  |
| nland. Produft          | 128,645 —                                    | 490,600  | - 5     |       |      |           |           | 878 4                  | 5   |
| usland. Produfi         | Annual Control of the Control of the Control | 141,526  |         |       |      |           |           |                        |     |
| zus.<br>Ind es haben an | 138,297 30                                   | 632,126  | - '8    | 51,57 | 5 -  | -         | 851,      | 998 3                  | 0   |
| iefen Summen            |                                              |          |         |       |      |           |           |                        | 1   |
| bezahlt:                |                                              |          |         |       |      |           |           |                        |     |
| die Käufer              | 119,295 —                                    | 411 224  |         | 0 06  | 20   |           | 601       | een.                   |     |
| des Inlandes .          | 19,002 30                                    | 220,792  | _ i     | 0,59  | 5 -  | _         | 250.      | <b>60</b> 9 –<br>389 3 | 0   |
| guf. wie oben           |                                              |          |         |       |      | _         |           | 998 3                  | _   |
| 0.11. 10.11. 1.41.      | B. Wollme                                    |          |         |       | 1    |           |           |                        | _   |
| Diefer Mari             | ft begann ar                                 |          |         |       | 1111 |           | Olle      | rte hi                 | a   |
| wither william          | et atfleitte m                               | ** 00. 3 | ALER YO | 00    | **** | ,         | I LEVEL ! | *** *!                 | •   |

Dieser Markt begann am 30. Juni 1850 und hauerte bis

| 1   | 1 | 8 | 10  | R   | 11 | f 11 | br  | an |  |
|-----|---|---|-----|-----|----|------|-----|----|--|
| - 1 | • | v | 1 6 | - 1 | 44 | 1 44 | * * |    |  |

| aus Württemberg<br>aus andern Staaten | Bast.=B.<br>Etc.<br>1,681 ½<br>3573/4 | beutsche. Gtr. 241/4 611/4 | gemisch. W. 6tr. 1503/4 1583/4 | i. Ganzen.<br>Etr.<br>1,856 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>577 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| sul                                   | 2,0391/4                              | 851/2                      | 3091/2                         | 2,4341/4                                                                                   |

Bu diesem Marktvorrath trug demnach das Inland 76 Procent ober mehr als  $\frac{3}{4}$ , das Ausland dagegen nicht völlig  $\frac{1}{4}$  bei, und es bestand derselbe größtentheils aus Bastardwolle, welche 84 Procent der gesammten Zusuhr betrug, während von deutscher Bolle bloß 3 Procent, von gemischter Bolle 13 Procent vorhanden waren und spanische Wolle dießmal ganz sehlte.

2) Berfauft wurden fammtliche auf biefen Martt gefom-

menen Bollvorrathe, und zwar:

| an Käufer<br>aus Württemberg<br>aus andern Staaten | Bast.=W.<br>Str.<br>1,1173/4<br>9211/2 | beutsche W.<br>Etr.<br>691/2<br>16 | gemisch.W.<br>Etr.<br>1583/4<br>1503/4 | i. Ganzen. Etr.<br>1,346<br>1,0881/4 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| auf.                                               | 2,0391/4                               | 851/2                              | 3091/2                                 | 2,4341/4                             |

3) Unverfauft mare also, dem vorgelegten Marktregister zufolge, nichts geblieben.

4) Preife und Erlos.

a) Die Durchschnittspreise berechnen sich hier für ben wurtt. Centner:

b) Die hod ften Bollpreise haben nachbenannte Schafzuchter und Sandelsleute erlost:

aa) Für Baftarbwolle:

Für 1 württ. Ctr. Das freiherrl. v. Bachter'iche Rentamt zu Lau=

| tenbach    |      |    |     |    |     |     | •    | ٠  | • |   | 105 fl. |
|------------|------|----|-----|----|-----|-----|------|----|---|---|---------|
| Gebrüber 3 | Roll | ma | r v | on | Nec | far | fult | nt | ٠ | • | 103 "   |
| Starte Go  |      |    |     |    |     |     |      |    |   |   | 100     |

| bb) Für beut                     | fche 28  | Me       | -9.7     | . 4    | •        |     |        |               |
|----------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|-----|--------|---------------|
| Löw Haas t                       | on Böb   | ighein   | n in T   | Baber  | ١        |     |        | 70 fL         |
| Ph. Leeman                       | n von W  | Benth    | eim et   | enb.   | · ·      |     | •      | 68 "          |
| cc) Für gemi                     | fchte W  | oll      | e:       |        |          |     |        |               |
| Fr. Reuger                       |          |          |          | 21. \$ | Debring  | gen |        | 87 ft.        |
| Hajum Hah                        |          |          |          |        |          |     |        | 78            |
| c) Der-Gefa                      |          |          |          |        | b. nact  | ) b | en obe | n be=         |
| merkten Du                       |          |          |          |        |          | À   |        |               |
| sette Wolle                      |          | oper     | 10.07 10 | ~      | ( consid | ۱۰۰ |        |               |
| legie woue                       |          | <b>~</b> |          | αn.    |          | m   |        |               |
|                                  | Baftarb: | 213. de  | ft.      | 213. g | enition. | m.  | im G   | ınzen.<br>fr. |
| für das                          |          |          | ,        |        |          |     |        |               |
| inland. Produkt                  | 146,290  | 30       | 1,600    |        |          |     |        |               |
| ausländ. Produft                 | 31,124   | 15       | 4,042    | 30     |          |     |        |               |
| zus.                             | 177,414  | 45       | 5,643    | -      | 21,665   | -   | 204,7  | 22 45         |
| und es haben an                  |          |          |          |        |          |     |        |               |
| Diefem Gefammt=<br>Erlös bezahlt |          |          |          |        | ,        |     |        |               |
| Die Räufer bes In-               |          |          |          |        |          |     |        |               |
| landes                           | 97,244   | 15       | 4,587    |        | 11,112   | 30  | 112,9  | 43 45         |
| bie Räufer b. Aus:               |          |          |          |        |          |     |        |               |
| - landes                         | 80,170   |          | 1,056    | -      |          |     |        |               |
| - zuf.                           | 177,414  | 45       | 5,643    |        | 21,665   | -   | 204,7  | 22 45         |
|                                  | -        |          |          |        |          |     |        |               |

#### C. . Wollmarkt ju Goppingen.

Derfelbe fant vom 1. bis 3. October 1850 ftatt, und es wurden bort

#### 1) zu Marft gebracht:

|                                   | span. W.      | Baft.W.      | beutsche 2B.    | i. Gangen. Etr.                                                    |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| aus Württemberg ', anbetn Staaten | 921/2 $461/2$ | 442<br>803/4 | 1161/4<br>561/2 | 650 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>183 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |
| zuf.                              | 139           | 5223/4       | 1723/4          | 8341/2                                                             |

Die Zufuhr vom Inlande belief sich bemnach hier auf 80 Proc. des Ganzen, während das Ausland nur 20 Proc. dazu lieferte; auch bestand der Borrath zu 63 Proc. aus Bastard-wolle und nur zu 21 Proc. aus beutscher, zu 16 Proc. aus spanischer Wolle.

2) Bertauft wurden hievon folgende Quantitaten:

| von wurt. Broduften ausl. Broduften                | fpan. W.<br>Etr.<br>571/2<br>461/2 | Baft. 28.<br>Ctr.<br>406 1/4<br>803/4 | beutiche W. Etr. 1161/4 561/2        | 5     | Ganzen.<br>Etr.<br>80<br>83 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| zuf.                                               | 104                                | 487                                   | 1723/4                               | 7     | 633/4                                                   |
| und zwar<br>an inland. Käufer<br>" ausländ. Käufer | 104                                | 465<br>22                             | 170<br>2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | -     | 39<br>243/ <sub>4</sub>                                 |
| juf. wie oben                                      | 104                                | 487                                   | 1723/4                               | 7     | 633/4                                                   |
| 3) Unverkauf<br>an spanisch<br>an Bastarb          | er Wolle                           |                                       | . 35 C                               | tr.   | duft                                                    |
| Bon bem verfau                                     | Stan Oua                           |                                       |                                      |       |                                                         |
| 97 Proc. an württ. I                               |                                    |                                       |                                      |       |                                                         |
| 4) Breiseund                                       |                                    | v nut o p                             | . v                                  |       | Det.                                                    |
| a) Die Durchsch                                    |                                    | eije für                              | 1 Gentner                            | bere  | dineten                                                 |
| fich für diesen D                                  |                                    |                                       |                                      | ~~~   |                                                         |
| Bei fpanischer L                                   |                                    |                                       |                                      |       | 93 fl.                                                  |
| bei Baftardwoll                                    |                                    |                                       |                                      |       | 75                                                      |
| bei beutscher Bo                                   |                                    |                                       |                                      |       | 62                                                      |
| b) Die bochften !                                  | .,                                 | rlanaten be                           | abei                                 |       |                                                         |
| aa) Für fpanisch                                   |                                    | 0                                     |                                      |       |                                                         |
| Konr. Simmen                                       |                                    |                                       | ufilingen                            |       | 100 fl.                                                 |
| bb) Für Baftarb                                    |                                    |                                       |                                      |       |                                                         |
| Gebrüber Raum                                      |                                    | Schrozbera                            |                                      |       | 88 fí.                                                  |
| Baffermann un'                                     |                                    |                                       | •                                    |       | 88                                                      |
| Matth. Leringer                                    |                                    |                                       |                                      |       | 86 "                                                    |
| Low Morgenrot                                      |                                    |                                       |                                      |       | 85 "                                                    |
| ec) Für beutsche                                   | •                                  | •                                     |                                      |       |                                                         |
| Baffermann vor                                     |                                    | ď)                                    |                                      |       | 65 fl.                                                  |
| Salomon Rau t                                      |                                    | •                                     |                                      |       | 64 "                                                    |
| c) Der Gefamm<br>werthete Bolle b                  |                                    |                                       | (nach Bi                             | ff. 2 | .) ber:                                                 |

|                                                             | fpan. |      | Baftard            | W.  | beutsche          |      |                 |     |
|-------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|-----|-------------------|------|-----------------|-----|
| für bas                                                     | ir.   | fr.  | ft.                | fr. | ft.               | fr.  | ft.             | fr. |
| inland. Brobuft                                             | 5.32  | 4 15 | 30,468             | 45  | 7,207             | 30 . | 43,000          | 30  |
| ausland. Produft                                            |       | 7 45 |                    |     | 3,503             |      | 13,907          |     |
| guf.<br>und es haben hies<br>pon bezahlt:<br>die Käufer aus | 9,67  | 2 -  | 36,525             | _   | 10,710            | 30   | 56,907          | 30  |
| Bürttemberg<br>andern Staaten                               | ,     | 2 -  |                    |     | 10,524<br>186     |      | 55,052<br>1,854 |     |
| Buf. wie oben D.                                            | 9,67  | -    | 36,525<br>kt in Ch |     | 10,710<br>n a. D. | 30   | 56,907          | 30  |

Diefer Martt, welcher am 28. und 29. Juni b. 3. abgebalten murbe, lieferte folgende Ergebniffe:
1) Ge murben bort gu Marft gebracht:

|                                     | span. W. Ctr. | Bast. W.                              | beutiche B.         | Øtr.                      |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| inland. Erzeugniß frembes Erzeugniß | 41/4          | $\frac{371^3}{4}$ $\frac{101^{1}}{2}$ | $\frac{1621/2}{24}$ | $\frac{5381}{2}$ $1251/2$ |
| zuf.                                | 41/4          | 4731/4                                | 1861/2              | 664                       |

Unter ber gangen Bufuhr befanden fich bennach an inlanbifdem Erzeugniß 81 Proc., an Erzeugniß bes Auslandes nur 19 Broc., und was bie Bollgattungen betrifft, fo bestand biefe Bufuhr auch bier größtentheils zu 71 Broc. aus Baftarbwolle, mabrend bon ben übrigen Sorten nur 29 Broc. auf biefen Marft famen.

| von inland. Bolle " fremder Bolle | span. W.<br>Str.<br>41/4 | Bast. B.<br>Etr.<br>359 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>91 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | beutsche W.<br>Str.<br>1571/2<br>19 | i. Ganzen.<br>Etr.<br>521 ½<br>110 ½ |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| und zwar                          | 41/4                     | 4511/4                                                                                | $176^{1/2}$                         | 632                                  |
| an wurtt. Räufer                  | 41/4                     | 4103/4                                                                                | 174                                 | 589                                  |
| " ausland. Räufer                 |                          | $401/_{2}$                                                                            | 21/2                                | 43                                   |
| 3. Unverfauft<br>blieb von ber    | 41/4                     | 4511/4                                                                                | 1761/2                              | 632                                  |
| inland. Bolle                     | -                        | 12                                                                                    | 5                                   | 17                                   |
| fremben Bolle                     | •                        | 10                                                                                    | 5                                   | 15                                   |
| zuf.                              | =                        | 22                                                                                    | 10                                  | 32                                   |

zusammen

| 200                                                           |
|---------------------------------------------------------------|
| Bon fammtlich verfaufter Bolle gelangten hiernach 93          |
| Proc. an inlandische Fabrifanten, Tuchmacher ic., mahrend bie |
| ausländischen nur 7 Broc. fauften, und von ber fammtlichen gu |
| Martt gefommenen Bolle blieben etwa 5 Proc. unverfauft.       |
| 4) Preife und Erlös.                                          |
| a) Die Durch sch nittspreise stellen sich bier für 1 Ctr.     |
| wie folgt:<br>Für Bastardwolle auf                            |
| für beutsche Bolle auf 61 "                                   |
| b) Die boch ften Breife erlangten:                            |
| aa) Für Bastardwolle:                                         |
| Für 1 Ctr.                                                    |
| Friedrich Rummelin von Mundertingen 98 ff.                    |
| 3. Mühleifen von Beingarten 98 "                              |
| Joseph Dohn von Munderfingen 97 "                             |
| bb) Fur beutsche Bolle:                                       |
| 3. Kohler von Roth 68 fl.                                     |
| Anton Sefler von Baltringen 68 "                              |
| Unton Balbi von Sulmetingen 66 "                              |
| c) Fur bie (nach Biff. 2.) vertaufte Bolle berechnet fich     |
| ber gange Erlos, nach ben oben angegebenen Durch=             |
| fcnittspreifen, wie folgt:                                    |
| fpan. D. Baft. D. beutsche B. im Gangen.                      |
| fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr.                               |
| inland. Produtt 340 — 29,499 30 9,607 30 39,447 —             |
| ausland. Produft — 7,503 — 1,159 — 8,662 —                    |
| zuf. auf 340 — 37,002 30 10,766 30 48,109 —                   |
| und es haben an biefen Betragen be-                           |
| anhlt:                                                        |
| die württ. Käufer 340 — 33,681 30 10,614 — 44,635 30          |
| " fremden Kaufer — 3,321 — 152 30 3,473 30                    |
| zus. wie oben 340 — 37,002 30 10,766 30 48,109 —              |
| E. Die Wollmarkte gu Cuttlingen                               |
| haben in diesem Jahr vom 16—18. Juni und vom 31. August       |
| bis 2. September stattgefunden und es wurde auf beiben        |
|                                                               |

Digitard by Google

### 1) gu Martt gebracht:

|                                         | fpan. 2B. | Baft. W. | beutsche D. | i. Gangen. |
|-----------------------------------------|-----------|----------|-------------|------------|
| inland. Erzeugniß                       |           | 49       | 2811/4      | 3301/4     |
| inland. Erzeugniß<br>ausland. Erzeugniß |           | 901/2    | 143         | 2331/2     |
| zus.                                    |           | 1391/2   | 421/4       | 5633/4     |

Unter biefer Busuhr befand sich hiernach inländisches Erzeugniß 59 Broc., ausländisches Erzeugniß 41 Broc., und es bestand dieselbe größtentheils (zu 75 Broc.) aus deutscher Bolle und nur zu 25 Broc. aus Bastardwolle, mahrend von spanischer und gemischter Bolle nichts auf diese Markte kam.

## 2) Berfauft murben:

| vom inland. Erzeugniß , ausland. Erzeugniß     | Bast. W.<br>Etr.<br>49<br>901/2 | deutsche B.<br>Etr.<br>2591/4<br>143 | i. Ganzen.<br>Ctr.<br>3081/4<br>2331/2 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| zus.                                           | 1391/2                          | 4021/4                               | 5413/4                                 |
| und zwar an<br>inland. Käufer<br>fremde Käufer | 1391/2                          | $\frac{3623/_4}{391/_2}$             | $\frac{502^{1}/_{4}}{39^{1}/_{2}}$     |
| 3. Unverfauft ift geblie                       | 1391/2                          | 4021/4                               | 5413/4                                 |
| ben vom                                        |                                 | 22                                   | 22                                     |
| inland. Erzeugniß                              | _                               | -                                    |                                        |
| , zuf.                                         | -                               | 22                                   | 22                                     |

Es kamen also von dem verkauften Wollquantum 93 Proc. an inländische Wollarbeiter, und nur 7 Proc. wurden von Auszländern gekauft; auch blieben von dem ganzen zu Markt gesbrachten Vorrath nur 4 Proc. unverkauft.

4) Breife und Erlos.

| a) Die Mittelpreif | e | ftellen | fich | fün | 1 | Ce | ntn | er: |        |
|--------------------|---|---------|------|-----|---|----|-----|-----|--------|
|                    |   |         |      |     |   |    |     |     | 88 ft. |
| deutsche Wolle     |   |         |      |     |   |    |     |     |        |

b) Unter ben Producenten haben bie nachbenannten bie bochften Preise erlangt:

| aa) | Für | Baft | ardw | olle: |
|-----|-----|------|------|-------|
|     |     |      |      |       |

| , -                               |            |                  |        |        |
|-----------------------------------|------------|------------------|--------|--------|
|                                   |            |                  | Für    | 1 Ctr. |
| Rarl Bettler von Deili            | ngen, D.A. | Spaiching        | en .   | 98 ft. |
| Karl Willibald von En             | mingen in  | Baben .          |        | 96 .   |
| bb) Für beutiche Boll             | e:         |                  |        |        |
| Grimm bon Deffingen               | in Baben . |                  |        | 80 ft. |
| Jof. Gnötinger bon So             |            |                  |        |        |
| Beter horn von Beilde             |            |                  |        |        |
| c) Der Befammt=Erl                |            |                  |        |        |
| werthete Bolle betrug<br>preifen: |            |                  |        |        |
| •                                 | Baft. W.   | beutsche M       | . im ( |        |
| für bas inland. Erzeugniß .       |            | ft. ft. 17,629 - |        | . fr.  |
| " " ausland. Erzeugniß            |            | 9,724 -          |        |        |
| " " undiante. Etzengnis           |            |                  |        | ,688 — |
| zus.                              | 12,276 -   | 27,353 -         | - 39   | ,629 - |
| und es haben hieran bezahlt       |            |                  |        |        |
| die inland. Raufer                | 12,276 -   | 24,667 -         | - 36   | ,943 - |
| " fremden Raufer                  |            | 2,686 -          | - 2    | ,686 — |
| guf. wie oben                     | 12,276 -   | 27,353 -         | - 39   | .629 — |

## II. Busammenstellung der Ergebnisse von fämmtlichen Woll= markten bes Jahrs 1850.

## 1) Bu Martt gebracht wurden an:

|                       | spanischer Bolle.   | Baftard:<br>Bolle. | beutscher Bolle. | gemischter Wolle. | im Gangen. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------|
|                       | Ctr.                | Ctr.               | Ctr.             | Ctr.              | Ctr.       |
| ju Rirchheim          | 1,2571/4            | 7,252              | 1,2551/2         |                   | 9,7643/4   |
| " Beilbronn           | _                   | 2,0391/4           | 851/2            |                   | 2,4341/4   |
| " Göppingen           | 139                 | $5223/_{2}$        | 1723/4           | -                 | 8341/2     |
| " Chingen             | 41/4                | 4731/4             | 1861/2           |                   | 664        |
| " Tuttlingen          | , . <del></del> , . | 1391/2             | 4241/4           | _                 | 5633/4     |
| Summe<br>Unter biefen |                     | 10,4263/4          | 2,1241/2         | 3091/2            | 14,2611/4  |
| Vorrathen be-         |                     |                    |                  |                   |            |
| fanden sich:          |                     |                    |                  |                   |            |
| inl. Erzeugniß        | 1,2661/4            | 8,173              | 1,3941/2         | 1503/4            | 10,9841/2  |
| ausl. Erzeugniß       | 1341/4              | 2,2533/4           | 730              |                   | 3,2763/4   |
| Summe wie oben        | 1,4001/2            | 10,4263/4          | 2,1241/2         |                   | 14,2611/4  |

Bu biesen Zusuhren trug also bas Inland bas Meiste und mehr als 3/4 bes Ganzen (77 Broc.) bei, während bas Ausland sich nicht ganz mit 1/4 (23 Broc.) baran betheiligte. Bas sobann bie Bollgattungen betrifft, so bestand bie Zusuhr zu 73 Broc. aus Bastardwolle, zu 15 Broc. aus beutscher, zu 10 Broc. aus spanischer und zu 2 Broc. aus gemischter Bolle.

2) Bon obigen zu Markt gebrachten Quantitaten wurden perkauft:

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                         | spanische<br>Wolle.<br>Etr.     | Baftard:<br>Bolle.<br>Etr.              | Bolle.                    | gemischte Wolle.                                                           | ini<br>Gangen.                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| vom inl. Erzeug. " ausl. Erzeug.                              | 1,231 1/4<br>134 1/4            | 8,0711/2                                | 0tr.<br>1,367<br>725      | 6tr.<br>150 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>158 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 6tř.<br>10,8201/2<br>3,2463/4               |
| Summe<br>und zwar                                             |                                 | 10,3001/4                               | 2,092                     |                                                                            | 14,0671/4                                   |
| an inl. Räufer<br>" ausl. Räufer                              | $\frac{1,192^{1}/4}{172^{1}/4}$ | 6,807 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 3,493 | $\frac{1,8681/4}{2233/4}$ |                                                                            | 10,027<br>4,040 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |
| Summe wie oben 3. Un ver= fauft sind auf                      | 1,3651/2                        | 10,3001/4                               | 2,092                     | 3091/2                                                                     | 14,0671/4                                   |
| bem Lager ge-<br>blieben od. wie-<br>ber abgeführt<br>worden: |                                 |                                         |                           |                                                                            | •                                           |
| v. inl. Erzeugniß<br>v. ausl. Erzeug.                         | 35<br>—                         | 101 1/2<br>25                           | 271/2<br>5                | _                                                                          | 164<br>30                                   |
| Summe                                                         | 35                              | 1261/2                                  | 321/2                     |                                                                            | 194                                         |

Bon den zu Markt gebrachten Borrathen find hiernach bloß 13/10 Broc. unverkauft geblieben; alles Uebrige wurde verkauft und größtentheils an wurttemb. Fabrikanten, Bollarbeiter und Sandelsteute abgeset, welche 70 Broc. von jenen Borrathen an sich brachten, während die ausländischen Käufer bloß 30 Broc. davon empfingen. In Ansehung der Boll-Sortimente haben von der vorhandenen Baare an sich gebracht:

| von | spanischer Wolle                 |      |   | Württemberger.<br>85 Pct. | Ausländer.<br>15 Pet. |  |
|-----|----------------------------------|------|---|---------------------------|-----------------------|--|
| "   | Baftard=Wolle<br>deutscher Wolle | •    | • | 65 "<br>88 "              | 35 "<br>12 "          |  |
| "   | gemischter Wolle                 | :    | : | 51 "                      | 49 "                  |  |
|     | im G                             | ınze | n | 70 Bct.                   | 30 Bct.               |  |

- 4) Breife und Erlos.
- a) Die Durchich nittspreise für 1 Centner berechneten,

|              |     | fpan. | W.  | Baftart | =W. | beutide | W.  | gemifch. | W.  |
|--------------|-----|-------|-----|---------|-----|---------|-----|----------|-----|
|              |     | ft.   | fr. | ft.     | fr. | ft.     | fr. | ft.      | tr. |
| in Rirdheim  | auf | 110   | _   | 88      |     | 65      | -   | -        |     |
| " Beilbronn  | ,,  |       | _   | 87      |     | 66      | _   | 70       | _   |
| " Goppingen  | "   | 93    |     | 75      |     | 62      |     |          |     |
| " Chingen    | "   |       | -   | 82      | -   | 61      | -   |          | _   |
| " Tuttlingen | "   |       | -   | 88      |     | 68      |     |          | _   |
| Durchschn    | itt | 101   | 30  | 84      | _   | 64      | 24  | 70       | _   |

b) Der Gefammt- Erlos auf obigen 5 Markten berechnet fich, unter Zugrundelegung ber Durchschnittspreise ber einzelnen Markte, auf nachstehende Summen:

Baftarb: beutiche gemifchte spanische . int Bolle. Gangen. Bolle. Bolle. Bolle. fI. fl. 134309 15 701170 45 88678 15 10552 30 für inl. Erzeugniß 934710 45 14000 15 194173 30 47369 45 11112 30 266656 -" ausl. Erzeugniß 148309 30 895344 15 136048 - 21665 - 1201366 45 Summe und es haben an bie= fen Summen bezahlt : 129307 - 588392 - 121372 30 11112 30 851184 bie inl. Räufer . " ausl. Räufer . 19002 30 305952 15 14675 30 10552 30 350182 45 Summe wie oben 148309 30 895344 15 136048 — 21665 — 1201366 45

Bird ber Erlös für fammtliche vom Ausland eingeführte Bolle mit der Summe verglichen, welche die fremden Einkaufer bezahlt haben, so ergibt sich ein Ueberschuß der letteren von 83,526 fl. 45 fr., welcher den Geldwerth für die über Abzug der Einfuhr an das Ausland überlassene, im Inland producirte Bolle darstellt.

- 5) Bon ber auf obigen Martten in's Ausland abgefetzten Bolle gingen gegen bie beigefetten Gelbbeitrage in nach= benannte Nachbar=Staaten:
  - a) In das Königreich Bahern und zwar in die Landestheile dieffeits des Rheines, hauptsächlich nach Rürnberg, Augsburg, München 2c.

| 102 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ", 715 ", 75 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ", | 11,247 30<br>62,671 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 715 "                                                                       | 62,671 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10-/4 11                                                                    | 4,891 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                             | 4,001 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8921/2 ,,                                                                   | 78,810 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 //                                                                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 653/4 "                                                                     | 7,232 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9873/4                                                                      | 86,854 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             | 1,277 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                             | 1,211 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.0713/4                                                                    | 95,364 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,9641/4 ,,                                                                 | 174,174 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 43/4 "                                                                      | 522 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6173/4                                                                      | 53,745 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 400                                                                         | 6,627 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 841/4 "                                                                     | 5,897 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8063/6                                                                      | 66,792 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 000-74 33                                                                   | 00,100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 275                                                                         | 32,688 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 401/2 "                                                                     | 2,835 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4151/2                                                                      | 35,523 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 410 /2 ,,                                                                   | 30/060 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 843/4 ,,                                                                    | 7,373 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                             | 875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 971/4 "                                                                     | 8,248 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41/2 "                                                                      | 495 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6563/4                                                                      | 57,725 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                             | 2,161 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6941/0                                                                      | 60,38 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                             | 65 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>987 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>18 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>1,071 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>1,964 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>617 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>100 "<br>84 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>806 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>41 <sup>5</sup> 1/ <sub>2</sub> "<br>97 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>656 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>97 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "<br>656 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>31 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " |

# Die Ergebniffe ber Fruchtmärfte in Bürttemberg im Jahr 1850.

Die Bahl ber im Jahr 1850 befahrenen Fruchtschrannen betrug 68,

#### und zwar:

| Im | Medarfreis . |     |     | •   | •  | •    | 8  |  |
|----|--------------|-----|-----|-----|----|------|----|--|
| 10 | Schwarzwalt  | fre | iŝ  |     |    |      | 21 |  |
| 9  | 3agftfreis   |     |     |     |    | •    | 12 |  |
| )) | Donaufreis'  |     |     |     |    | •    | 27 |  |
|    | Bufa         | mn  | ien | wie | pl | ben: | 68 |  |

Der Umsatz auf biesen Schrannen belief sich im Ganzen auf 934,9567/8 wurtt. Scheffel.

Rach ben einzelnen Fruchtgattungen berechnet fich biefer Betrag wie folgt:

|           |      |     |     |    | W    | ürtt. | Scheffel      |
|-----------|------|-----|-----|----|------|-------|---------------|
| Rernen .  |      | •   | •   |    |      | 359   | 9,976         |
| Roggen    |      |     |     |    |      | 55    | ,242          |
| Gerfte .  |      |     |     |    | •    | 120   | $0.807^{4}/8$ |
| Beigen    | ٠,   |     |     |    | •    | 4     | ,4021/8       |
| Dinfel .  |      |     |     |    | •    | 160   | ,828          |
| Einforn   | • .  | • , |     |    | ,    | 4     | ,1764/8       |
| Saber .   |      |     |     |    |      | 203   | 3,806         |
| Bulfenfru | chte |     |     | •  |      | 13    | ,0661/8       |
| Mischling | 8frü | dy  | te  |    |      | 12    | ,6525/8       |
| Rufar     | ume  | n   | mie | pf | en : | 934   | .9567/8.      |

Der Gefammt-Erlos bafur betrug 7,021,790 fl. 29 fr.

Für die vier Kreise bes Landes stellen fich Frucht-Umsat und Erlos bes Jahrs 1850 in folgenden Summen bar:

| *              | Fruch     | t-Umfat  |     | Erlös     |     |    |     |   |
|----------------|-----------|----------|-----|-----------|-----|----|-----|---|
| Recarfreis .   | 112,784   | Schft. 2 | St. | 564,827   | fl. | 26 | fr. |   |
| Schwarzwaldfr. | 247,526   | " 5      | ))  | 1,528,358 | n   | 51 | 13  |   |
| Jagftfreis     | 96,223    | · » —    | »   | 777,275   | 10  | 10 | 1)  |   |
| Donaufreis .   | 478,423   | ·» ·—    | "   | 4,151,329 | 19  | 2  | **  |   |
| Quiammen       | . 024 056 | CHA 7    | @v  | 7 021 700 | CY  | 20 | ž.  | - |

Busammen: 934,956 Schst. 7 Sr. 7,021,790 fl. 29 fr.

Bas das Verhältniß der verkauften Fruchtgattungen unter fich betrifft, so befanden sich unter 100 Scheffeln verkaufter Früchte im

|          |    |     |     | Medar:<br>Rreis. | Schwarzwald:<br>Kreis. | Jagft:<br>Rreis. | Donau:<br>Rreis. | gangen gant. |
|----------|----|-----|-----|------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Rernen   |    |     |     | 14,2             | 23,5                   | 56,3             | 48,4             | 38,5         |
| Roggen   |    |     |     | 0,3              | 2,7                    | 16,3             | 6,8              | 5,9          |
| Gerfte   |    |     |     | 1,7              | 6,4                    | 10,1             | 19,5             | 12,9         |
| Beigen   |    | •   |     | 0,4              | 1,0                    | 1,1              | 0,1              | 0,5          |
| Dinfel   |    |     |     | 56,4             | 38,3                   | 0,8              | 0,3              | 17,2         |
| Ginforn  |    |     |     | 0,0              | 0,0                    | 0,1              | 0,9              | 0,4          |
| Haber    |    |     |     | 25,9             | 24,3                   | 10,9             | 21,7             | 21,8         |
| Bulfenft | ů  | hte |     | 1,0              | 0,7                    | 0,6              | 2,0              | 1,4          |
| Mischlin | gé | frü | dyt | e 0,1            | 3,1                    | 3,8              | 0,3              | 1,4          |

Betrachtet man die Ergebniffe ber einzelnen Fruchtmarkte, fo find als die bedeutenoften derfelben folgende hervorzuheben, und zwar:

a) hinsichtlich bes Quantums ber umgesetten Früchte bis zum Betrag von minbestens 15,000 wurtt. Scheffeln:

| Wi                   | irtt. Scheffe | ln. W          | ürtt. Cheffeln. |
|----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Ulm mit              | 117,210       | Rottweil mit . | 29,041          |
| Biberach mit .       | 87,189        | Hall mit       | 27,703          |
| Seilbronn mit        | 58,046        | Balbfee mit .  | 27,620          |
| Ravensburg mit       | 41,197        | Tuttlingen mit | 26,445          |
| Riedlingen mit       | 38,521        | Urach mit      | 24,230          |
| Reutlingen mit       | 36,872        | Beislingen mit | 22,391          |
| ürtt. 3abrb. 1850. 1 | & Beft.       |                | 13              |

| Bürit. Coe                  | ffeln. |           |    | 23 | arit. 6 | ögeffeln. |
|-----------------------------|--------|-----------|----|----|---------|-----------|
| Beibenheim mit 22,267       |        | Tübingen. | mi | t. | 19,     | 539.      |
| Mengen mit . 21,807         |        |           |    |    |         | 122       |
| Winnenben mit 21,067        |        |           |    |    |         | 960       |
| b) hinfichtlich ber erlöste | n e    | Summer    | ı  | is | zum     | Betrag    |
| von 100,000 ff. herab bie   |        |           |    |    | ,       |           |
| lllm mit                    |        | ,018,182  |    | 29 | fr.     |           |
| Biberach mit                |        | 756,372   | )) | 5  | n       |           |
| Ravensburg mit .            |        | 400,685   | )) |    |         |           |
| Beilbronn mit               |        | 313,704   | )) | 35 | n       |           |
| Riedlingen mit .            |        | 302,632   |    | 37 |         |           |
| Baldsee mit                 |        | 245,989   | )) | 11 | 10      |           |
| Hall mit                    |        | 242,992   | )) | 57 | ))      |           |
| Tuttlingen mit              |        | 200,449   | )) | 53 | 10      |           |
| Rottweil mit                |        | 200,343   | )) | 19 | 1)      |           |
| Seidenheim mit .            |        | 188,444   | )) | 19 | 10      |           |
| Saulgau mit                 |        | 179,063   | 19 | 25 | 10      |           |
| Mengen mit                  |        | 171,876   | )) | 52 | n       |           |
| Reutlingen mit .            |        | 171,680   | 1) | 21 | 1)      | •         |
| Geislingen mit .            |        | 165,599   | 1) | 17 | ))      |           |
| Freudenstadt mit .          |        | 142,200   | )) | 28 | 1)      |           |
| Calm mit                    |        | 118,923   | u  | 58 | 10      |           |
| Chingen a. D. mit           |        |           |    | 8  | 1)      |           |
| and the second              |        | 110,923   | 1) |    |         |           |
| Urac mit                    |        | 103,330   |    | 15 |         |           |

Bon ben 18, ber Quantitat ber zu Markt gebrachten Früchte nach bebeutenbften Fruchtschrannen bes Lanbes liegen:

1) in Oberschwaben (zwischen Donau und Bobensee) 8, nämlich Ulm, Biberach, Ravensburg, Riedlingen, Waldssee, Auttlingen, Mengen und Saulgau. Auf biesen 8 Märkten sand ein Frucht-Umsat von 379,111 Scheffeln mit einem Erlös von 3,275,251 fl. statt, welcher beinahe ber Hälfte bes Umsates im ganzen Lande gleiche kommt.

- 2) Dem Schwarzwalbe gehören nur 2 jener Schrannen an, nämlich Rottweil und Freudenstadt.
- 3) Bur Alp und beren nord we ftl. Fuß find zu rechnen 5 berfelben, Reutlingen, Tubingen, Urach, Geislingen und Beibenheim, auf welchen im Ganzen 125,296 Schft. verkauft wurden.
- 4) Dem Unterland gehören 3 diefer Schrannen an, nämelich Seilbronn, Sall und Binnenden, deren Umfat zusammen 106,816 Scheffel mit einem Erlös von 649,597 fl., alfo nur etwa 1/10 bes Ganzen betrug.

Die große Bebeutung des Fruchtverkehrs in Oberschwaben erklärt sich theils aus der ansehnlichen Getreideproduktion jener Gegend, theils aus der ftarken Aussuhr an Brodsrucht, Mehlec., welche fortwährend in die Schweiz und die benachbarten öfterreichischen Landestheile stattsindet und die im persossen Jahre außerordentlich zugenommen hat. Diese Junahme ist als Folge der Eröffnung der Cisenbahn. die an den Bodensee und der vermehrten Consumtion an Brodsrucht, Haber ic. in Vorarleberg, Throl, Italien ic. durch die dort längere Zeit cantonnirenzden öfterreichischen Truppen zu betrachten, und es hat nach amtlichen Berichten in dem Jahr 1850 die Aussiuhr an Gestreide in die Schweiz und nach Oesterreich von Friedrichshafen aus 213,143 Scheffel betragen, 66,896 Scheffel mehr, als im vorangegangenen Jahre 1849.

Der Fruchtverkehr erscheint in ber nördlichen Sälfte bes Landes, der südlichen gegenüber, nicht sehr erheblich, im Neckarskreiß, welcher 17 Oberamtsbezirke umfaßt, bestehen nur in 6 Fruchtmärkte.

Im letten Sahre waren nicht befahren die Schrannen zu Marbach, Baihingen a. b. E. und Horb; eingegangen

<sup>&</sup>quot;) In ben brei Monaten September, Oftober und November wurs ben auf ber königl. Staatseisenbahn von Ulm nach Friedrichs: hafen 62,300 Scheffel Früchte beforbert.

sind die Schrannen zu Mergentheim, Giengen a. B., Tett= nang und Schwenningen; dagegen sind neu entstanden die Fruchtmärkte zu Aulendorf und zu Blaufelden.

Erhebliche Fruchtmärkte bestigen die bahrischen Nachbarsstäde Lindau, Memmingen, Lauingen a. D., Nördlingen, Rötztingen a. T. 2c., welche auf den Fruchtverkehr der öftlichen Bezirke Bürttembergs Einstuß haben und woraus sich die geringe Bedeutung mancher Schrannen im Jagstfreis und in dem württembergischen Theile der Mergegend 2c. erklären läßt.

Bur Bergleichung ber Fruchtmarkts-Ergebniffe bes Landes im Jahr 1850 mit benen früherer Jahre laffen wir eine Bufammenstellung berselben vom Jahre 1846 an, seit welchem volltändige Notizen von fammtlichen Fruchtmarkten Bürttembergs vorliegen, im Anbang folgen.

Aus dieser tabellarischen liebersicht ergibt sich, daß in dem von derselben umfaßten Zeitraum der größte Fruchtumfaß, der Quantität nach, im letten Jahr (1850) stattfand, daß derselbe seit 1846 von Jahr zu Jahr gestiegen ist, daß aber der Gesammtscriss des verhängnisvollen Jahrs 1847 beinahe den doppelten Betrag der beiden letten Jahre erreichte.

| ıb.                                                                                       | Saber.                  | 7. 58 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Jahred-Mittel-Preise des württemb.<br>Schessels von 18 der bedeutenbsten<br>Fruchtmärkte. | Short.                  | ₩ <u>.</u> 32400                                                       |
| wūr                                                                                       | Gerfte.                 | 1年 2   13 年 8                                                          |
| tise des wür<br>der bedeuts<br>närkte.                                                    | Gerne.                  | 7 7 7 2 2 2 2 9                                                        |
| Rittel-Preise des<br>von 18 der ber<br>Fruchtmärfte.                                      | Dinfel.                 | f. fr.<br>8 47<br>10 16<br>5 27<br>4 119                               |
| 1.93<br>1.05<br>1.05<br>1.05<br>1.05<br>1.05<br>1.05<br>1.05<br>1.05                      |                         | £ 801 c 4 4                                                            |
| der Ben                                                                                   | Roggen.                 | fr. 12 25 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                       |
| 85-99<br>Fel®                                                                             | oreggen.                | 16.<br>17.<br>17.<br>17.<br>17.<br>17.<br>17.                          |
| ahre                                                                                      | Rernen.                 | # 23 35 24 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5                         |
|                                                                                           | J. Section 1            | 元 222 元 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                         |
| Gesamnt                                                                                   | 61169.                  | ft.<br>11,758,354<br>13,106,241<br>7,840,647<br>6,531,067<br>7,021,790 |
| ejeð                                                                                      | Saber.                  | 26,8<br>26,3<br>20,4<br>21,8                                           |
| eln bi<br>n auf                                                                           | Gerfte.                 | 13,9<br>14,4<br>14,4<br>13,6<br>12,9                                   |
| Bon 100 Schesseln dieses<br>Umsahes kanen auf")                                           | Dinfel.                 | 15,6<br>13,5<br>16,6<br>17,0<br>17,2                                   |
| 1 100<br>nfaßed                                                                           | Roggen.                 | 884 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                |
| Son<br>In                                                                                 | Rernen.                 | 42,5<br>39,5<br>41,0<br>40,8<br>38,5                                   |
| Ganzer<br>Fruchtun:<br>fak in                                                             | würkfemb.<br>Scheffeln. | 800,394<br>823,729<br>875,023<br>915,377<br>934,957                    |
| **                                                                                        | Schran<br>nen.          | 63<br>67<br>68<br>68                                                   |
| Jahre.                                                                                    |                         | 1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850                                   |

") Die unerhebliche Ergangung zu 100 fommt auf bie übrigen Fruchforten, ale Weigen, Gintorn sc.

## Trigonometrifche Soben=Bestimmungen.

Mitgetheilt von bem Bermeffunge: Commiffar Major v. Gaffer. Frühere Mittheilungen fiehe Jahrgang 1836 S. 104, 1837 S. 156, 1838 S. 111.

Bestimmt und berechnet von bem Trigonometer Rieth.

|      | Bezeichnung                     | Sohe über bem Deer |                 |  |  |
|------|---------------------------------|--------------------|-----------------|--|--|
|      | der bestimmten Buntte.          | Bürttemb.<br>Fuß.  | Parifer<br>Fuß. |  |  |
| ulm, | Munfter= Thurm,                 |                    |                 |  |  |
|      | Mitte bes obern Knopfs          | 2001,0             | 1764,7          |  |  |
| ,,   | Mitte bes großen Anopis         | 1994,0             | 1758,6          |  |  |
| >>   | Bflafter am Bortal              | 1661,0             | 1465,0          |  |  |
| 22   | Bahnhof, Signalpunft, Erbflache | 1660,6             | 1464,6          |  |  |
| "    | Bohlbache-Garten, Signalpunft,  |                    | ,               |  |  |
|      | Erbfläche                       | 1651,5             | 1456,5          |  |  |
| **   | Bor bem neuen Thor              | 1658,8             | 1463,0          |  |  |
| "    | Bofinger : Egart , Signalpunft, | , ,                |                 |  |  |
| "    | Erbfläche                       | 1955,2             | 1724,4          |  |  |
| "    | Schildwacht                     | 1963,7             | 1731,8          |  |  |
| "    | Frangenhaufer                   | 2034,0             | 1793,9          |  |  |

3n 3. 3. Muller's Berlagebandlung in Stuttgart find ferner ericbienen, und in allen Buchanblungen vorratbig:

## Beschreibung

hea

## Königreichs Bürttemberg.

Berausgegeben

pon bem

Königl. flatiftifd-topographischen Bureau.

286 heft: Dberamt Stuttgart, Amt. 171/2 Bogen gr. 8. geh. Mit brei Tabellen und einer Karte bes Oberamts, nebst Titelbild und brei Holzschnitten. Preis fl. 1. 48 fr.

298 heft: **Oberamt Schorndorf.** 123/4 Bog. gr. 8. geh. Mit brei Tabellen und einer Karte bes Oberamts, nebst Titelbild und zwei Holzschnitten. Preis fl. 1. 20 fr.

Unter ber Breffe befindet fich:

306 Beft: Dberamt Leonberg.

## Physikalische Briefe.

Leonhard Guler's

# Briefe an eine deutsche Pringeffin

über verichiedene Gegenstände der Phyfit. Auf's Neue nach dem Frangofischen bearbeitet.

Mit einem Supplemente,

die neueften Ergebniffe und Bereicherungen ber Phyfik in Briefform behandelnd,

pon

Dr. Joh. Müller, Frof. der Physik und Technologie an der Universität Freiburg im Br. 3 Bbch. 8. Belinpap. Mit einigen hundert Holzschn. Preis ft. 3. od. Thir. 1. 24 Sgr.

## Seschichte ber beutschen Literatur

von ber altesten bis auf die neueste Beit von Dr. Gugen Suhn.

40 Bog. gr. Deb. 8. Geh. Preis Thir. 2. 6 Mgr. - fl. 3. 36 fr.

# Die Pflanzenkunde,

gemeinfaflich bargestellt fur Lefer aller Stänbe

Dr. Moris Ceubert,

Profeffor an ber polytedn. Soule in Rarlerube und Director bee Grofb. Raturalien-Cabinets bafelbft.

Bweiter Abdruck.

3mei Banbe.

Band I. Allgemeine Botanit, mit 300 holgichnitten. Band II. Specielle Botanit, mit 153 holgichnitten. gr. 8, geb. Preis beiber Banbe ft. 3. 36 tr. ober Rible. 2. 12 Sgr.

Grundzüge

ber

# Mineralogie, Geognofie, Geologie, und Bergbaufunde,

frei nach

David T. Anfted, Dana, Murdifon, Beubant u. A. m. bearbeitet von Guft. Leonhard.

Bollständig in brei Liefer. à 11—12 Bogen, mit etwa 300 Holzschn. im Certe. Erfte und zweite Lieferung:

Mineralogie, Geognofie und Geologie.
Preis fi. 1. 12 fr. ober 21 Sgr.

# Grundzüge der Zoologie,

mit besonderer Rudficht auf ben Bau, die Entwicklung, Bertheilung und natürliche Anordnung ber noch lebens ben und ber ausgestort, en Thierformen.

Bur bobere Lebranftalten und jum Gelbftunterrichte

L. Agaffis und A. A. Gould.

Erfte Lieferung, mit 170 Solgichn. geb. fl. 1. 21 fr. ob. 24 Ggr.



田中

Uly zedby Google

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

TILDEN FOUNDATIONS

# Württembergische

# Jahrbücher

fűr

vaterländische Geschichte, Geographie, Statistik und Copographie.

Berausgegeben

noc

bem fönigl. ftatistisch-topographischen Bureau, mit bem Berein für Baterlandetunde.

Jahrgang 1850. Zweites Beft.

Stuttgart. 3. B. Müller's Verlagshandlung. 1851.

Drud ber Ronigl. Sofbuchbruderei Bu Guttenberg.

# Inhalt.

| Chronik.                                                                                                                       | ~     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Bitterung im Jahr 1850. Bon Profeffor Dr. Plieninger in                                                                    | Geite |
| Stutigart                                                                                                                      | 1     |
| Abhandlungen, Auffabe und Nachrichten.                                                                                         |       |
| Beitrage jur Gefcichte bes Beinbaus in Burttemberg, von ben afteften bis auf bie neueften Zeiten, aus jum Ebeil noch ungebrud- |       |
| ten urtundlichen Quellen Bon Oberreallehrer Bolg in Stuttgart.                                                                 | 16    |
| Ueber ben Getrante-Berbrauch in Burttemberg von 1844 bis 1850.                                                                 | 210   |
| Die Ergebniffe ber Beinlese in Burtremberg im Jahr 1850 Burtrembergifche Literatur vom Jahre 1850. Bon Oberfludienrath         | 219   |
| p. Stälin                                                                                                                      | 228   |

## Chronik.

## Die Bitterung im Jahr 1850.

Bon Profeffor Dr. Plieninger in Stuttgart.

Das Jahr 1850 ift in Beziehung auf die Ergebniffe ber Begetation zu ben mittelmäßigen und in einzelnen Zweigen ber Landwirthschaft, wie namentlich bem Beinerträgniffe, zu ben an Gute und Menge geringen zu zahlen.

Der Binter (Jan. und Febr.) war wechselnd; auf eine anhaltende Binterkälte im Januar folgte ungewöhnlich milde Bitterung im Februar, dagegen war der Anfang des Früh: lings in der zweiten hälfte des März wiederum winterlich; ohne daß jedoch dauernde Kälte und Schneedecke erfolgt ware auch der April, in der ersten hälfte mild, brachte in der zweiten wieder eine merkliche Erniedrigung der Temperatur, welche bis in den Mai anhielt, und auch in diesem Monat erhob sich die Temperatur noch nicht bis zur höhe der Sommertage.

Der Sommer brachte häufige Gewitter und Gewitterregen und mit diesen sehr häufige, schroffe Abfühlungen; auch der Berbft erhob fich nicht mehr zur Sommerwärme, schon Ende October erschien ber erste Frost im Spätjahr; während ber November wieder milbe Bitterung, für die Begetation zu spät, und auch der December noch keine dauernde Binterkälte brachte.

Bartt. Jahrb, 1850, 28 Deft.

Der Bitterungegang ber einzelnen Monate war nach ben Stuttgarter Beobachtungen folgenber:

Der Januar hatte, mit Ausnahme von 4-7, 14-17, 19-20 und 26 hobe, mitunter febr bobe Barometer= ftanbe und febr fcbroffe Schwantungen, wie benn bie Differeng vom 26. Abende und 27. Morgens mit 10,96" gu ben ungewöhnlichsten gebort. Die Lufttemperatur mar, mit geringen Ausnahmen am 5., 19., 24-26. und 29., anhaltend froftig. Die Brunnentemperatur nahm unter Schwan= fungen um 0,80 ab. Die Luftfeuchtigfeit mar bedeutenb. In ber Binbrichtung berrichte bie norböftliche und öftliche mit einiger Strömung, nach ihnen bie fubweftliche mit ftarten Strömungen bor; in bem Bolfengug, fo weit er bei faft beständig mit Nebel umzogenem himmel beobachtet werben fonnte, die öftliche und nordliche. Die Menge bes meteo = rijden Baffere, fast burchaus von Schneefallen, mar berbaltnigmäßig nicht febr bedeutend, die Unficht bes Sim = mels faft burchaus trub.

Der Februar hatte, mit Ausnahme vom 5—8., durchaus hohe Barometerstände überdem Jahresmittel. Die Luftetemperatur zeigte sich ungewöhnlich mild; die Brunnenetemperatur nahm unter geringen Schwankungen um 2,40 zu. Die Luftseuchtigkeit war nicht unbeträchtlich. In der Bindrichtung, welche ziemlich häusige Strömungen hatte, herrschten die westlichen, insbesondere die südwestliche überwiesgend vor; im Bolkenzug die westliche. Die Menge des meteorischen Bassers, in der ersten hälfte von Schneeund Graupenfällen, die keine Schneedese mehr bildeten, war nicht unbeträchtlich; das Gewitter am 16. schien auch milbere Temperatur zu bringen. Die Ansicht des himmels war ziemlich gemischt, meist durch Nebel, welche das Thal erfüllten.

Der März hatte, mit Ausnahme vom 23—27., burchaus bobe Barometer ftande über bem Sahresmittel. Die Luft=

temperatur, welche in dem ersten Drittel sehr milbe, wie im Laufe Februars, geblieben war, wurde schnell wieder winterlich, und in der zweiten Sälfte des Monats folgte anhaltender Frost, der nur um die Mittagszeit wich. Die Brunnentemperatur, welche bis zum 8. um 0,40 zugenommen hatte, nahm vom 11—28. gleichförmig um 1,80 ab und stieg bis zum 31. blos um 0,20 wieder. Die Luftseuchtigkeit war ziemlich beträchtlich. In der Bindrichtung herrschten die nördlichen überwiegend vor, am 23. folgte ein Sturm aus S.B.; in dem Bolkenzug herrschten die nördlichen Richtungen gleichfalls vor und erst in den letzten acht Tagen solgte westlicher Bolkenzug. Die Menge des meteorischen Bassers, sast durchaus von Schnee, war ungewöhnlich gering und es gab keine dauernde Schneedecke mehr. Die Ansicht des him mels war ziemlich gemischt.

Der Upril batte vom 2-5., 8-18. und 20-22. niebrige, fonft hobe Barometerftanbe. Die Lufttemperatur mar bom 3. an in ber erften Galfte giemlich milb, in ber zweiten froftig, übereinftimmend mit ben baufigen Regen= nieberfchlägen. Die Brunnentemperatur bob fich bis jum 27. gleichmäßig um 3,70, fiel aber bis jum 30. wieber um 0,70. Die Luftfeuchtigfeit zeigte fich ziemlich beträchtlich. In ber Binbrichtung war ziemlicher Bechfel, bei geringen Strömungen und in ber erften Galfte bes Monats mehr weft= liche, in ber zweiten mehr öftliche Richtungen; ungewöhnlich maren bie in bem letten Drittel andauernben gelinden Regen = nieberichlage bei faft conftanten öftlichen und norböftlichen Binbrichtungen. Der Bolfengug mar meift gleichfor= mig mit ber Binbrichtung. Die Menge bes meteorifchen Baffere mar, im Berhaltnig zu ber Bahl ber Regentage, nicht fehr beträchtlich. I Um 24. Bormittags erschien eine Spur von Sagel. Die Unficht bes Simmels war ftart gemifcht.

Der Mai hatte, mit wenigen Ausnahmen (am 3., 11., 29.), niedrige Barometerftande unter bem Jahresmittel. Die

in ber erften Boche froftige Lufttemperatur (am 3. und 4. erfchien in manchen Gegenden bes Lanbes Fruft, ber jeboch ber Baumbluthe wenig fchabete) bob fich unter Schwankungen bis gum Ende des Monats beinabe bis gur Bobe ber Sommertage, ohne biefe zu erreichen. Die Brunnentemperatur bob fich gleichmäßig um 2,40. Die Luftfeuchtigfeit mar ziemlich beträchtlich. In ber Binbrichtung herrschten bie nordlichen mit geringer Stromung und ziemlich rafdem Bechfel, in bem Boltengug Die weftlichen, gleichfalls mit ziemlichem Bechfel, por. Die Menge bes meteorischen Baffers, entfpredenb ben gablreichen Regentagen, mar nicht unbeträchtlich. Um 25. erfcbien bas erfte Gewitter im Jahr mit etwas Sagel. Der Granpenfall am 2. fann aleber lette Schnee betrachtet merben. Die Unficht bes himmels mar ziemlich flar, nur burch bie baufigen Regen unterbrochen. Am 7. Abende erfchien Sobenrauch.

Der Juni hatte meift niedrige, unter bem Jahresmittel ftebenbe Barometerftanbe mit geringen Schwanfungen über und unter bem Jahresmittel; vom 1-3., 9-10., 18-19., 22-23. Stande über, fouft unter bem Letteren. Die Luft : temperatur bob fich mit bem 1. gur Gobe ber Commer : tage, wurde aber burch banfige Gewitterregen abgefühlt; außer ben (10) Sommertagen gablte man noch 13 mit Stanben über + 150, barunter 5 über + 180, und 15 Tage, an benen Das Minimum unter + 10 fant. Die Brunnentemperatur bob fich bis gum 13. um 3,70, fant aber wieber um 2,30. Die Luftfeuchtigfeit mar ziemlich bedeutend. In ber Bindrichtung berrichten Die nördlichen Richtungen bei baufigem Bechfel und geringen Stromungen bor, in dem Bolfengug Die westlichen. Die Menge bes meteorischen Baffere war ziemlich beträchtlich. Die Unficht bes bim = mels gemifcht.

Der Juli hatte ziemlich gleichförmigen Barometer= ftanb, meift um Beniges unter bem Jahresmittel. Die Luft= temperatur wurde durch die häufigen Regen, meist Strichund Gewitterregen, abgefühlt; außer den '(6) Sommertagen zählte man noch 11, an denen das Maximum + 180 und darüber hatte, dagegen 10, an denen das Minimum unter + 100 sank. Die Brunnenkem peratur hob sich unter Schwankungen um 2,40. Die Luftseuchtigkeit war ziemlich beträchtlich. In der Windrichtung herrschte die südwestliche, nach ihr die nordwestliche und nordöstliche vor. Die Wenge des meteorischen Wassers war ziemlich beträchtlich; die Ansicht des him mels meist flar.

Der Muguft batte ziemlich gleichformige, meift um Beni= ges unter bem Jahresmittel ftebenbe Barometerftanbe, Die fich erft in ben letten fieben Tagen über bas Jahresmittel hoben. Die Lufttemperatur zeigte außer ben 7 Sommer= tagen noch 7 weitere, an benen fie über + 180 ftieg, bagegen 9, an benen bas tägliche Minimum unter + 100 fant, und am 31. erfolgte bas monatliche Minimum mit + 30. Die Sommermarme murbe burch bie häufigen Gewitterregen abgefühlt. Die Brunnentemperatur nahm unter Schwanfungen vom 5. an um 1,70 ab. Die Luftfeuchtigfeit zeigte fich, entfpre= dend ben baufigen Regen, ziemlich betrachtlich. In ber Bind = richt ung zeigte fich ftarter Bechfel, Die fudweftliche berrichte por, nach ihr bie nordliche; Die Luftftromung mar, mit Musnahme bes 6. und 7., nicht beträchtlich; im Bolfengug waren bie westlichen Richtungen vorberrichenb. Die Denge bes meteorifden Baffers war beträchtlich und bie Regenguffe am 2. geborten zu ben ungewöhnlicheren Ericheinun= gen in Diefent Monat; fie werurfachten faft überall leber= fcwemmungen. Die Unficht bes himmels mar vor= berrichend gemifcht.

Der September hatte bis zum 17. gleichförmig hohe Barometerstände überdem Jahresmittel, von daan niedrige unter demselben. Die Lufttemperatur, welche schon zu Ende August merklich gesunken war, erhob sich nicht mehr zur

Höhe ber Sommertage, und nur 3 Tage (21., 22., 24.) zählte man, an denen das tägliche Minimum + 10° und darüber erreichte. Die Brunnentemperatur nahm unter Schwanstungen bis zum 17. um 2° ab, hob sich bis zum 22. um 1,2° und siel bis zum 29. wieder um 0,7°. Die Luftfeuchtig keit behielt einen mittleren Stand. In der Windrichtung herrschte starker Bechsel bei geringen Strömungen, die nördslichen, östlichen und südwestlichen Richtungen waren die vorsherrschenden. In dem Wolfenzug war, bei gleichem Bechsel, in der ersten Sälfte die nördliche, in der zweiten die südwestliche vorherrschend. Die Menge des meteorischen Wahselicher Graupenhagel. Die Unsicht des Himmels war meist klar. Um 19. Abends 6½ Uhr wurde gegen Süden eine helle Feuerfugel, von S.B. nach N.O. ziehend, beobachtet.

Der October batte febr wechfelnbe und faft burchaus niedrige Barometerftande unter bem Jahresmittel. Lufttemperatur war ziemlich mild und erft gegen Enbe bes Monats erichien am 24. ber erfte Froft im Spatjahr und am 31. ber zweite. Die Brunnentem veratur bob fich bis zum 7. noch um 0,60 und fiel von ba an unter Schmankun= gen um 4,40. Die Luftfeuchtigfeit mar, gemäß ben bau= figen Regen, ziemlich beträchtlich. In ber Binbrichtung berrichten unter ftartem Bechfel Die weftlichen Richtungen, bei nicht ftarfen und nicht häufigen Stromungen, vor. In bem Boltengug waren die westlichen Richtungen gleichfalls vorberrichend. Die Denge bes meteorischen Baffers, meift von Regen, mar nicht unbeträchtlich, boch zeichneten fich Die Niederschläge mehr durch Saufigfeit als Reichlichkeit aus. Am 22. erichien mit Regen gemischt ber erfte Schneefall im Spatjahr, ohne dag ber Schnee liegen blieb. Die Un = ficht bes Simmels war vorherrschend trub.

Der November zeigte in ber erften Monatshälfte faft burchaus hohe Barometerftanbe über bem Jahresmittel,

in der zweiten fast durchaus tiese, unter demselben stehende. Die Lufttemperatur war, mit Ausnahme des Morgensfrostes am 15., durchaus mild; man zählte 8 Tage, an denen das tägliche Maximum + 10° und darüber erreichte. Die Brunnentemperatur nahm bis zum 11. um 0,5° zu, von da an unter leichten Schwanfungen um 1,1° ab. Die Lustzfeuchtigkeit war ziemlich beträchtlich. In der Windrichtung herrschten, unter ziemlichen Strömungen, die südwestlichen, westlichen und nordwestlichen Richtungen entschieden vor, nach diesen die südliche; in dem Wolfenzug war die westliche Richtung vorherrschend. Die Menge des Regenswassers, entsprechend den häusigen, jedoch nicht reichslichen Niederschlägen, nicht ganz unbeträchtlich, doch geringer, als sonst in diesem Monat. Die Ansicht des himmels war vorherrschend trüb.

Der December hatte, mit Ausnahme vom 14—20., hohe Barometerstände über dem Jahresmittel. Die Lufttem peratur, obgleich winterlich, zeigte keine anhaltende, noch ausgezeichnete Winterkalte und Schnee mangelte gänzlich. Die Brunn en temperatur nahm unter Schwankungen bis zum 25. um 2,5° ab, hob sich aber bis zum 31. wieder um 0,7°. Die Luftseuchtigkeit war nicht unbedeutend. In der Bindrichtung war ziemlicher Wechsel und starke Strömung, besonders vom 15—17.; es herrschte die nordöstliche, nach ihr die südwestliche und östliche vor; im Wolkenzug war die westliche Richtung vorherrschend. Die Menge des mete orischen Wassers, fast durchaus von Regen, war ziemlich gering, die Niederschläge nicht reichlich. Die Unsicht des him mels war vorherrschend trüb.

Die Zahlenrefultate der Stuttgarter meteorologischen Beobachtungen find in den nachstehenden Tabellen enthalten.

# 1. Temperatur=Berhaltniffe.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Luft=Temperatur nach Reaumur.                                          | r nach Reaum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ıı r.                                 | Mittlere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | Mittel von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Temperaturbiffereng                   | Ductien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marimum.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ninimum.                                                               | Wari: taglicen<br>mun unt täglicen<br>Mini: Rechade:<br>mum. tungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 größte mitte me-<br>tügliche. Ilide | Temper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dec. 1849 + 9.0  San. 1850 + 6.0  Rebenar  Wary  Whyil  Whyil  Shail  Suni  + 23.8  Suni  + 23.8  Suni  + 23.8  Suni  + 24.1  Sunguñ  + 24.1  Sunguñ  + 24.1  Sunguñ  - 24.1  Sunguñ  Sunguñ | + 9.0 b. 17. Mt.<br>+ 11.0 b. 20. Mt.<br>+ 13.5 b. 3. Mt.<br>+ 13.5 b. 3. Mt.<br>+ 13.5 b. 3. Mt.<br>+ 13.8 b. 27. Mt.<br>+ 23.4 b. 6. Mt.<br>+ 24.7 b. 6. Mt.<br>+ 19.7 b. 20. Mt.<br>+ 15.0 b. 8. Mt.<br>+ 13.7 b. 1. Mt.<br>+ 13.7 b. 11. Mt.<br>+ 13.7 b. 15. 16. Mt.<br>Rugarff<br>Magarff | - 8,0 b. 7, 29, 20, 9, 15,0 b. 22, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, | 0,686<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1,774<br>1, |                                       | 17,0 + 2,245<br>21,0 + 2,277<br>21,0 + 4,564<br>20,0 + 4,564<br>20,0 + 4,564<br>19,1 + 10,564<br>10,0 + 10,560<br>10,0 + 10,5 |

### 2. Buft-Feuchtigfeit.

| 9000                                                                                      | <del>≅</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Phycrometer.                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  | · Auê                                                                                         | Ausdünstung in Granen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grane                                                                                                                           |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depuisie.                                                                                 | Maximum.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Winimum.                                                                                                                                                    | Mittel.                                                                                                                                      | Monat-<br>lick<br>Differeng.                                                                                                                     | Größte.                                                                                       | Geringste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wittel                                                                                                                          | Mittel Menge.                                                                                 |
| Dec. 1849 Jan. 1850 Rebruar Mari<br>April Mari<br>Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni | + 7,4 b. 16. 9%t.<br>+ 7,0 b. 25. 28.9%t.<br>+ 8,0 b. 7.8. 9%t.<br>+ 13,0 b. 27. 9%t.<br>+ 13,0 b. 27. 9%t.<br>+ 14,4 b. 27. 9%t.<br>+ 16,8 b. 16. 9%t.<br>+ 16,0 b. 6. 14. 9%t.<br>+ 17,5 b. 21. 9%t.<br>+ 17,8 b. 8. 9%t.<br>+ 17,8 b. 8. 9%t.<br>+ 17,8 b. 8. 9%t.<br>+ 16,5 b. 16. 9%t. | - 7,7 b. 7.989.<br>- 3,6 b. 22.989.<br>- 5,0 b. 18.989.<br>- 5,0 b. 18.989.<br>- 7,2 b. 18.989.<br>+ 7,2 b. 19.989.<br>+ 4,0 b. 31.989.<br>- 3,6 b. 26.989. | - 0,900<br>3,736<br>+ 3,736<br>+ 0,517<br>+ 5,579<br>+ 11,519<br>+ 11,519<br>+ 11,519<br>+ 1,574<br>+ 7,679<br>+ 5,193<br>+ 4,890<br>+ 0,604 | 157<br>186<br>100<br>137<br>1137<br>116<br>178<br>178<br>186<br>187<br>187<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195 | 44 b. 19. 27 b. 26. 55 b. 21. 73 b. 31. 138 b. 30. 137 b. 21. 125 b. 13. 106 b. 16. 43 b. 24. | 15,1<br>18,6<br>27 b. 20. 2 b. 6. 7. 22.<br>10,6<br>55 b. 21. 0 b. 1.<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>14,0<br>15,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16,0<br>16, | 12, 290<br>8, 222<br>24, 678<br>26, 550<br>45, 700<br>58, 935<br>72, 966<br>46, 419<br>40, 333<br>19, 839<br>24, 500<br>18, 734 | 361<br>256<br>691<br>691<br>1371<br>1827<br>2189<br>1997<br>796<br>1997<br>796<br>1310<br>615 |
| Kal. Zahr 1850 Zuli<br>Dr. Z. 1849/50 Zuli                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Januar<br>Januar                                                                                                                                            | + 5,408 31,8<br>+ 5,408 31,8                                                                                                                 | 31,8<br>31,8                                                                                                                                     | Mai<br>Wai                                                                                    | Kebr. 1850 34,382<br>Dec.49 Feb.50 33,812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34,382                                                                                                                          | 34,382 13,192<br>33,812 12,971                                                                |

### 3. Buft-Drud.

| 77.70                                                                           | Barometerstand bei + 15º des Duecksilbers.                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 15º des Duecksibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .81                                                                                                                                                                                                                              | Bari                                                                               | Barometer-Differenz                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mente.                                                                          | Şoфfter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiesser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mittlerer.                                                                                                                                                                                                                       | monat:<br>liche.                                                                   | der Monatsmittel v.<br>Kalender- meteorol.<br>Jahresmittel.                                                                                                                                                   |
| Dec. 1849 San. 1850 Rebuur War, Wari Mai Suni Suni Suni Suni Suni Suni Suni Sun | 27 9/89 b. 25. 979.<br>28 0/64 b. 23. 979.<br>27 10/52 b. 25. 876.<br>27 11/87 b. 26. 979.<br>27 9/42 b. 24. 876.<br>27 6/93 b. 29. 979.<br>27 7/58 b. 19. 979.<br>27 7/14 b. 27. 979.<br>27 7/14 b. 27. 979.<br>27 8/86 b. 2. 919.<br>27 8/80 b. 2. 919.<br>27 8/40 b. 9. 939. 11. 876.<br>27 10/22 b. 23. 979. | 26 8,76 b. 28. Wt.<br>26 10,65 b. 26. Wg.<br>26 8,04 b. 6. Wg.<br>27 0,50 b. 22. Wt.<br>27 0,50 b. 2. Wt.<br>27 0,08 b. 13. Wt.<br>27 0,08 b. 21. Wt.<br>26 11,92 b. 30. Wt.<br>26 8,55 b. 25. Wg.<br>26 7,94 b. 20. Wt.<br>27 0,94 b. 20. Wt. | 27 5,407<br>27 6,416<br>27 6,416<br>27 7,717<br>27 3,699<br>27 2,579<br>27 4,126<br>27 4,126<br>27 4,126<br>27 4,126<br>27 4,126<br>27 4,126<br>27 4,126<br>27 4,136<br>27 4,136<br>27 7,207<br>27 2,207<br>27 2,207<br>27 2,207 | 13,13<br>14,38<br>13,88<br>8,92<br>8,92<br>7,56<br>6,34<br>10,43<br>12,46<br>12,46 | + 0,820<br>+ 1,829<br>+ 2,584<br>+ 2,683<br>- 0,888<br>- 0,888<br>- 0,888<br>- 0,869<br>- 0,480<br>- 0,480<br>- 0,480<br>- 0,680<br>+ 0,480<br>- 0,680<br>+ 0,480<br>- 0,583<br>+ 1,035<br>+ 1,035<br>+ 1,035 |
| Raf. Zahr1850<br>M. Z. 1849/50                                                  | Januar<br>Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | November<br>November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 4,587<br>27 4,568                                                                                                                                                                                                             | 16,70<br>16,70                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |

## 4. Binb-Berhaltniffe.

|                                |            |            | SS in | Bindrichtungen. | tung           | en.      |             |          | .əŋ     | Bert                                                      | Berhaltniß                                                  |              | 13                   | sfrüt                 | ·Bu        |
|--------------------------------|------------|------------|-------|-----------------|----------------|----------|-------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|
| Monate.                        | %:<br>%:   | ₩.Ö.       | ú     | Ö               | Ö              | G-38.    | <b>3</b>    | 91:4W.   | indniae | ber<br>nörbl.<br>gu ben<br>jüblichen<br>Hicken<br>Hingen. | ber<br>öftlichen<br>zu ben<br>vertlich.<br>Hich:<br>tungen. | Mittelle     | Hisce<br>dan<br>dund | Dittil. S<br>inach Ra | umerto.    |
| Dec. 1849<br>Jan. 1850         | 52         | 15         | 20 20 | 2               | ်ထ က           | 24<br>18 | 4.1         | 12       |         | 9,75                                                      | 1,25<br>0,51                                                | 1780         | 1180 4'              | 35,25                 | 823        |
| zebruar<br>Rārz                | 23         | 16         | ထ ငာ  | ~               | းဂ က           | 34       | 45          | 12<br>26 | -       | 0,30                                                      | 3,33                                                        | 1680         | 1680                 | -                     | h          |
| tpril<br>Rai                   | 11 e       | 13         | 12    | တ က             | 1 2            | 8 4      | 2<br>5<br>5 | 11       | cs.     | 1,64<br>0,68                                              | 1,16                                                        | 1970         | 1860                 |                       |            |
|                                | 6 0        | 20         | 7.5   | 10 m            | , e            | 13       | 11          | 14       |         | 0,58                                                      | 2,63                                                        | 1380         | 1720<br>970          |                       |            |
| (ngn)i                         | 17         | 100        | 20.50 | 000             | 9 (            | 85       | 11          | 0.+      | -       | 1,30                                                      | 2,45                                                        | 1520         | 2010                 |                       | 10         |
| October                        | <u> </u>   | - ∞        | 2 ~   | o —             | 10             | 28       | 4           | 22       |         | 0,76                                                      | 3,50                                                        | 2570         | 1080                 |                       | 1          |
| Robember<br>December           | 14         | 24         | .16   | ∞ ∞             | 9              | 32       | 13          | 41       |         | 2,59                                                      | 5,38                                                        | 1360         | 3290                 |                       |            |
| Ral. Zahr1850<br>N. 3. 1849/50 | 129<br>138 | 157<br>148 | 139   | 48              | <b>68</b> 88 . | 252      | 121<br>112  | 155      | 30 30   | 1,15                                                      | 2,04 2,10                                                   | 1780<br>1760 | 990 48'<br>1100 32'  | 38,80                 | 198<br>188 |

5. Allgemeine Witterunge-Berhaltniffe.

| Mittlere. Brudlomad. | 3,310<br>3,245<br>2,821<br>2,709<br>2,888<br>2,496<br>2,910<br>2,140<br>3,363<br>3,244<br>3,363 | 2,800                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wintertage.          | 221011111111                                                                                    | 33                             |
| Gistage.             | 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30                                                       | 89                             |
| Sommertage.          | 111111082                                                                                       | 88                             |
| .Neif.               | 201                                                                                             | 28                             |
| Bohenraud.           | - 12                                                                                            | ကက                             |
| Debet.               | 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                                 | 147                            |
| Stürme.              | -                                                                                               | ₩ <i>4</i>                     |
| Windige<br>Tage.     | 0 - 52 8 - 1 - 8 4 6 5 4 5 0 1                                                                  | 81                             |
| Gemischte.<br>Sage.  | 55555555555555555555555555555555555555                                                          | 195<br>194                     |
| Trübe Tage.          | 4440004   1   0115                                                                              | 27.                            |
| Alare Tage.          | 10 10 10 ⊕ 4 £ ∞ ⊕ 5 ± ω ω 10                                                                   | 87                             |
| Monate.              | Dec. 1849 San. 1850 Rebriar Mary Mary Mari Suni Suni Muguft Serbember Screber Deceber           | Ral. Zahr1850<br>M. J. 1849/50 |

# 6. Meteorische Rieberschläge.

| tern Begel                    | niederfte mitte          | -10. 3.790<br>-19. 3,725      | 14. 9/139        | 4,816                          | 3.15.20-23. 3,516 | 19. 21.—23. 5.051 | 27.2930. 2,376 | 110 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 15.             | 3 (1)         |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|
| Reckar-Höbe am untern Bege    | nieb                     | 700                           | 3,4 0. 17.       | 3,6 b. 1.                      | 3,0 5.1.—8        | 3,8 b. 12.        | 2,0 0.22.      | 3,00.1.2                               | 3,8 b. 14.      |               |
| a ,                           | hōch fte                 | 9,3 b. 20.<br>11,5 b. 27.     | 5,4 9. 3.        | 8,0 b. 6.<br>4 0 b. 3. — 6.2   | 6,0 0.9           | 12,0 b. 4.        | 3,6 b. 1.      | 7,5 b. 28.                             | 11,0 0.         | Roke :        |
| nter<br>nees<br>fer.          | nroad<br>(de)<br>(de)    | 136,2                         | 77,8             | - Approx                       | (-)               | 116               | 40.5           | 10/04                                  | 16,0            | 200           |
| 30II                          | im<br>ganzen<br>Monat    |                               |                  | 387,6<br>322,8                 | 507,5             | 650,7             | 149,2          | 238,7                                  | 240,1           | 1000          |
| Regenmenge<br>in Parifer Cub. | größte in<br>24 Stunden. | 80,0 b. 1.<br>87,0 b. 29.—30. | 28,0 b. 21.      | 51,0 b. 12.<br>87,0 b. 25.—26. | 162,0 b. 8.       | 275,0 b. 2.       | 48,5 b. 22.    | 62.6 b. 26.—27.                        | 78,0 b. 15.—16. | 1             |
|                               | imal                     |                               | 7                | 15                             | 70 7              | 35                | 1              | ايرا                                   | Pris.           | 11 8          |
|                               | jebrch                   | 1 1 1                         | In I             |                                | T.                | 1 !               | 1              |                                        | - <u>  0</u>    | . 0           |
|                               | on(da                    | 67                            | 00               | 1.1                            | 1                 | 11                | 10             | 2                                      |                 | 00            |
|                               | Regen                    | 900                           | O -1             | 619                            | 7                 | 101               | 10             | 0 00                                   | 00              | 7             |
|                               | Deputate.                | Dec. 1849<br>3an. 1850        | Rebritar<br>Marz | April<br>Mai                   | Suni              | Muguff            | September      | Ponember .                             | December .      | Ont Gateriago |

Höchster Barometerstand im Jahr 28" 0,64" ben 25. Januar Morgens bei — 8,00, N.D. und trub 2. Rebelbede und neblicht. Tiefster Barometerstand im Jahr 26" 7,94" ben 20. November Abends bei + 8,50, S.B. und flar 1. cirrostratus Flordecke. Barometr. Jahresdifferenz 16,70".

Barometr. Jahresmittel bes { Ral.=Jahre 27" 4,587". met. Jahre 27" 4,568 "..

Höchster Stand bas tägl. Marimum ber Temperatur im Jahr + 24,20 ben 6. August Mittags bei 27" 1,19", fallend, S.D. und flar 2, cirrocumulus.

Tiefster Stand bas tagl. Minimum ber Temperatur im Jahr — 15,00 ben 22. Januar Morgens bei 27" 11,99", steigend, R.D. 1 und flar 2, neblicht.

Thermometr. Jahresbiffereng 39,20.

Thermometr. Jahresmittel v. Mar. u. Min. Kal. Jahr + 7,1420; met. Jahr + 6,9880. v. d. 3 tägl. Beob. K. Jahr + 7,2870; met. Jahr + 7,1160.

Mittel ber Jahreszeiten :

Bon Max. und Min. Bon d. 3 tägl. Beob. Frühling (März, April, Mai) + 6,448°. + 6,853°.

Sommer (Juni, Juli, August) + 14,139°. + 14,160°.

Herbst (Sept., Oftob., Nov.) + 7,442°. + 7,516°.

Ral.:Binter (Jan., Feb., Dez. 50) + 0,540°. + 0,255°.

Met. Winter (Jan., Feb.50, Dez. 49) - 0,092°. + 0,136°.

Holde de met. Wasser im (Ral.:Jahr 26,54".

Jahr in Bar. Bollen. | Det. Jahr 28,47".

Letter Froft im Fruhjahr 00 ben 2. April Morgens bei 27 " 2,16" fallend, S.D. und trub 1, cirrostratus neblicht.

Erfter Frost im Spatjahr — 1,00 ben 24. Oftober Morgens bei 26" 9,85" fallend, S.D. und trub 2. Rebelbede, neblicht.

Letter Schnee im Fruhjahr ben 27. Marz Mittags bei 27" 5,60" fleigenb, + 1,00 fallenb, N.D. und trub 2. nimbus.

Erfter Schnee im Spatjahr ben 22. Ottober 2 Uhr Nachmittage bei 27" 1,50" fleigend, + 1,50 fleigend, D. 2 und trub 2. nimbus. Der Erbboben war mit Schnee bebedt in ber erften Salfte Januars.

" " " gefroren im Jan. u. vom 9—13. u. 21—26. Dez. Erstes Gewitter im Frühjahr ben 16. Febr. 53/4 Uhr Abends mit

Digitated by Google

tarfen Blis und Donner und Regen bei 27" 5,67", um cigent, + 7,70 um 2. fallend, S.B. und trüb 2. nimbus.

Gewitter im Spätjahr ben 24. August 73/4 Uhr Morgens bei 37. 3,68" fallend, + 140 fallend, N.D. und trüb 3. nimbus.

Fite Gewitter ben 12., 19. Juni, 17. Juli.

Denrauch ben 7. Mai, 6., 13. Juni.

1. titlere Bewölfung im Kal. Sahr 2,800, im met. Jahr 2,820.

### Abhandlungen, Auffațe und Nachrichten.

Beitrage gur Gefdichte bes Beinbaus in Burttemberg,

von ben alteften bis auf bie neueften Beiten, aus jum Theil noch ungebrudten urkundlichen Quellen.

Bon Ober : Reallehrer Vol3 in Stuttgart, correspondirendem Mitglied Des landwirthschaftlichen Bereins in 2Burttemberg.

Einst hat es eine fcone Zeit gegeben, Längst bedt fie Dunkelheit; Da war die Frucht der heimathlichen Reben Gefeiert weit und breit.

### I. Ginleitung.

Die natürlichen Verhältnisse des Weinbaus in unserem Daterlande, die Weingegenden und ihre geognostischen Verhältnisse.

Unter allen Kulturgewächsen, welche das Menschengeschlecht auf seinen Wanderungen begleitet haben, nimmt neben dem Getreide die Rebe die erste Stelle ein, und nicht selten lockte ihre köftliche Frucht die nördlicher wohnenden Völker zum Einwandern in den wärmeren Süden, wo des Beinstocks Ranken sich mit den Aesten der Ulme vermählen, oder veranlaßte sie wenigstens zum versuchsweisen Anbau der Reben. Kein Bunder, daß sich auch in Deutschland der Beinstock frühe verbreitete.

Aber nur ben marmeren Landern bes gemäßigten Erbgurtels zollt die Rebe ihr ebelftes Blut, und nicht ungestraft lagt Bachus feine Schuglinge in den Sand ber nordbeutschen Ebene schleppen, wo sie am lauwarmen Strahle ber Sonne in einem stechen Leben verkummern muffen. Die Strase trifft die Frevler selbst. Mit saurem Gesichte muffen sie die Gabe genießen, welche ber Gott zu segnen verschmaht hat. Ja, wenn es wahr ift, was Reisende aus jenem Thule des Beindaus erzählen, muffen zwei Opferpriester den armen Sunder halten, während er dem Gotte seine Libation darbringt; daher dieser edle Rebensaft Dreismann nerwein geheißen wird.

So ungnädig hat Bacchus die sonnigen Hügel unseres Waterlandes nicht angeblickt, sondern von Zeit zu Zeit leert der freundliche Gott sein Küllhorn mit den süßesten Früchten über unsere Hügel und Berge aus. Die Geschichte unseres Weinbaus im 15. und 16. Jahrhundert und die vergleichende Untersuchung unserer Weintraubenarten mit denen unserer Nachbarn beweisen mit unumstößlicher Gewisheit, daß wir weder durch klimatische, noch durch Bodenverhältnisse von der Natur zurückgesetzt sind, daß wir vielmehr mit den besten Rhein= und Franken= weinen concurriren können, sobald wir, wie es in jenen Ländern geschieht, die edelsten Sorten wählen und absondern und die nämliche Sorgfalt auf die Vervollkommnung des edelsten Boden= produktes, des Weines, verwenden.

Die Region des Weinbaus in Württemberg, welche die milbesten Gegenden unseres Vaterlandes in sich begreift, umfaßt
das mittlere und untere Neckarthal, sowie die in dasselbe einmündenden Seitenthäler der Fils, Rems, Murr mit der Vottwar, der Enz, Metter, Jaber, das Kocher- und Jagstthal, sowie
das dem Maingebiet angehörige Tauberthal mit dem Thale des
Vorbachs, ferner das Vodensegebiet mit dem untern Schussenthal, endlich einen Fleck an der westlichen Abdachung des
Schwarzwaldes bei Lossenau und den isolirten Basaltsegel von Hohentwiel.

So zieht fich alfo ber Beinbau an vier Stellen bom Rheine aufwarts in bas Innere von Burttemberg.

Bartt. Jahrb. 1850, 28 Beft.

- 1. Durch ben Main und die Tauber in das Oberamt Mergentheim, wo fich am nordöstlichsten Puntte Bürttembergs unter 49° 25—36' nördl. Br. in einer Göhe von 600 bis 1080' über ber Meeressläche 7500 Morgen Beinberge finden.
- 2. Durch ben Ne d'ar und seine Einfluffe von Norden ber bis tief in die Mitte bes Landes, wo die Alp und der Schwarze wald dem Beinbau Grenzen setzen, von 48° 25' bis 49° 26' nördl. Br., in einer Höhe von 432—1650' gegen 74,000 Morgen.
- 3. Durch die Salza, Kraich, Alb zwischen 48° 45' und 49° 1' nördl. Br., in einer Höhe von 700 bis gegen 1200' mit etwa 1100 Morgen Beinberge.
- 4. Bom Bodenfee bis Beingarten, bem nördlichsten Buntte bes Beinbaus in Oberschwaben, von 47° 36' bis 49° n. Br., in einer Gohe von 1300' bis 1730' mit 2300 Worgen. \*)

Bas die geognostischen Verhältniffe unseres Vaterlandes betrifft, so finden sich für den Beinbau viererlei Boden, nam- lich Muschelfalt, Keupermergel und Keupersandstein, Liasschiefer und Molasse.

Der Nedar, beffen Thal ber Hauptsit bes Beinbaus ift, burchbricht in Burttemberg zwei Gebirgsformationen, ben Duschelfalt und ben Keuper.

- a. Die Muschelkfaltsormation geht im Neckarthal von Gundelsheim bis Canstatt; ebenso trifft man sie in den Thälern der Tauber, Jagst, des Kochers, der Enz, der untern Murr und Rems. Un diese Formation schließt sich schon bei Neckarsulm die Keuperformation an, so daß nur die Thalsohle und die nächsten Ubhänge der Muschelkaltsormation angehören, während die Hügel landeinwärts meistens aus Keupermergel bestehen.
- b. Die Reuperformation fängt, wie gefagt, im Neckarthal bei Canftatt an, geht bis Rottenburg, erstreckt sich aber

<sup>\*)</sup> Flora von Württemberg von Schübler und Martens, C. 169.

auch, wie oben bemerkt worden ift, öftlich über das Beinsberger und Bottwarthal, über Backnang, Binnenden, Schorndorf, das Filsthal bis Göppingen, westlich über das Zabergäu und das Stuttgarter Thal.

- c. An ber Albtraufe ift bie Liasformation vorherrschend, wobei jedoch bie tiefsten, bem Reckar naber liegenden Gegenden die Gebirgsarten ber Keupersormation zur Unterlage haben, die in mittlerer Sobe und am Fuße ber Alb liegenden Gegenden ben Liaskalk, Liasschiefer und Liassandftein; bie höheren Gegenden lagern mit wenigen Ausnahmen auf Jurakalk.
- d. Die Bobenseegegend zeigt hauptfächlich die verschiebenen Gebilde der Molaffe, und zwar bestehen die Beinberge aus dem weichen Sandstein dieser Formation mit Geröllablagerungen. Die Beinberge auf dem isolirten Sobentwiel lagern auf vulkanischem Boden.

Bas nun den Einfluß ber Bobenverhaltniffe auf die Gute bes Weins betrifft, so liefert der Muschelkalkboden in der Regel den besten Bein, theilweise darum, weil er die steilsten Abdachungen hat, größtentheils concave Beinlagen bildet, welche die Sonnenstrahlen am besten auffangen und am meisten vor dem Binde geschützt sind, hauptsächlich aber, weil diese Expositionen der unteren Neckar= und Enzgegenden eine geringere Meereshohe haben. Beweise davon sind die Beine von Mundelsheim, Besigheim, Roßwag und Mühlhausen an der Enz zc.

Der Kenpermergel bietet in Burttemberg bem Beinbaue zwar die größte Flache bar; ba aber die Keuperformation theils zusammenhängende, buchtenreiche Gebirge, theils einzelne Berge mit meistens converen Abdachungen und ben verschiebensten Expositionen bilbet, so fassen die verschiebenen Lagen die Sonnenstrahlen nicht immer unter den gunftigsten Binkeln auf und geben daher auch Beine von verschiedener Gute.

Der Liasichiefer an der Alptraufe bildet eine Reihe von Bergen und Gugeln, Die weniger buchtig find, ale bie Berge

ber Remperformation, mahrend zugleich der Liasschiefer durch feine Berwitterbarkeit dem Beinftod eine ziemlich nahrende Grundlage bietet, daher an der Albtrause in den Beinbergen eine üppige Begetation herrscht, und der Beinertrag bei der engen Bestodung mit ergiebigen Rebsorten der Quantität noch bedeutender ift, als in manchen andern Gegenden des Landes.

Die nächsten Umgebungen des Bodensees, die an manchen Stellen theils wegen ihrer unbedeutenden Abdachung, theils wegen ihres stärkeren Lehmbodens für eine andere Kultur besser taugen würden, bringen dennoch in den besseren Lagen bei rationeller Behandlung und bei gutem Rebsat einen ordentlichen, in einigen neuen Rebpstanzungen, namentlich des Markgrafen Wilhelm von Baden, von Klevnern, Rislingen und Traminern, sogar einen vorzüglichen Wein hervor.

### II. Geschichte des Weinbaus in Deutschland unter den Romern.

Indem wir nun zu der Geschichte des Weinbaus übergeben, halten wir es für das Angemeffenste, in kurzen Andeutungen den Cinfluß der Römer auf die Anpflanzung der Nebe in Deutschland zu berühren.

Bestimmte Nachrichten von dem Weindau in Deutschland haben wir seit 276 n. Chr.; namentlich erlaubte Kaiser Prosbus ") um's Jahr 281 n. Chr. Geb., als er sein Geer zu Köln verabschiedete, den fremden Legionen, man vermuthet am Rhein in der Gegend von Speier, Worms und Mainz und an der Wosel Weinberge anzulegen. Doch war wohl schon früher aus Gallien, wo der Weindau lange vor Christi Geburt schon blühte, der Weinstock in den rheinischen Gränzländern bekannt, und Spuren auf Inschriften zeigen auf das Jahr 231 zurück.

<sup>\*)</sup> Babo und Megger, die Bein- und Tafeltrauben ic. C. 160.

<sup>\*\*)</sup> Eutropius IX., 17; Aurelius Victor de Cæsaribus 37; Flavius Vopiscus in Probo 18. Gine fritische Beleuchtung bieser Stellen findet man in ben Jahrbüchern bes Bereins von Baters landsfreunden im Rheinlande. Bonn 1842, II. C. 19.

Bie weit jene von Probus in's Leben gerufenen Beinpflanzungen in ben Rheingegenben fich verbreitet haben, wiffen wir nicht; mahrscheinlich erstreckten sie sich nicht bloß auf die Ufer der Mosel, die allerdings hundert Jahre später, zur Zeit des römischen Dichters Ausonius, von Trier bis Koblenz reich mit Reben besetz waren, welche einen Bein lieferten, deffen seines Bouquet jenen Dichter an die köstlicheren Beinsorten seines Baterlandes erinnerte.

Auch in ber spätern Zeit läßt sich ber Beinbau auf bem linken Rheinufer und in ber Mofelgegend fast von Jahr zu Jahr nachweisen, ehe er ben Rhein überschreitet.

Benantius Fortunatus, ein Italiener, ber fich von 567 bis 580 unter ben Merovingern in Frankreich aufhielt und später Bischof von Boitiers wurde, spricht in seinen lateinischen Gedichten von Weinbergen bei Metz und Trier, stellt aber den wogenrauschenden (fluctivagus, spumans) Rhein der traubenzeichen (vinisera, serax) Mosel entgegen, wodurch allerdings der Rhein in Nachtheil kommen könnte, wenn nicht Benantius in einem andern Gedichte (de navigio) auch im Rheinthal bei Undernach die Hügel als mit Reben bepflanzt beschrieben hätte,\*\*\*)

In pallore petræ vitis amoena rubet. Aspera mellitos pariunt ubi saxa racemos Et cote sterili fertilis uva placet.

Bon Anbernach fagt er:

Antonnacensis castelli promtus ad arces Inde prope accedens sarcina pergo ratis Sint licet hic spatiis vineta in collibus amplis. Venantii etc. carmina. Moguntiæ 1617, p. 162, 250.

The good by Google

<sup>\*)</sup> Amnis odorifero juga vitea consite Baccho.

Ausonii Mosella.

<sup>\*\*)</sup> Si prope fluctivagi remoratur littora Rheni, Aut super viniferæ Mosellæ obambulat amnem. Im Gebicht de navigio beschreibt er den Beinsban bei Trier:

was uns nicht verhindert, anzunehmen, daß die Beinspflanzungen am Mheine sich auch weiter erstreckt haben, da der Dichter auf seiner Moselfahrt nur dis Andernach gekommen zu sein scheint und nur das beschrieb, was er selbst sah. Aber um obige Zeit sinden sich auch schon Spuren von Weinbau im Innern von Deutschland. Der heilige Severin (5. Jahrh.) bewundert den Beinbau Rhätiens und nach Cyriacus Spangenberg in der Hennebergischen Chronik, S. 365, sollen um's Jahr 460 durch eine Kolonie von der Mosel die ersten Reben in den Maingau gebracht worden sein. Im 6ten, zuverlässig im 7ten Jahrhundert muß sich der Beinbau in den Rheinusergegenden ausgebreitet haben, da die Schenkungen von Weinbergen im 8ten Jahrhundert, z. B. von den Jahren 759, 761, 763, 765, 769, 771, 772, 776, 793, 817 zahlreich vorkommen.

Bas unser besonderes Baterland, Schwaben, betrifft, so steigen zwar die historischen Notizen nicht so weit hinaus; wenn wir aber auch nicht beweisen können, daß Brobus die Unwohner des Neckars gelehrt habe, Bein zu pflanzen, so hat die Unnahme, daß schon unter den Römern im Neckarthal und seinen Seitenthälern die Nebe angepflanzt worden sei, doch Bieles für
sich, und mehrere Geschichtschreiber neigen sich zu dieser Weinung hin. \*\*)

Alls ben fprechendsten Beweis für die Bahrheit diefer Unnahme führen sie eine Menge beim Beinbau und bei ber Beinbereitung vorkommender Borter an, die unftreitig romifchen Ursprungs find, und beren sich die schwäbischen Beingart-

<sup>\*)</sup> Bobmann, Rheing. Alterth. I. C. 396, II. C. 906.

Derrespondenzblatt des württemb. 1. Vereins, 1830, C. 174; Jäger, Gesch. von Heilbronn, I. C. 14; Württ. Jahrb., Jahrg. 1836, I. C. 165; Memminger, Beschreib. von Württemberg, 1841, C. 387; Cattler, Gesch. von Württemberg, I. C. 181. Pfaff, Fürstenhaus und Land W. 1841. C. 2. Auch die berühmten Denologen Babo und Metgger schreiben in ihrem Werfe: die Wein- und Taseltrauben 1c., 1836, die Einsührung mander Rebsorten in Deutschland den Römern zu.

ner noch heute bedienen; z. B. Wein (vinum), Most (mustum), Läuer (lorea), Hese (sees), Maas, im Schwädischen Mohs (mosa), Eimer, im Heilbronner Dialekt Ahmer (amphora), Faß (vas), Kuse (cupa), Kübel (cupella), Sutter (situla), Kelter (calcatorium), festern (calcare), Trotte, in einigen Gegenden Torkel (torculum), Bracke, Kelterscheit (brachium), Säcker, das Abgeschnittene (sectum), Keller (cella und cellarium), Psahl (palus), trächen (trahere), decken (tegere), sesen (legere), Elben (Albuelis) 2c. \*)

Diefem gemäß icheinen alfo bie Romer bie Lehrer ber Bewohner Schwabens im Beinbau gemefen zu fein, wie es fich auch bei ber Bergleichung bes bei uns und ben Romern üblichen Berfahrens bei Behandlung ber Beinberge berausftellen burfte, 00) und bie Unnahme, bag icon bie Romer bie Reben an die fonnigen Sugel bes untern und mittlern Rectars gebracht haben, "") scheint alfo nicht allzu gewagt zu fein, menn fie auch nicht burch hiftorifde Urfunden unterftust wird. Ginige Befchichtfdreiber geben fogar fo weit, anzunehmen, baf unter Brobus auch in ben bober gelegenen Gegenben Schmabens, namentlich am Suge ber Alb, Reben gepflangt worden fein fonnten, ba bie Romer von zwei Geiten, von Rordmeft und Guben, vom Mittelrbein und vom Bobenfee aus in Alemannien einrudten. +) Diefe Bflangungen feien aber, gleich anbern Spuren romifder Rultur, theils bei ber Bertreibung ber Romer burch bie Alemannen felbit, theils burch bie Bolfer= manberung wieber gerftort und an manchen Orten erft gur Beit Rarls bes Großen erneuert worben.

Bas bie Wegend um ben Bobenfee betrifft, fo lägt bie

<sup>&</sup>quot;) Correspondenzblatt d. l. Ber., 1846, L.S. 131 ff.; vergl. Mone, Urgeschichte bes bab. Landes, I. S. 54 ff.

<sup>\*\*)</sup> Mone a. a. D. I. S. 54 ff.

<sup>&</sup>quot;") Roich, Schorndorf und f. Umgebungen, S. 28.

t) Gof, ber Beinbau am Bobenfee ic., C. 9; Gratianus, Gefc. von Achalm und Reutlingen, I. C. 13.

Beschreibung, welche Ammian bavon macht, die dermuthen, baß schon die Kömer in dieser Gegend Reben gepflanzt haben, wiewohl hier der Weinbau, wie wir später hören werden, in Urfunden früher vorkommt, als in den nördlichen und milden Gegenden Schwabens. Geschichtlich erwiesen ist es aber, daß von Norditalien aus schon zur Zeit des Augustus der Weinbau in die sonnigen Thäler auf dem Südabhang der rhätischen Alpen (also den südlichen Theil der Schweiz und Tyrol) gedrungen war, denn nach Sueton's Zeugniß war der Wein, welcher in Valle tellina (Beltlin) wuchs, wovon unsere Beltliner Trauben stammen, und an dessen rother Gluth noch heutigen Tages der Wanderer durch's Rheinthal und durch Graubündens Gebirgsschluchten sich mit Lust erwärmt, der Lieblingstrant des Augustus, der und nach Strado der dah der rhätische Bein dem beliebten italienischen nichts nach.

Uebrigens ift nicht zu läugnen, daß unter ben in Burttemberg bisher entdeckten römischen Alterthumern kein Monument und keine Inschrift gesunden wurde, die auf den Bacchusdienst Bezug hätten, †) obwohl schon in der benachbarten Schweiz und am Oberrhein Gefäße gesunden worden sind, welche Abbildungen von Trauben und Reben hatten. ††) Auch daß alemannische Geset (von 512 bis 631 redigirt) enthält keine Strafen gegen Beschädigung und Diebstahl von Beinreben, während

<sup>5)</sup> Ammian Marcellin, XV. 4.

<sup>\*\*)</sup> Sueton, Aug. c. 77. Gine Rebsorte jener Zeit hieß vitis rhætica, Columella III. 2, 23; Plinius XIV, 4, 3, 8; Virgil Georgica II. 95.

strabo, IV. 6.

t) 3war haben Einige gefabelt, ber Name Marbach tomme von Mars und Bacchus ber:

A Baccho nomen, nomenque accepit ab ipso Marte suum etc. Crusius Paralip, p. 416.

<sup>71)</sup> Stalin, Birtemb. Gefchichte, I. S. 107; Mone, a. a. D., I. S. 54.

schon bas salische Gesetz (vom Jahr 421) bie Entwendung ber Weinstöde mit 15 Schillingen bestraft.

Große Berbienfte, wie um Die Rultur Deutschlands überbaupt, fo auch um ben Beinbau erwarben fich bie erften Glaubensboten und fpater bie Rlofter, Die ichon megen ber Feier bes Albendmable ben Bein nicht entbebren fonnten. Schannat ichenfte ichon Dagobert im Jahr 638 alle Guter in Lobbengau und namentlich Die Beinberge an bas Stift St. Beter in Borme.") In Altwürttemberg felbft war übrigens fein Sit eines Glaubensboten, auch fein Rlofter um biefe Beit, \*\*) und erft mit ber Berrichaft ber Karolinger finden fich in Diefem Theile Schmabens Spuren von Gottesbaufern und bon Schenfungen, bie benfelben gemacht wurden, namentlich im Babergau, mo ber Michaelsberg ber Mittelpunkt gemefen gu fein fcheint, von welchem aus bas Chriftenthum und bie Rultur fich in ber Umgegend verbreiteten. Das im Jahr 764 geftiftete Rlofter Lorich im Bormfifchen erhielt bier Die erften Schenfungen aus bem Umfange bes Bergogthums Schwaben. 3m Jahr 793 ben 16. Februar ftiftete Gilteburc, (1916) Die fich Gott geweiht, bem beiligen Magarius im Babernachgau auf bem Berge Runigenburg (bem nachmaligen Dichelsberg) eine Sauptfirche und beschenfte fie unter Underem mit zwei Beinbergen und 120 Leibeigenen. Auch an ben mittleren Recfar, in Die Gegend von Canftatt, verlegte Die Sage ben Sit eines Glaubensboten. Gie läft ben beiligen Urban +) bie Altenbur= ger Rirche bei Canftatt grunden, Die bald zu einer berühmten Ballfahrtefirche murbe, wo Urban bie Befucher nach bem Got= tesbienfte gelehrt habe, wie ber Beinftod behandelt werbe. Much

<sup>\*)</sup> Gefdichte von Morme, C. 309.

<sup>\*\*)</sup> Stålin, a. a. D. I. S. 195.

Nunginger, Geschichte b. Babergaus, I. C. 18, IV, C. 104 ff.; Cleg, Lanbed: und Kulturgeschichte 2c. I. C. 121.

<sup>†)</sup> Urban I. von 223-230 Papft.

foll Urban feine Zuhörer unterrichtet haben, die Trauben zu keltern und den Bein in Kufen zu bewahren zum Jahrestrunk bei frohen und traurigen Vorkommniffen. Sieran haben gar viele Menschen guten Gefallen gefunden, und wo ein sonnreicher Berg sich erhob, der im Frühjahr am ehesten vom Schnee befreit war, da seien Reben gepflanzt worden, besonders an den sublichen Höhen von Canstatt bis Eslingen.

Auch ift unter allen heiligen ber Schutyatron bes Beinbaus, Urban, im protestantischen Burttemberg allein noch in Ansehen und sein Fest wird am 25. Mai gefeiert, besonders in Stuttgart, wo sein aus einer Beinrebe geschnitztes und reich verziertes Bildniff als Bokal prafidirt.

III. Der Weinbau unter den Aarolingern, den frankifden und fachfifchen Kaifern.

Die größten Verhienste um die Landwirthschaft im weitern Sinn hat unstreitig Karl ber Große, der durch Musterwirthschaften auf seinen Landgutern und durch weise Gesese die Biehzucht, den Ackerbau, die Baumzucht, den Garten- und Weinbau hob. Letzterem widmete der große Kaiser eine beson- dere Ausmerksamkeit; er gab weise Verordnungen über das Anpflanzen der Reben, das Treten der Trauben und das Tassen

Das Bild ist im Jahr 1661 gestiftet worden; eine Abbildung nebst interessanten Nachrichten sindet man im Sendschreiben an die Stuttgarter Winzerzunft vom + Hofrath Sid, Stuttgart 1836. In der Stuttgarter Stadtsirche, in der Urbanssapelle, ist ein ziemlich robes Brustbild eines Mannes mit einer Hape in der rechten Hand, welches den heil. Urban vorstellen soll. Auch die Reutlinger Weingärtner haben das Nebmännchen, ein gut gesormtes Bild des heil. Urban, sowie die Heilbronner, wenn in der Nacht vor dem Urbanstage der Weinstod nicht erfrer, ein fröhliches Fest seierten. Ueber die vor 412 Jahren (1438) gestistete, jest noch bestehende Urbanusbrüderschaft in Rottenburg f. Schwäb. Chronif, 1838, vom 2. Jusi.

bes Weins in reine Gefäße. So verordnete er, daß seine Wirthsichafter, welche Weinberge zu verwalten hatten, Fechser (crippaticos) oder Beinsenker einsenden mußten, damit an andern . Orten ebenfalls Rebystanzungen angelegt werden könnten, daß die Keltern auf seinen Landgütern gut eingerichtet wären und die Beamten darauf sähen, daß sich Niemand unterstehe, die Trauben mit den Füßen zu treten, sondern daß Alles reinlich und anständig geschehe, daß die Kässer in Eisen gebunden und die Butten nicht von Leder seien. Auf großen Wirthschaften hatte man eigene Keltern, man nannte sie Trutta, wovon noch jest in Schwaben die Benennung Trotte für eine kleine Mostspresse gebraucht wird.

Geschichte und Sage haben ben Ramen Rarl's in einigen Begenden als Grunder bes Beinbaus erhalten. Go foll er bie Ingelheimer Beinberge angelegt haben. Da, mo jest bie wundervollen Beingarten fteben, am Ufer bes Rheins bis auf ben Ruden ber Berge, lag fonft weit umber mufter, bufterer Balb. Da gefchah es einft, bag Karl aus feiner Bfalg zu Ingelbeim an ben Bergen binfab und bemerfte, bag bie Sonne ichon im Mary fo warm biefen Sugel befcheine und ben Schnee bin= megschmelze, baß fo fruhe die Baume bort fich belauben und bas junge Gras bem Frühling voran eile aus ber Erbe. Da erwachte in ihm ber Gebante, Bein zu pflangen, wo fonft bichter Balb lag. Gin gefchäftiges Leben regte fich im Rheingau bei Ingelheim; ber Balb verschwand unter ben Aexten ber Arbeiter, und bie Erbe war bereit, ben Beinftod aufzunehmen. Rarl fchicfte Manner nach Ungarn und Spanien, nach Italia und Burgund, \*\*) nach ber Champagne und nach Lothringen und

<sup>90)</sup> Rarl befaß icon ausgezeichnete Weinberge in Burgund. Ausland 1832, S. 40.



<sup>\*)</sup> Capitulare de villis tit. 34, 48, 68. Anton, Geschichte ber beutsichen Landwirthschaft, I. 185, 219. Petrus de Crescentiis, IV. 24.

ließ Reben berbei bringen und bie Reifer in ber Erbe Schoof fenfen, aus welchen ber berrlichfte Bein erwuchs.

Much auf ben anbern Gutern Rarl's wuchs gum Theil ein befferer Bein, benn er befahl ausbrudlich, ben Bein, ber auf feinen Deierhofen gewonnen werbe, in bie Soffeller zu liefern, ben gewöhnlichen Bein aber (vinum peculiare) andersmo gu faufen. Den geringeren Bein ließ ber Raifer auf ben Gutern, welche Beinbau batten, ausschenfen; zu bem Enbe befahl er ben Birthichaftsbeamten, wenigstens brei bis vier Rrange aus Beinreben (Reifwirthichaften) zu halten.

Bie einige Gegenden am Rhein bem großen Raifer bie Einführung bes Beinbaus verbanften, fo verdanten ihm andere Die Berbefferung ber Beinfultur, indem er neue Rebforten aus Franfreich fommen und bie alten schlechten Sorten ausrotten liefi. Diefe neuen Rebforten belegte man bamale mit ber allgemeinen Benennung frantifche und bie von alteren Beiten eingeführten mit bem Ramen Sunnifche ober Beunifche, ein Name, ber burch fast gang Deutschland noch gebräuchlich ift und meiftensals Benennung alter, fchlechter Rebforten bient. So foll auch die im Rheingau noch jest vortommmende Traubenforte, welche ehmals namentlich in Rubesheim vorherrichte, ber Orleans (Bartheinsch) genannt, schon burch Rarl ben Großen von ben Ufern ber Loire an ben Rhein verpflangt morben febn. ")

Das Maag ber Beinberge wurde nach Joden (jugum, juchum) babon Jauchert, ober nach Tagwerfen (jurnalis) bestimmt. 00) So fommt in einer St. Galler Urfunde gwifden 716 und 720 unum juchum de vinea und 731 de vinea iornales III. vor. (1998)

<sup>\*)</sup> Babo und Degger, bie Bein= und Tafeltrauben ic., G. 53, 189 ff.

Andere Rlachenmaage, 3. B. pictura, aripenna (woher im Frangöfifchen arpent) f. Anton, a. a. D., I. G. 411.

<sup>\*\*\*)</sup> Monumenta boica XI., 15.

Doch fommt in einer Urfunde vom Jahr 1265 schon Morgen vor. \*)

Den Bein felbst rechnete man nach Fubern, plaustrum (Bagenlast), Karren, carra, carrata, carrada (Juglast), ober auch nach Sifeln (Situla, Sicla ober Sigla), woraus Seibel entstand; ferner kommen urnæ, hame (20) vor, erst später sindet man Imi (Yminum) und sarcina (Last). Auf ein Fuber (Karren) rechnete man 30 Sikeln, beren eine 8 Sextarien faste.

Belchen Berth der Beinbau damals einem Lande verlieh, beweist der Vertrag von Verdün im Jahr 843, wo Deutschland von Frankreich getrennt wurde. Ludwig der Deutsche erhielt außer Deutschland auch auf dem linken Rheinuser die Städte Mainz, Speier und Borms, propter vini copiam. Es scheint also in Deutschland nicht so viel oder nicht so guter Bein gewachsen zu sein, als auf dem linken User des Rheins, wiewohl schon unter Ludwig dem Frommen 832 Beinbau im Rheingau getrieben wurde.

Bahrend aber schon rings umher, im Worms- und Speiergau, Beinberge vorkommen, während schon Karl gegen die alls gemeine Trunkliebe seiner Franken eiserte, singen die Alemannen erft an, den Beinstod auf ihre vaterländischen Sügel zu pflanzen oder ihre Rebländer zu vermehren. Denn erft unter der Gerrschaft der Karolinger läßt es sich urkundlich nachweisen, daß in Alemannien der Beinbau sich ausbreitete, und zwar in mehreren Gegenden zugleich.

Im untern Neckarthal findet man nach Urkunden vom Jahr 764 Beinbau in Biefenbach und Schriesheim bei Neckar-

<sup>\*\*\*)</sup> Stälin, a. a. D. I. S. 396, Anm. 5. Nach Dahl's Befchreib.
von Lorsch S. 125 war 1/2 Fuber = 3 Ohm, und 1 Situla
= 16 Maaß.



<sup>\*)</sup> Vineam in Imberode quae vulgo dicitur ein Morgen. Gent, Gefdichte ber Grafen von Groningen, C. 47.

<sup>\*\*)</sup> Chron. Bebenhus., bei Steinhofer II., S. 172 vom Jahr 1281; S. 197 vom Jahr 1297.

gmund, \*) vom Jahr 766 in Biberach (Biberaha), Bodingen (Bechingen), Schluchtern (Slutra), Frankenbach (Francunbach). bon ben Jahren 775, 779, 793 in Gifesheim (Isinesheimer Marca), von ben Jahren 777, 781 auf bem Bollinger Sof (Bollinger Marca), vom Jahr 788 in Gartad (Gardaha), fammt= lich (Schluchtern, Wiefenbach und Schriesbeim ausgenommen) Ortidaften bes jegigen murttembergifden Dberamts Seil= bronn; vom Jahr 793, wie wir oben gebort haben, auf bem Dichaelsberg, Dberamte Bradenbeim, vom Jahr 976 in Saaft= feld (Jagusveld), Sortheim (Sorrheim?) (Horegeheim), Ober= feffach (Chessaha), Modmubl (Mechedemulin), Schwaigern (Suueigera), vom Jahr 978 in Marbach (Marcbach), in Benningen (Buninga), Beihingen (Binga), Beutingebeim (Hutingesheim), Bleibelebeim (Blidolvesheim), Murr (Murra), Steinbeim (Steinheim), Zwingelhausen (Husa) [Filtal von Rirchberg an ber Murr], Erdmannhausen (Berkenmarehusa) Affalterbach (Affaltrebach), Rielingshausen (Ruodingeshusa), Uspach (Aspach), Bolffölden (Woluoldestete), vom 3abr 950-976 in Bottmar \*\*\*) (Bodibura), Durren=, Mettern= ober Frauengim= mern (Cinbra), Stockheim (Stochheim), vom Jahr 1003 in Rirchheim am Neckar (Kirihcheim), vom Jahr 1075 in Biber= bach (abgegangener Ort), Botnang (Botenanch) bei Stuttgart, in Bablheim (Waleheim), vom Jahr 1086 in Beinftein (Beinstein), bom Jahr 1122 in Saufen (Husa) bei Daffenbach, in Raltenwestheim (Westeim), Boppenweiler (Bobbenwilare), Grofgartady (Gardaha), vom Jahr 1109 in Rleingartach, t)

<sup>\*)</sup> Wirtemb. Urfunbenbuch, I., G. 8.

<sup>\*\*)</sup> Codex Lauresham. N. 2748, 2725, 2726, 2728, 2713, 2715, 2772; Wirtemb. Urfundenbuch, I., S. 212.

<sup>900)</sup> In einer Urfunde von 873 fommt in Bottwar noch fein Bein por, a. a. D. S. 173.

<sup>†)</sup> Wirt. Urfundenbuch, I., S. 212, 221, 222, 240, 279, 286, 352, 338.

in Pfaffenhofen (Paffenhoven) und Asberg (Assesberc), ') wahrscheinlich im 9., wenigstens im 10. Jahrhundert.

Aber auch in höher gelegenen Gegenden unferes Landes muß man schon Wein gepflanzt haben, wenigstens schenkte Ludzwig der Deutsche im Jahr 875 seinem Diaconus Luitprand, um ihn für geleistete treue Dienste zu belohnen, das Klösterlein Faurndau (monasteriolum Furentowa) w) mit allen dazu gehörigen Gütern und Weinbergen, und bei Pfullingen, das schon 822 eine Reichsbomäne gewesen ist, war der Georgenzberg, sowie bei Reutlingen die Südseite der Achalm schon frühe mit Reben besetzt.

Biel früher kommt ber Beinbau im Thurgau, Breisgau und am Bobensee vor, wie aus vielen Schenkungen an Kirchen und Klöster erhellt. Im Thurgau kommt er schon im Jahr 670, 893, im Breisgau in ben Jahren 670, 716, 772, 773, 789, 790, 793 und 870 vor; auf ber Schweigerseite bes Bobensees trieb man schon Beinbau im Jahr 724, 779, 843, 850.

Mördlich vom Bobenfee wurde im Jahr 812 in Mannzell und im Jahr 875 in Ailingen (D.A. Tettnang), Danketsweiler

<sup>\*)</sup> In dem Codex Edelini der Traditiones Wizenburgenses (vom Kloster Weißenburg) ed. Zeuss, Speier 1842, fommen als Possessiones vor N. 163, S. 290: Pfassenhoven und N. 311, S. 305 fommt dasselbe Pfassenhosen vom Jahr 991 sub Ottone tercio vor; S. 296 wird bei Abberg ein vinea ad carratas II. ohne Jahrszahl eingeführt, gehört aber gewiß in's 10., wo nicht in's 9. Jahrhundert.

Rengart cod. dipl. Alem. I. N. 487; Oberamte Befchreib. von Göppingen, S. 51, 192, 195; vergl. Eles, a. a. D. I. S. 189.

Neugart I. N. 3, 7, 51, 72, 111, 606, II. S. 823; Cod. Lauresh N. 2628, 2634, 2635, 2637; Wirtemb. Urfundenbuch I. S. 125; Cleß, I. S. 94, 357; Schwab, der Bobenfee, II. S. 84, 91.

'und hafenweiler (happenweiler) [O.A. Ravensburg] Bein gebaut. ")

Auch die Urfunde der Burmlinger Kapelle vom Jahr 1050 (?), wobei dreierlei Bein in nicht sparsamem Maaße vorkommt, läßt auf bedeutenden Beinbau in der Gegend von Rottenburg \*\*) schließen. Doch spricht man schon im 9. Jahrhundert auch von eingegangenen Beinbergen, 3. B. in dem pfälzischen Orte Handscheim, \*\*\*) so wie es auch schon Mißjahre gab. So war der Bein in dem kalten Jahre 820 herb und sauer geworden, und 809 war ein völliges Mißjahr.

Der Beindau breitete sich in Schwaben wahrscheinlich von ber Zeit aus, als Kaiser Heinrich ber Bogler ben Grasen Hermannt) von Franken, ben Sohn bes Grasen Gebhard, zum Herzog über Alemannien erhoben hatte, ber von 926—948 nicht nur die sittliche, sondern auch die landwirthschaftliche Kultur seines Landes beförderte, ††) namentlich die Kunst, Weinstäde und Obstbäume zu pflanzen, in die Gaue unter der Albtrause verbreitet und edle Rebsorten sowie Obstbäume aus Franken nach Schwaben gebracht zu haben scheint. Zwar wird schon im Jahr 885 ein Weinberg im Alpegau verschenkt, welscher der Sitte gemäß mit einem Zaune umgeben war; †††) allein dieser Alpegove lag am südlichen Abhang des Schwarze waldes und hatte den Namen nicht von der schwäbischen Alb,

<sup>&</sup>quot;) Wirtemb. Urfundenbuch, I. S. 178; Reugart, I. N. 489; Dberamte-Befchreib. von Ravensburg, S. 39.

<sup>\*\*)</sup> Steinhofer II. S. 176, 192.

<sup>\*\*\*</sup> Cod. Lauresh. I. S. 365.

<sup>†)</sup> Gratianus, Achalm und Reutlingen, I. G. 36.

<sup>71)</sup> Ein solcher Mann war für Schwaben um so nöthiger, ba burch ben Einfall ber Ungarn 926 vieles angebaute Land berwüßtet worben war. Die Traditiones Wizenburgenses führen solche verwüßtete Güter in bebeutenber Anzahl an, 3. B. S. 297, 298; Stälin, a. a. D. I. S. 432, 602.

<sup>†††)</sup> Reugart, I. N. 554, S. 452.

auf welcher wohl nie Bein gebaut wurde, ") fondern von bem am Feldberg entspringenden Flugden Alb.

Bas bie nachfte Umgebung bon Stuttgart betrifft, fo fommen Beinberge und Beingartner wenigstens fchon in ben Jahren 777 und 784 in Eflingen vor. Auch läßt es fich wohl benten, daß fchon frube an ben fonnigen Thalgehangen bes mittleren Recfars Bein gebaut murbe, wenn auch feine Rlofter= schenkung bavon spricht, ba in ber gangen Umgegend um Diefe Beit noch fein Rlofter, Sirfau ausgenommen, gegrundet mar. Eine Urfunde vom 11. Jahrhundert fagt, baß 5 Morgen Bein= berge im Goldberge, ber Stammburg von Burttemberg gegen= über, einen Eimer Beingült zur Kapelle auf bem Schlof Burt= temberg gegeben haben. Diefe Gegend mar bamals fcon als eine ber beften in Schwaben befannt, und Berthold von Bwiefalten nennt fie bas Mart bes Lanbes (optima terræ medulla). Bewiß übte bas Stammichlog Burttemberg, wo nicht ben erften, bod ben wohlthätigften und nutlichften Schirm über ben bier ichon febr frube getriebenen Beinbau aus. \*\*\*)

Wann im Stuttgarter Thale selbst die erste Rebe gepflanzt worden sei, ist unbekannt. Das Thal, in welchem die Hauptstadt Bürttembergs liegt, ist jest noch umkränzt von Wäldern, die in der Nähe der Stadt sich zwar auf und über die Bergzucken zurückgezogen haben, aber in dem Heslacher Thale sich sichon wieder der Landstraße auf beiden Seiten nähern. Benn wir aber lesen, daß im Jahr 1491 in den Wönchshalden, einer der besten Beinbergshalden um Stuttgart, noch 62 Morgen Bald verkauft wurden, und daß der Birkenwald über den Kriegs-

<sup>&</sup>quot;) Zwar fagt Gratianns a. a. D. II. S. 129, 438: fogar auf ber Alb wurden Weinberge angelegt. Bergl. Franz, fleine Geogr. von Württemberg, S. 43. Elben's Schwäb. Chronif, 1834, S. 917.

<sup>\*\*)</sup> Mabillon Acta Sanctorum Ord. S. Benedicti, in seculorum classes distributa. Sec. III, pars II.

<sup>\*\*\*)</sup> Schmab. Taschenbuch, 1820, S. VI. Burtt. Jahrb. 1850. 28 Peft.

bergen, ber anerkannt besten Lage, noch in bem Jahre 1596 als Walb unter die Bürger vertheilt und erst im Jahr 1606 vollends ausgerodet wurde, ") so dürsen wir annehmen, daß zur Zeit der Karolinger dichter Wald den ganzen Thalboden und die Berge bedeckt habe. Die ältesten Urkunden sprechen vom Beinbau in Stuttgart vom Jahr 1108 (ohne Ungabe der Halbe), ferner in der Halbe Steinenhaus vom Jahr 1250, in den Monchebergen 1280, im Hoppenlau 1286, in den Kriegsbergen 1294.

Bas die Dörfer um Stuttgart betrifft, so wurde, wenn man bloß Urkunden glauben will, in Bothnang im Jahr 1075, in Zuffenhausen 1263, bei Bry (abgegangener Ort, vielleicht auf der Brag), bei Canstatt 1280, in Feuerbach 1281, am Ameisenberg bei Berg 1285, bei Hedlach der in der Afternzhalbe 1286, in Gaisburg 1318 Bein gedaut. In Möhringen und Baihingen wird der Beinbau erst seit 300—400 Jahren beztrieben. In letzterem Orte wurde die Kelter 1510 gebaut, und auch in Möhringen ist die Kelter erst 300 Jahre alt, die Belmerzhalbe oberhalb Hessach kennt man schon seit 1451.

### IV. Weinbau unter ben Sohenftaufen.

Gleich wohlthätig wie Karl d. Gr. wirkten die Kaiser aus dem Hohenstaussischen Sause auf die Kultur Deutschlands. Unter den Hohenstausen waren die königlichen Hofgüter, wie bei Karl, Musterwirthschaften, und ihre Beinberge Musterweinberge. Friedrich II. ließ sie selbst bebauen, was wir daraus ersehen, daß er verbot, sie zu verpachten, damit er den besten Bein selbst bekomme. Ein magister procurator sisci (Kammerprocurator) führte die Aussicht über alle königlichen Aecker, Beinberge 20. (1982) Benn diese Anordnungen nun auch zunächst

<sup>&</sup>quot;) Memminger, Befchreib. von Burttemberg, 1841, C. 76. Memminger, Stuttgart und Ludwigsburg, C. 368.

<sup>3</sup>m Jahr 1288 erfaufte bas Kloster Bebenhausen Beinberge in Beslach (Hasslach), Steinhofer II., S. 186.

Raumer, Gefchichte ber Sobenstaufen. Reutlingen IV., G. 492.

bie Bobenftaufifchen Domanen in Deapel betrafen; fo läßt fich leicht benfen, bag auch Schwaben, bas Stammland ber Sobenftaufen, ein Gegenftand ihrer befonberen Corge gewesen fei.") Sie beforberten mit allem Gifer, wie in gang Deutschland, fo befonders in Schwaben ben Bein- und Obftbau. Go lief Friedrich Barbaroffa in Schwaben Obft- und Beingarten anlegen und fowohl er als fpater Friedrich II. befchubten bie Beinberge burch ftrenge Gefete. Laut bes Landfriedens von 1187 ftand auf bas Berftoren von Beinbergen und Obftgarten Mat Bann und Strafe, fowie auf Brandftiftung. 40) Sochft mahricheinlich berbantte auch ber Beinbau um Goppingen, am Buge bes Stammichloffes ber Sobenftaufen, feinen Ur= fprung biefem Raifergeschlecht. 000) Denn ber Beinbau behnte fich nicht nur an ben fonnigen Thalgehangen ber milbern Gegenben Schwabens aus, fondern erftredte fich im Laufe ber Beit auch in rauhere Gegenben und wurde nach und nach eine Sauptbeschäftigung ber Ginwohner.

baut; ja schon unter den Karolingern soll der Michelsberg mit Reben ausgesetzt gewesen sein. †) Daß im Tanbergau, wogegenwärtig einer der besten Beine Frankens wächst, schon frühe der Beinbau geblüht habe, läßt sich denken, wiewohl einer Urfunde über eine Schenkung in dieser Gegend vom Jahr 807. noch seiner Weinberge erwähnt. ††) In einer Urfundet vom Jahr 1224 werden 7 Morgen Beinberge bei Mergentheim erwähnt, und im Jahre 1219 kommen 30 Morgen Beinberge

<sup>.7)</sup> Ammermuller, in Schuhfraft's Unterhaltungeblatt 1817, S. 24, 25.

<sup>\*\*)</sup> Raumer a. a. D. V., G. 324.

Der am Sobenftaufen felbit binabgeht gen Beiler Sochrain. Dberamtebeichreibung von Goppingen, C. 228.

<sup>†)</sup> Jager, Schwabisches Stattemefen. I., G. 607.

<sup>††)</sup> Birtemb. Urfunden: Buch. I., G. 66.

bei Beitersheim und Schönbuhl \*) vor. In ben besten Lagen von Schwaben, am Neckar und in seinen Seitenthälern, treffen wir natürlich in dieser Zeit überall Beinberge an, wie wir aus ben Schenkungsurfunden ber Kirchen und Klöster sehen.

Große Berbienfte um bie Rultur von Schwaben, um Ginführung und Berbefferung Des Beinbaues und ber Baumgucht erwarben fich, wie auch icon oben angebeutet worben ift, einige Rlofter. 3war ift geschichtlich erwiefen, bag in ben Gegenben am Recfar, namentlich um Beilbronn, Laufen, Befigheim, Gemmrigheim, Bablheim, wo bie Ratur felbft gum Unpflangen ber Reben aufforderte und Die Dube fo reichlich belohnte, fcon vor Grundung ber meiften Klöfter im Umfang bes jegigen Ronigreichs Burttemberg Bein gebaut wurde, wiewohl in ber Urfunde, burch welche Raifer Friedrich I. Die Schenfung bes Sofes Besigheim an ben Markgrafen hermann zu Baben bestätigt (b. b. 12. Juli 1153), noch fein Beinberg vorkommt; 30) aber eben fo gewiß ift es, daß die Monche ben Beinbau fehr beförderten und in Gegenden brachten, wo man vorher nicht baran bachte. Namentlich erwarben fich ber Benediftiner= und ber Cifterzienfer=Orben, wie um ben Landbau überhaupt, fo auch um den Bein- und Obstbau große Berbienfte. Go ift es zwar bloke, aber nicht umvahrscheinliche Tradition, daß Monche bon St. Beter im Breifgan Die erften Beinreben in bie Gegend von Beilheim und Biffingen (D.A. Rirchbeim) gebracht haben, und fle wußten ben Ort genau zu treffen, benn ber zu Biffingen machfenbe Bein ift in jener Gegend immer noch ber vorzüglichfte. "" 2luch in Dwen war nach bem Lager= buche von 1513 ein Beingarten, Claffer (Rlevner?) genannt, ber mahrscheinlich mit jener Ginführung bes Beinbaues in Berbindung fteht. Das Klofter Sirfau mußte ichon unter

<sup>\*)</sup> Stalin, II., S. 553.

<sup>\*\*)</sup> Repfder, Sammlung altwürttemb. Statutarrechte. S. 239.

<sup>\*\*\* )</sup> Cleg, II., G. 258.

Abt Bilhelm (1061—1091) auf feinen Gutern, die es in ben mildern Gegenden bes Landes befaß, fehr bedeutenden Beinsbau treiben, denn zur Beforgung der Beinberge, der Beinlefe und Beinkeller sind nach der hirfau'schen Constitution des Abts Bilhelm eigene Decani (Hospfleger) angestellt, die noch unter einem Großteller standen.

Die Mönche von Zwiefalten bekamen im Jahre 1089 von Graf Kuno von Urach das Dorf Niwinhusin (Neuhausen 30) an der Erms, sammt dem benachbarten Kohlberg, 70 Jauchert Weinberge, sedoch nicht alle angebaut, eine Landschaft, wie der Zwiefalter. Geschichtschreiber Ortlieb im Jahr 1135 sagt, ähnlich dem Lande der Verheißung, reich an Bein und Getreide. Damals war es aber noch ein wilder Bald; die Mönche singen an, die wilden Väume umzuhauen, die Dornbecken auszureuten, die Baldplätze umzugraben, und pflanzten Reben und die verschiedensten Obstbäume an. Von dem Ertrag ihrer gepflanzten Beinberge glaubten sie faum auf jeden Apostel einen Karren Bein rechnen zu dürsen; da übertraf der Ersolg ihre Erwartung so reich, daß noch drei andere Kirchenpatrone damit versehen werden konnten; im Jahr 1138 bestamen sie sogar 64 Faß Bein.

Durch folche Beispiele wurden auch die Umwohner zu befeferem Anbau bes Landes ermuntert, und ber Beinbau unter ber Traufe ber Alb allgemeiner. Den wegen seines ausgezzeichneten Beines mit Recht berühmten Clfinger Sof +) erhielt

<sup>&</sup>quot;) Cleg, II., E. 50, 51.

эт) Clef, II, E. 256.

<sup>(29.</sup> Bratianus, Achalm und Reutlingen. I., E. 129.

<sup>+)</sup> Die Effinger Weinberge find im Jahr 1822 an Privaten verfauft worden, um den geringen Preis von 8000 fi., wofür man jest faum das darin enthaltene Mauerwerf aufführen könnte; jest koftet übrigens der vierte Theil so viel als früher das Ganze. Den Namen leitet das Bolf von elf Fingern ab; der Berfasser aber glaubt ihn von Nalfang ableiten zu durfen. In allen

bas Kloster Maulbronn im Jahr 1153 als Schenkung von Graf Ludwig von Bürttemberg. Ohne Zweisel ließen die Aebte die 38 Morgen messende Weinberghalde mit dem schönen Mauerwerf einfassen und mit Traminerreben bestocken, sowie die Maulbronner Mönche (die Bärklinge) auch wüst liegende Güter in Weinberge umschnsen.")

Bas nun bie Arbeiten in ben Beinbergen betrifft, fo mußten in Diefer Beriode Die Unterthanen fowohl die berrichaftlichen Beinberge, als die ber Rlofter auf ihre eigenen Roften und mit ihrer Arbeit (Frohn= ober Sofarbeit) beforgen, ja fogar ihren Dunger bagu geben. Meiftens murben gemiffe Tage gur Frohnarbeit bestimmt. Go mußten an einem Orte Die Befiter von 9 Mansus in ben Beinbergen vom 1. Februar bis Martini jebe Boche 2 Tage, Montage und Dienstage arbeiten, mofur fie gespeist wurden mit einem Brei von herrschaftlichem Debl. Oft überließ man auch Jemand einen Beingarten in Erbpacht ober auf bestimmte Beit und forberte von ihm einen gemiffen Theil bes Ertrags. 3m Jahr 1184 befamen 2 Dienitleute einen Manfus (als Erbpacht) unter ber Bedingung, bag fie und ibre Nachkommen feinen andern Dienft haben follten, als baß fie über gemiffe Beinberge bie Aufficht führten, bamit fie nicht aus Nachläffigfeit schlecht gebaut wurden und weniger eintrugen. Ueber Die Bestellung ber Beinberge finden fich in ben altesten Urfunden nur wenige Spuren vor, welche und ein Bild von ber bamaligen Bauart geben fonnen. (\*) Unter ben Einfünften ber Rheingrafen findet fich auch ein Beingarten,

Urfunden heißt es Alaolfingen (Cleg, I., S. 113; Stälin, I, S. 314); eine Biertelftunde von Maulbronn ift der Nalfistenfee, beffen Abwasser die Nalfistenmühle treibt, sowie überhaupt die Fischerei noch jest bedeutend ift. Ueber den Etsinger Wein siehe auch: Ginige Worte an die württembergischen Weinpflanzer (von Feper), Canftatt 1823.

<sup>\*)</sup> Cleg, II., G. 33, 247.

nton a. a. D., III., S. 304.

bei welchem vorgeschrieben war, daß in der Mitte des Aprils die Stöcke geschnitten, ausgerichtet, zu Johannis gepfählt und umgraben sein mussen; widrigenfalls wurden die, welche es unterließen, gestraft. Im Jahr 1350 übertrug der Bropst von Ravengersberg einem Manne und seinen Erben einen Weinzgarten zu Erbyacht, unter der Bedingung, "daß sie denselben in den ersten vier Jahren wohl roden und alle acht Jahre tüchtig misten, auf ihre eigenen Kosten, und das Drittel des Weines jährlich abgeben; wenn sie nicht roden und misten, so kann ihnen der Propst den Weingarten nehmen und einem Andern leihen; wenn sie aber das Drittel nicht absühren, so hält ihnen der Propst den Ertrag im solgenden Jahre zurück; bis sie des gebesser; sie dürsen auch nicht die Lese anders ansangen, als in Gegenwart des vom Propste geschickten Boten."

## V. Weinbau in Württemberg.

Bom 15. 3abrhunbert an. ")

1) Ausbehnung bes Beinbaues; feine Bu= und Abnahme.

Bie wir oben gehört haben, hat sich früher ber Beinbau in Burttemberg viel weiter erstreckt, als jett. Nicht nur im ganzen Neckarthale und seinen wärmeren Seitenthälern bis an die Alb wurde Bein gebaut, sondern auch in Gegenden und Lagen, welche gar nicht dazu geeignet waren, und wo der Beinsbau schon längst wieder ausgegeben worden ist.

<sup>&</sup>quot;) Reben bem trefflichen Auffage bes † Stadtpfarrers hend zu Markgröningen: Die württembergischen Weine im 15. und 16. Jahrhundert (Württemb. Jahrbücher, Jahrgang 1836, S. 165 ff. und 1837, S. 153), sind für diese Periode auch andere gedruckte und ungedruckte Quellen, zum Theil Akten und handschriftliche Notizen, namentlich aber die Ober-Kameral-, Pfarr- und Schultheißenamtlichen Relationen benützt worden; welche (1828) an das K. Finanzministerium eingeschickt und von diesem dem statist. topogr. Bureau mitgetheilt worden sind.

Thetinger, ein geborner Tübinger, später lateinischer Lehrer zu Freiburg im Breisgau, ber gegen das Ende des 15. und im Anfang des 16. Jahrhunderts lebte, gibt in seiner Beschreibung der Kriege des Herzogs Ulrich gelegentlich geographische und statistische Notizen von dem damaligen Herzogthum Bürttemberg, und unter anderen auch Nachrichten über den Umfang des Beindaus und die Güte des erzeugten Weines.

Bu seiner Zeit waren nicht nur die füdlichen Abhänge bes Neckar= und Ammerthales bei Tübingen, ") vom Fuß ber Berge bis zur Söhe mit Reben bepflanzt, sondern selbst am Herrensberger Schlößberg gab es noch Weinberge. Das Uracher Thal in seiner Richtung gegen Tübingen, die Stadt Nürtingen, das Lenninger Thal, Kirchheim mit seiner Umgebung und Böbzlingen hatten zum Theil sehr ausgedehnten Weinbau.

Wenn wir die aus den Thetinger'schen Nachrichten entenommenen, sowie die aus andern Quellen geschöpften zerstreuten Notizen nach den acht natürlichen Weinbaubezirken, die gegenwärtig in Württemberg angenommen werden, zusammenstellen, so war

a) im oberen Redarthal und seinen Seitenthälern Beinbau in Nürtingen, Unterjesingen, Herrenberg, Horb, Sulz, Balingen, Binsborf zc. Nürt in gen, das gegenwärtig noch 20 Morgen Beinberge besitzt, hatte im vorigen Jahrhundert noch ungefähr hundert. Diese Verminderung ist wohl nicht zu beklagen, denn ein alter Schriftsteller sagt: "Nürtingen hat zwar einen Beinwachs, aber der nicht zum lieblichsten ist." Nach der bis 1811 noch vorhanden gewesenen großen Kelter, mußte in Nürtingen viel Bein gewachsen sein. In den ersten zehn Jahren des gegenwärtigen Jahrhunderts wurden die Reben, weil die Trauben meistens erfroren, in den Halden Ersberg, Steinenberg und Kissling ausgerodet, und die Pläge zu Baumgütern

<sup>&</sup>quot;) In' ber Gegend wohl icon 1204, 1229; f. Befold in Monach. Bebenh. Docum., E. 366, 375.

angelegt; nur in ber Salbe Klingler, bie eine gute Lage hat, wurde ber Beinbau fortgesett.

In ber Umgegend von Murtingen, in Linfenhofen und Reufen murbe übrigens ichon im 12. Jahrhundert Bein gewonnen; ber befte muche in Linfenhofen. In Deuenhaus, wo im Jahr 1827 von 45 Morgen Beinberg noch 22 Morgen im Ertrag ftanben, mar im Jahr 1835 fein Beinberg mehr. Das Ummerthal verliert feinen Beinbau immer mehr, und nach amtlichen Berichten burfte berfelbe nach und nach eingeben. In Unterjefingen, wo es ebemals viele Beinberge gab, (fie werben ichon 1289-95 ermabnt), waren im Jahr 1827 noch 200 und im Jahr 1848 noch 168 Morgen angebaut. Gine unverburgte Sage ergablt, bag im Jahr 1212 ber Propft von Marchthal zwei bes Beinbaus verftanbige Rlofterbruber mit Rebfeslingen auf ben Sof Ammern geschickt und bem Bofe gegenüber, auf ber Mittagsfeite bes bortigen Berges, auf Unterjefinger Martung Beinberge habe anlegen laffen, Die noch jest Die Ummerhalben genannt werben und gu ben befferen Beinbergen auf Unterjefinger Marfung geboren. Much in einer Rlofter=Marchthaler-Urfunde vom 4. Dai 1216 fommt ein Beinberg im Ammerthal (vinea ambra) vor. \*) 3m Jahr 1291 werben Beinberge in Entringen an bas Rlofter Bebenhaufen verfauft. Bu Thetinger's Beit murbe, wie wir oben gebort haben, auch in Berren berg Beinbau getrieben. Uebrigens finden wir 000) fchon im Jahr 1382 Beinbau in Berrenberg. Aber auch fpater, und felbft bis jum Jahr 1784 gab es noch Beinberge in Berrenberg. 3m Jahr 1693 fab ber wurttembergifche Bring Johann Friedrich, Gobn bes Bergogs Cberhard III., von ber Bropftei in Berrenberg, bem jegigen Defanathaufe, aus einen faiferlichen Golbaten einen Trauben

<sup>\*)</sup> Stälin a. a. D., II., S. 778.

Durttemb., C. 272.

stehlen und schoß (!) im Unwillen barüber nach ihm. Der kaiserliche General Balsy nahm dieß übel, sorderte den Prinzen und schoß ihn nieder. In einer Handschrift vom Jahr 1771 heißt es von Herrenberg, "daß noch ein kleines Häldlein von 10—12 Morgen allhier gebaut werde, der Wein sei aber schon seit 30 Jahren nicht mehr gerathen, daher die Inhaber verlegen, und auf Pstanzung anderer nüglicher Gewächse verfallen seien." Ilebrigens muß es im Jahr 1784 noch Beinberge in Herrenberg gegeben haben, da in diesem Jahre der niedrigste Preis für einen Eimer Wein in Herrenberg gelößt wurde, nämlich 8 st. Jeht gibt es daselbst keine Weinberge mehr. Dieß ist auch der Fall in Altingen, D.A. Herrenberg, wo gegen das Ende des 12. Jahrhunderts das Kloster Ottenbeuren gegen 30 Morgen Weinberge besaß.

Im Oberamt Horb wurde außer der Oberamtsstadt, wo mehrere hundert Morgen Beinberge gewesen sein sollen, noch in den Umtsorten Bieringen, Börftingen, Ahlborf, Fellborf, Mühlen, Gochdorf und Ihlingen Beingebaut, aber diese Cultur nach dem kalten Binter von 1788 aufgegeben. Ebenso hat auf dem Schönbuch und den Fildern der Beinbau theils ganz aufgehört, theils sich vermindert. In Böblingen, wo früher ungefähr 60—70 Morgen Beinberge waren, wurden sie in den Jahren 1738 und 1765 meistens ausgereutet, doch muß noch im Jahr 1786 Bein in Böblingen gebaut worden sein, da im gedachten Jahre hier der Eimer B. 8 fl. kostete.

In Sindelfingen, wo früher 60 Morgen Beinberge waren, in ben Jahren 1754 und 1771 gegen 30 Morgen und später ber Rest ausgereutet wurde, in Holzgerlingen, wo im Jahr 1815 55 Morgen eingingen und 1828 nur noch 2 bestanden, in Eningen, wo 1771 noch 17 Morgen ausgereutet wurden, in Breitenstein, wo im Jahr 1812 48 M. Beinberge eingingen, in Magstatt, wo die Beinberge schon im Jahr 1593 ausgereutet worden waren, in Rohr, Down

<sup>&</sup>quot;) Befdreib. bes Oberamte Stuttgart Amt, C. 237.

1742 die letzten 15 Morgen in Baumgüter verwandelt wurden, in Kaltenthal (hatte 1828 noch ½ M. Beinberg), Platztenhardt und in Echterdingen hat der Beinbau aufgehört; in den übrigen Orten hat der Beinbau bedeutend nachgelassen, und zwar war die Morgenzahl der Beinberge in Beil im Schönbuch, welche erst in den Jahren 1740 bis 1750 angelegt worden waren, im Jahr 1847 von 80 Morgen auf 50, im Jahr 1848 auf 16 Morgen im Ertrag und 24 M. nicht im Ertrag stehende, in Schöne ich von 73 auf 34 M. gesunken. In Bonlanden, wo schon 1474 eine Kelter war, und jetzt noch 32 Morgen gebaut werden, wurden die Beinsberge in den Jahren 1780 bis 1790 wieder neu angelegt. Im Jahr 1826 betrug der Beinerlöß 5000 ft.

In Balbenbuch heißt noch jest ein mit Obstbäumen bepflanzter Berg, Beingartberg, und nahe am Orte find Garten, welche Keltergarten genannt werden. Gbenfo wurde früher in Aiblingen, Dagerobeim, Deufringen Bein gebaut, wie die Benennungen einiger Halben, "Beinberg, Bingertsberg", in ben genannten Orten bezeugen. ")

Bas die Qualität des in diesen Orten gewonnenen Beines betrifft, so soll der Sindelfinger Bein, wo der Beinbau in den 1770er Jahren aufhörte, dem Stuttgarter Beine gleichgeschätzt worden sein; (\*\*) von dem Holzgerlinger Beine aber heißt es in einem alten Buche in der Ortsregistratur: "Benn das ganze Land mit einem Gerbstertrag gesegnet wird, gibt es hier auch ein wenig sauren Bein."

In Bineborf, Oberamts Sulz und bei Sulz felbst fand früher Beinbau ftatt.

Im ersteren Orte ift ein Berg von 181/2 Morgen, unter

<sup>\*)</sup> Dberamtsbeschreibung von Boblingen, G. 123, 138, 153.

<sup>3</sup>m Jahr 1801 wurden in Sindelfingen auf's Neue etwa brei Morgen Weinberge angelegt, bie 1811 einen gang guten Bein und zwar 10 Gimer lieferten, aber wegen Wilbschaben 1820 wieder ausgereutet wurden.

bem Namen Rebweinberg bekannt, in welchem im Jahr 1770 noch völliger Weinbau getrieben wurde, selbst im Jahr 1788 waren viele solcher Beinbergstheile noch mit Reben angepflanzt, von benen aber 1828 nur noch ein Viertelsmorgen übrig war. Die ältesten Männer konnten sich damals wohl noch erinnern, daß blese Weinberge noch mit Reben bepflanzt waren; auch besinden sich unter den pfarramtlichen Akten noch Dokumente, wornach die Pfarrei den Weinzehnten zu beziehen berechtigt war.

Ebenso muffen zu Sulz felbst, unterhalb ber Stadt, am linken Neckaruser, in ben sogenannten Bergbistrikten St. Niskolaus, unter ber Herbergsteig ic., Weingarten gewesen sein; wenigstens wird eine Gegend noch jett "bie Beinberge" genannt, auch gab es im Jahr 1828 in jener Gegend noch verswilberte Reben.

Much in Bohringen fand zur Beit bes breifigjahrigen Rriegs noch Beinbau ftatt. \*)

Daß in Balingen vor 300 Jahren Weinbau getrieben worden sei, beweisen geschichtliche Nachrichten und lagerbuchliche Notizen. Im Jahr 1562, wo am 2. August ein fürchterliches Sagelwetter von Stuttgart bis Tübingen alle Weinberge und Velber verwüstete, schrieb Herzog Christoph an die Wand eines Zimmers im Stuttgarter Schloß eigenhändig folgende Verse:

Bahlingen hat bis Jar mer zehndwein geben Als Stuetgart mit finnen vilen reben; Nit eine felter ift uffgangen, Ob evas bofen Beiberschlangen.")

<sup>&</sup>quot;) Noch im Jahr 1834 bestanden in der Markung Böhringen, 1800' über der Meeresstäche, mehrere Morgen regelmäßiger Weinberge, ebenso 500' über dem Neckarspiegel bei Sulz. Ciben's Schwab. Chronif, 1834, S. 324; Württemb. Jahrb. 1847,-I., S. 135.

<sup>(</sup>d) Us wurden nämlich in Stuttgart 9 ungluckliche Beiber bei fculbigt, bas hagelwetter erregt zu haben, und als heren verbraunt.

Der Beinbau in Balingen muß aber schon frühe ausgehört haben, ba nach bem Kellereilagerbuche vom Jahr 1688 die Beinberge nicht mehr ausgesunden werden konnten; wahrescheinlich sind sie seit dem dreißigjährigen Kriege in Abgang gekommen. Nach dem oben erwähnten Lagerbuche waren es ungefähr 9 Morgen Beinberge, und zwar theils auf Balinger, theils auf Endinger Markung.

Im benachbarten Frommern, wo 1652 noch 14, im Jahr 1828 noch 2 Morgen Beinberge waren, wurde der Beinsbau bis auf die neueste Zeit, jedoch unbedeutend, fortgesest. \*)

Ueber ben Beinbau zu Rottweil ift eine bloße Sage vorhanden, daß ehemals an dem felstgen Abhang des rechten Neckarufers ein Beinberg angelegt gewesen sei; man findet aber weder in Ukten, noch in Chronifen Beweise dafür; auch sind nicht einmal mehr Spuren porhanden.

Im Filsthal erstreckte sich ber Beinbau in frühester Zeit am rechten Filsuser herauf über Reich en bach, Eberebach, Faurnbau, Göppingen (1487, 1686 und noch 1772), Bangen, Großeislingen bis nach Sohen ftaufen (noch 1489) und Staufen ed, auch über einige Orte am jenseitigen Ufer, Solzheim 1535; nach Rink sollen vor 100 Jahren sogar bei Donzborf noch Beinberge gewesen sein, wenigstens ift die Kelter erft zu Ausgang bes 17. Jahrhunderts eingegangen. \*\*)

Much in Biggolbing en heißt eine Balbe, wo fcon lange teine Reben mehr fteben, "Beinbera".

Natürlich war ber Bein, wie auch schon oben bemerkt wurde, in diesen minder begünstigten Lagen nicht gut, und die Reben mußten an den meisten Orten den Obstbäumen weichen, was wir nicht bedauern können, wenn auch nicht jede Gegend, wo der Beinbau einging, zwei für die Gute des gewonnenen Beines ominose Namen von Hösen aufzuweisen hat, wie Gop-

<sup>&</sup>quot;) Rach ber cameralamtlichen herbsitabelle von 1848, wird in Frommern fein Weinbau mehr getrieben.

Dberamtebeschreibung von Goppingen, G. 51, 59, 179.

pingen felbst, wo es einen Sauerhof und ein Sauerweinhösle (nachber Stumpenhof genannt) gibt. Und doch ift auch der Göppinger Wein von M. Kaspar Falkenstein, welcher von 1578—1597 Präceptor in Göppingen war, bei Gelegenheit der Beschreibung des damals sehr besuchten Bades besungen worden. Die Uebersetzung der letzten Strophe des uns von Crusius ausbewahrten lateinischen Gedichtes lautet also:

"Auch fann nichts angenehmer fein, Als hier die Garten insgemein; Du magst um ihre Anzahl ftreiten Und um des Bodens Fruchtbarfeiten, Auch fommen Er au ben von zween Sügeln her, So bleibt Dir nichts zu wünschen mehr." ")

An der Albtraufe hatte sich der Beinbau ebenfalls der guten und minderguten Lagen bemächtigt und war tief in die Thäler gedrungen. Auch hier hatte er früher ein größeres Gebiet und erstreckte sich im Uracher Thale bis Urach, im Pful-linger Thale bis Oberhausen; ebenso hatte das Lenningerthal Beinbau.

In Urach muffen in ber Alichhalbe im 15. Jahrhundert Beinberge gewesen sein, wenigstens ist unter den Akten des Spitals noch ein pergamentener Brief vom Jahr 1487 porphanden, worin für 30 Pfd. Heller Kapital 3 Viertel Beingarten, an der Alichhalden gelegen, an Martin Schuhmachern zum Unterpfand verschrieben wurden. Noch im dreißigjährigen Kriege gab es Beinbau bei Urach, denn im Jahr 1635 entschuldigten sich die Uracher in einer Borstellung an den Grasen Gallas mit folgenden Borten: "weil sonderlich wir zu Urach gar ein schlechten Frucht= und den geringsten Beinbau haben." Die Beinberge zunächst um die Stadt sollen erst zu Ende des 17. Jahrhunderts eingegangen sein.

<sup>&</sup>quot;) Rach Ammermuller in Schuhfraft's Unterhaltungsblatt 1817, S. 24, waren diese Weinberge oberhalb bes Babes, Zebenhausen zu und in ben jegigen Baumgarten gegen bas Dorf Geiningen.

Dof, ber Beinbau am Bobenfee, G. 14.

In Reutlingen gab es schon frühe Beinberge. Die beste und aller Bahrscheinlichkeit nach älteste Salbe, welche vielleicht schon 1247 ben Pfalzgrafen von Tübingen gehörte, heißt noch jest ber Pfalzgraf. \*) Ebenso ift ber in ber Nähe von Reutlingen liegende Georgenberg, sowie die Sübseite ber Achalm seit unvordenklicher Zeit mit Reben besetzt. \*\*)

Ein Beichen eines humanen Sinnes ist die in der ältesten "Beinberghutherordnung" in Reutlingen vorkommende Beisung: "Do eine Frau, so großes Leibs oder schwanger wäre, vor einen Beingarten ginge und einen Trauben absichnitte, und der Huther (es) gewahr wurde, so solle er (sich) mit Räuspeln etwas merken lassen und soll (sie) nit mit rauhen oder harten Borten ansahren, oder sie heftig erschrecken; sonzbern so er sähe, daß sie ob ihm sich entsetze, sie mit freundlichen Borten warnen, auch, so sie noch keinen Trauben hätte, er selber einen brechen, ihr geben und sie damit hinschicken." †) Ebenso human war ein anderer Gebrauch in Reutlingen. Benn ein Beingärtner krank war, so ordnete die Zunst mit Erlaubeniß des Bürgermeisters etliche Billfährige ab, die an Sonnund Feiertagen vor dem Gottesdienste für ihn arbeiteten. ††)

In Metingen, wo ber Beinberg und Floriansberg ichon febr frühe mit Reben angepflanzt worden fein muffen, indem

<sup>&</sup>quot;) Sapler, hift. Denkwürdigt., C. 11. In der Schönbuchsgerechtigkeit vom Jahr 1310 waren unter andern Gewerben die Beingartner und Faßbinder bevorrechtet, ein Beweis von der Bichtigkeit dieser Gewerbe und der Anzahl ihrer Angehörigen. Gratianus, Achalm und Reutlingen, I., C. 225.

In Besold, virg. sacr. monum., S. 333, fommt im Jahr 1274 vinea in clivo Achalm sita vor.

<sup>(</sup> Sayler, a. a. D., G. 604.

<sup>†)</sup> Grimm's Rechtsalterth. II., 554. Anton, Gefch. b. beutsch. Landwirthich., I., S. 106. Schwabenspiegel, Ausg. von Lagberg, 1840, S. 95.

<sup>††)</sup> Ganler, a. a. D., S. 604.

schon im Jahr 1281 eine Kelter erwähnt wird, ") hatte man im Jahr 1565 schon rothen und weißen Wein, ber, wie wir später hören werden, so berühmt war, daß er als Ehrengeschenk an das Hossager bes Kaisers geschickt wurde. Die Weinberge um Metingen, Reutlingen und Pfullingen, welche noch gegenzwärtig sehr eng und mit lauter ergiebigen Reben ") bestockt sind (auf einen Morgen rechnete man früher in Metingen 7000 Stöcke), zeichnen sich durch außerordentlich reichen Ertrag aus. Ein Ertrag von 25 Eimern auf den Morgen ist nichts Selztenes, im Gegentheil sind Beispiele vorhanden, daß der Morgen 44 Eimer trug.

Natürlich kann dieser Bein, dessen Hauptingredienzien in früherer Zeit der Saft der edlen Putsscheeren war, nicht gut sein. Benn auch Jahrgänge, wie 1834 und 1846, einen guten Bein lieserten, so gab es schlechte Jahrgänge genug, wo der schwäbische Volkswis dem Reutlinger Bein und seinen Consorten alles Bose nachsagte, wiewohl in neuerer Zeit auch hier die Beinberge viel zweckmäßiger angelegt werden. Die zwei Musterweinberge in Metzingen, die durch Ankauf in den Bests des gegenwärtigen H. Stadtschultheißen Beck gekommen sind, sowie die Rebländer einiger anderer Beinbergbestzer entsprechen allen Forderungen eines veredelten Beinbauß, was nicht ohne Nachahmung geblieben ist, und auch in Reutlingen haben neuerslich mehrere wohlhabende Beinbergbestzer und selbst Beinsgärtner von Prosession ihren Mitbürgern das lobenswerthe

<sup>\*)</sup> Sulger Annales Zwifalt, I., S. 67.

Nach Bronner in Megingen Elben, etwas Silvaner, Welfche, Ortlieber, Buticheeren; in Reutlingen Silvaner, Elben, etwas Welfche, in Winterhalden Klevner, Müllerreben und Sausler.

Burtt., 1820, S. 286; vergl. jedoch Memminger, Beschreibung von Burtt., 1820, S. 286; vergl. jedoch Memminger, Beschr. von Burtt., 1841, S. 392, und Becherlin, Achalm und Regingen, 1790, S. 41 ff.

Beifpiel gegeben, wie durch Anpflanzung ebler Rebforten ber Bein in diefer Gegend verbeffert werben fonnte. ")

So sind in neuester Zeit nach Rottenburg, Reutlingen, Metingen, Wetingen ze. viele blaue Portugieser und weiße Burgunder gekommen, von deren Einführung man sich eine bedeutende Berbesserung des Beins in dieser Gegend versprechen dars. Von ersterer Sorte, von welcher allein nach Metzingen 6000 Stücke kamen, sagt der Katalog des berühmten Beinbauers Bronner in Biesloch, von welchem sie, als für die Gegend geeignet, empsohlen und aus dessen Rebschule sie bezogen wurde: der blaue Portugieser ist eine große, schwarzblaue, besonders früh reisende, köstliche, süße Traube aus Portugal, die nach Desterreich verpstanzt und von da weiter verbreitet wurde und sich als Tasel= und Beintraube empsiehlt.

In Chningen fand, nach einem Steuerbuch vom Jahr 1569, schon vor mehreren Jahrhunderten Beinbau statt. Der Ehninger Bein war theurer, als der Metinger. Bein wurde ferner gebaut in Bronnenweiler, wo nach den altesten Rechnungen schon im Jahr 1645 hellerzinse aus Beinbergen eingezogen wurden.

Bu Bannweil und Betingen muß in früherer Zeit ebenfalls Weinbau gewesen sein; im ersteren Orte heißt eine eingegangene Halbe noch jett "alter Beinberg", eine andere "neuer Beinberg." Im Jahr 1836 hatte Betinzgen noch 8 Morgen, Bronnenweiler noch 4 Morgen Weinberge, während beibe Dörfer im Jahr 1847 keinen Bein mehr bauten. Auch an andern Orten bieser Gegend waren ehemals manche Halben mit Beinreben bepflanzt, welche die späteren Zeiten in Baumgüter und Kleefelber verwandelt haben, z. B. 1552 zu Rommelspach am hintern Schönrain, zu Mittelstadt, Reichened zc.\*\*)

In Reufen, wo burch zwedmäßigere Bestodung ber Bein in neuerer Beit sich gebeffert hat, - ber Jahrgang 1834 lieferte

<sup>&</sup>quot;) Got, ber Weinbau am Bobenfee, G. 19.

<sup>\*\*)</sup> Gratianus, a. a. D. II., S. 288.

Bürtt. 3ahrb. 1850, 28 Deft.

einen Ausstichwein — kommen schon im Jahr 1240 und 1247 Beinberge vor (vineae in Niphe, Nisen), welche Heinrich von Neufen an das Kloster Söstingen vergab. Chen dasselbe Kloster erhielt 1278 von Berthold von Neufen eine Kelter. \*)

So wurden an verschiedenen Orten am Fuße der Ahr Weinberge angelegt und weißer und rother Wein gewonnen. Doch behielt sich Graf Ludwig von Bürttemberg bei der Theilung des Landes im Jahr 1442, wobei ihm das Oberland zugefallen war, das Zabergau und einige weinreiche Gegenden westlich vom Neckar vor.

b) Daß am mittleren und unteren Recar der Beinbau um sich griff, läßt sich aus dem bisher Mitgetheilten schließen. Seilbronn, wohl die Wiege des Weinbaus am Neckar, so weit er durch Burttemberg sließt, besaß im 14. Jahrhundert schon viele Weinberge, und Suntheim sagt (im Jahr 1500) geradezu: der beste Neckarwein wächst zu Seilbronn. Der Wartberg und der niedriger liegende Stiftsberg waren schon im 11. Jahrzhundert zu Weinberghalden angelegt. Der Weindau war Hauptnahrungsquelle (das) der Stadt; daher hat beinahe jede Familie eigene Weinbüchlein, welche oft bis in das 15. Jahrhundert hinauf steigen; auch besaß fast jeder wohlhabende Bürger seine eigene Kelter. Im Jahr 1556 zählte man in Heilbronn schon 170 Baumz und Trottenkeltern. Ein württembergischer Dichter des 16. Jahrhunderts nennt die Heilbronner im Scherze die Kaßbinder in des heiligen römischen Reichs.

Der sichelschmid von Dinckelsphl Und von Efflingen die groben unhel (Nickel) Bon kauftburen die kelberschnuder Und von Heilbronn die vaffbinder 1c. Bergl. Hend, Ulrich, Herzog zu Württemberg, II., S. 64.

<sup>\*)</sup> Oberamtobeschreib. von Nurtingen, G. 195; von Ulm, S. 232.

<sup>\*\*)</sup> Bfaff, Fürstenhaus und Land B., 1841, G. 82.

<sup>&</sup>quot;"") Jager, Gefchichte von Seilbronn, S. 14, 81, 210.

<sup>7)</sup> In ber Chronifa gwaltiger Berjagung Gerzog Ulrich's ven Burttemberg ic., Sattler, Gerz., Il. Beil., S. 46, fommt biefer Ausbruck vor.

Aber nicht nur die Einwohner von heilbronn trieben den Beinbau an den die Stadt umkränzenden Bergen, sondern auch die Könige von Deutschland, die Bischöse von Bürzburg, der deutsche Orden, die Grasen von Bürttemberg, Oettingen und Calwe-Löwenstein, die Abteien und Alöster Lorsch, Amorbach, hirschau, Maulbronn, Kaiserscheim, herbrechtingen, Abelberg, Lorch, Schönthal besassen Beinberge in heilbronn und zum Theil Keltern. Bon Jahr zu Jahr dehnte sich der Beinbau aus und noch um's Jahr 1500 wurden 200 Morgen Lecker in Beinberge verwandelt. Doch sinden wir auch, daß in den mildern Gegenden des Unterlandes an einzelnen Orten der Beinbau ausgegeben worden ist. So hat Pflugfelden, wo 1277, Kornwestheim, wo 1122 Bein gebaut wurde, und hir nweiler, wo 1254 Beinberge waren, keinen Beinbau mehr.

Im Oberamt Nedarfulm hat ber Beinbau feit 100 Jahren in ben Orten Bachenau, Dutten berg, Gunbelsheim, Obergriesheim balb que, bald abe, im Gangen aber mehr abgenommen, in Tiefenbach feit 40 Jahren gang aufgehört.

Im Murrthal erstreckte sich ber Beinbau bis Sulabach und Murrhart; in Murrhart war Beinbau am sogenannten Hosberg, die Beinberge sind aber schon seit vielen Jahren ausgereutet; in Sulzbach hörte der Beinbau 1702 aus. Im Beiler Eschelbach wurde im Jahr 1731 zum ersten Mal von 2 Morgen Beinberg Zehenten- und Bodenwein erhoben; im Jahr 1774 hörte aber der Beinbau wieder auf, sowie derselbe in Beiler zum Stein \*\*\*) vor ungefähr 30 Jahren auf 19 Morgen ausgegeben wurde.

c) Im Remethale, wo einer unverbürgten Sage nach bei Baiblingen, sowie zu Burg bei Binnenben (Bein Ende?) bie

<sup>\*)</sup> Jager, a. a. D. I., S. 80, 283, Anm. 903.

<sup>\*\*)</sup> Steinhofer II., G. 258. .

Gbenso waren nach ber Gerbsttabelle v. J. 1848 in Steinacheln, G.Bez. Affalterbach D.A. Marbach, die Beinberge ausgereutet.

erften Beinberge angepflangt worben fein follen, erftredte fich ber Beinbau bis & munb. Sier maren befonbere ber Galpatorberg, ber Beifelberg zc. mit Reben befest; auch ift noch ein Raufbrief über einen Beinberg vom Jahr 1586 vorhanden. 3m Jahr 1444 foll fo viel Bein gewachfen fein, bag man 3 Gimer (geringern) für einen (auten) gab. Rach und nach murben aber bie Beinberge in Grasboden verwandelt; Die Beinberge auf bem Salvator maren bie letten, Die im Jahr 1680 noch ein wenig mit Reben befest maren. Doch murbe im Sabr 1834 ein neuer Versuch gemacht, fpater aber wieber aufgegeben. Auch in Leinzell murbe von Baron v. Lang in ben 1790er Sabren ein Berfuch mit Reben gemacht, aber balb wieder aufgegeben. Thalabwarts geboren Bluber baufen nnb Balb= baufen zu ben frubeften Beinorten, ba bier bie alteften Lager= bucher ichon bes Beinzebenten und Bobenweines gebenfen: boch find in beiben Orten, wo nur ein geringer Bein machet, bon ben ursprünglichen Beinbergen in neuerer Beit manche wieder in Bald und Baibeland verwandelt worden, g. B. gu Bluberhaufen 161/2 Morgen, mabrend in ben 1780er Jahren zu Balbbaufen von ben muft gelegenen Beinbergen 10 Dorgen wieber angelegt murben.

Bu Lorch hat eine fübliche, 40 Morgen große Salbe noch jest ben Namen " in ben Beingärten, " was auf früheren Beinbau schließen läßt, ber auch 1571 hier getrieben worden sein foll. Nach einem in bem Lorcher Lagerbuch aufgeführten Bertrag vom Jahr 1585 trat das Domstift Augsburg zur Befoldung der Geistlichen in Lorch an Bürttemberg den Beinzehnten in Pfahlbronn ab. Die Beinberge müssen aber schon frühe eingegangen sein, da selbst in der ältesten Klosterverwaltungsrechnung vom Jahr 1600 nichts mehr von diesem Beinzehnten vorsommt. In Kirneck wurde im Jahr 1393, in Obersteinen berg im Jahr 1595 Beinbau getrieben, ebenso nach einem alten Lagerbuche in Hagh of.")

<sup>\*)</sup> D.Amtebefdreib. von Belgheim, G. 61.

In dem Oberamtsbezirk Schorn dorf ift der Beindau bloß zu Aich schieß, auf dem Schurwalde, in den 1760er Jahren völlig wieder aufgegeben worden; übrigens war derselbe nie bedeutend. Zu Schorndorf selbst, wo der Beindau schon sehr frühe angefangen haben muß, da daselbst schon im Jahr 1478 eine Beinrechnung vorsommt, sind in dem ersten Viertel unseres Jahrhunderts viele Beinberge in minder guten Lagen ausgerodet und zu Ackerseld und Grasboden angelegt worden.

d) Im Engthal () war ichon frube Beinbau, aber aus feinen Seitenthalern bat er fich wieder entfernt. Doch murben auch im Engthal felbft mehrere fleine Beinberge auf Durr= menger Martung, weil fie abgelegen und unergiebig maren, theils mit Baumen , theils mit Futterfrautern angepflangt: qu= bem legten fich bie Ginwohner von Durrmeng = Mublader im porigen Jahrhundert auf ben Tabafsbau, fo bag felten wieber ein Beinberg angelegt wurde. Gelbft bie befte Lage, zwifchen Engberg und Dublader, ber alte und neue Stodach genannt, von benen ber erftere, welcher weniger fteil ift, mahrscheinlich fcon fruhe, ber neue aber, ber febr fteil ift und baber foftspie= liges Mauerwert erforberte, erft 1602 angelegt murbe, mar wieder gang gerfallen, bis Fabrifant Rapp von Mühlader im Jahr 1818 einen Theil ber obe baliegenben Beinberge (61/2 Morgen) faufte, fie wieder herftellen und im Jahr 1820 mit Riflingreben beftoden lieg. Bei Umgrabung bes Bobens fand man einen Stein mit folgender Infdrift: Unno 1602

<sup>&</sup>quot;) Daß früher ber Weinbau in Schorndorf viel bedeutender war, als jest, beweist eine Stelle in Rojch, Schorndorf u. f. Umgeb., worin es heißt: Auch der Weinhandel muß bei der doppelt größeren Anzahl Weinberge, und da er zu 50,700 fl. versteuert wurde, fehr bedeutend gewesen sein.

<sup>3</sup>n Rieringen (Ruggsingen), Sohenhaslach (Hasla) fommt ichon fehr frube (11. ober 12. Jahrh.) eine Schenfung von einem Weinberge vor. Cod. Hirsaug ed. St. S. 37, 53.

Anfänger und Urfächer Diefes Stockach : Wein = berge befen 40 Morgen (war) Endriß Schmid, Bogt zu Maulbronn. Bom Jahr 1827 an und seitbem ber Tabatsbau abgenommen hat, find in Durrmenz = Muhlader wieder mehr Weinberge angelegt worden.

3m Burmthal und ber Umgegend haben viele Dorfer auf ihren Marfungen eine Salbe, die bis auf ben heutigen Tag ben Ramen "Beinberg" führt und bamit ihre ehemalige Benugung verrath. Die Orte im vormaligen Kameralamtebegirte Merflingen, welche fruber Beinbau getrieben haben, find: Beimsheim, Merflingen, Muntlingen, Dftels: beim, Schaffhaufen und Beil ber Stabt. Die bem Beinbau gewidmete Flache betrug nach Daggabe bes in ben Rameralamte = Rechnungen verzeichneten Bebentfurrogatgelbes in ber Beit, als letteres angefest wurde, gu Beimsheim 16 Morgen 21/2 Biertel, Munflingen 13 Morgen 3 Biertel, Mertlingen 1 Morgen 3 Biertel, Oftelebeim 2 Morgen, Schaffbaufen 7 Morgen 21/2 Biertel, Beil ber Stadt 10 Morgen 3 Biertel. Siebei ift aber zu bemerten, bag ber Beinbau in bem einen ober andern Orte in ben alteften Beiten noch auf einem etwas ausgebreiteteren Areal betrieben worden fein fann, ba manche Beinberge wieder verlaffen wurben, ehe man noch auf bie Unfebung eines Surrogatgelbes bedacht war, und namentlich in Beimsbeim jest muft liegende Plate bor Beiten auch noch Reinberge gemefen fein follen. Gehr ausgebreitet fann jeboch ber Beinbau nicht gewefen fein, ba bie Begirte, mo Bein aebaut murbe, noch jest als Beinberge fennbar, nicht bedeutenb find; auch finden fich, außer in Beil ber Stadt und Beimebeim, nirgende Spuren einer Relter, mobei zu bemerten ift, bag in letterer Stadt bie Relter ichon in fruber Beit abgebrochen worben fein muß. In Betreff bes Unfangs ber Beinfultur fann blog angeführt werben, bag in Beimsheim ein Theil ber ebemaligen Reblander "bes Juntere Beinberge" biegen und bag Diefelben einem abeligen Befiger von Beimsheim gebort haben sollen, ber schon zur Zeit des Schleglerbundes (zu Ende des 14. und zu Anfang des 15. Jahrhunderts) gelebt habe. Auch kommt in dem Extrakt des Lehenbuchs vom Jahr 1344 bis 1361 (Sattler, Grafen IV., Beilagen, S. 323, Nr. 80) Zehenzen zu heimsheim in Bein vor. Diese Angaben stehen mit dem Anfang des Beinbauß zu Beil der Stadt, wo der Beinbau ebenfalls schon im Jahr 1407 seinen Ansang genommen haben soll, nicht im Biderspruch. Das völlige Aushören des Beinbaus zu heimsheim ist, nach einem Berichte des Stadsfellers über den Stand der Beinberge, schon in das Jahr 1758 zu seigen.

Bon Schaffhausen, wo im Jahr 1468 noch feine Beinberge waren, sagt bas Lagerbuch von 1653, baß sie schon seit 20 Jahren wüst liegen. Nach einem Dekret vom 26. Sept. 1769 wurde ein Zehentsurrogatgeld auf biese Beinberge geslegt, weil sie um biese Zeit mit Futterkräutern angepflanzt

murben.

In Ofielsheim, wo nach bem Lagerbuch vom Jahr 1700 vor der Resormation der Pfarrer allein, später das Stift herrenberg den Beinzehenten mit Ausnahme der Novalien bezog, von welchen der Beinzehente der Regierung zustand, wurde aus lettern schon im Jahr 1700 ein Surrogatgeld bezahlt, weil, wie es heißt, "die Beinberge seit unfürdenklichen Zeiten mit allerlei Fruchtsorten angepflanzt werden."

In Münfling en wurden im Jahr 1788 bie Beinberge ebenfalls mit einem Surrogatgelbe belegt, weil um diefe Beit

ber Weinbau bafelbft gang aufhörte.

In Merklingen belegte ber vormalige Rirchenrath mar fchon im Jahr 1803 die Beinberge mit einem Zehentsurrogatzgelbe; bessen ungeachtet aber wurde ber Beinbau bis in bas Jahr 1816 fortgesetzt, und erst in diesem Jahre erfolgte bas Aushauen der Beinstöcke, nachdem vorher noch im Jahr 1811



<sup>&</sup>quot;) Steinhofer III., G. 154.

ein Beinberg einen hohen Ertrag (ben Eimer zu 54 Gulben) nach Qualität und Quantität abgeworfen hatte. Allein die Fehljahre von 1811 bis 1816 sprachen bem Beinbau das Urtheil und die Beinstöde mußten einer Kleepstanzung weichen.

In Beil ber Stadt, wo der Beinbau, wie oben bemerkt wurde, 1407 feinen Anfang nahm, follen im Jahr 1629 aus bem fogenannten Stain- ober Spitalfeller 2 Gimer Bein, Beis berftabter Gewachs, fur 200 Gulben an bie bortigen Birthe verfauft worden fein. \*) Spater fam ber Beinbau, obgleich ber Burgermeifter Gall fich viele Mube für Emporbringung beffelben gab und felbft mit großen Roften einige Beinberge mit edleren Rebforten bepflangte, immer mehr in Abgang, fo bag im Jahr 1807 nur noch 3 Morgen Beinberge im Bau waren, \*\*) bom Jahr 1813 bis 1814 aber bie letten Beinberge vollends ausgehauen und zum Rleebau verwendet murben. Die Relter in Beil ber Stadt, welche ber Spital, bem ber Beinzehente mit ber Berrichaft Burttemberg theilbar zugehörte, befeffen batte, wurde ichon im Jahr 1804 auf ben Abbruch ver= fauft. Dichts befto weniger machte man in Beil ber Stabt fpater noch einen Berfuch. Im Jahr 1828 waren wieder 51/9 Biertel Beinberge angelegt, Die fo lange gepflegt murben, bis Die Befiber einfaben, bag ber Beinbau ohne einen milben Simmel ein undantbares Gefchaft fei.

In Digingen unter ber Solitude wurde ehmals auch Beinbau 2000) getrieben, da in einem Bergleich vom 22. Juli 1402 ein Borzehent "uß einem Beingarth zu Dizinsgen" vorkommt. †) Auch heimerdingen hatte im Jahr 1441 noch Beinbau, da um diese Zeit die Grasen von Bürttemberg ein Biertel von der dortigen Kelter durch Kauf erwarben.

<sup>&</sup>quot;) Behres, fl. Chronif von Beil ber Stadt, S. 23.

<sup>\*\*)</sup> Gehres, a. a. D., S. 417.

<sup>3</sup>m Dipingen wurden in neuester Beit wieder einige Weinberge neu angelegt.

<sup>†)</sup> Steinhofer II., S. 577. Wehres, a. a. D., S. 72, 73.

Ebenso Iwaren noch im Jahr 1828 einige Beinberge bei Söfingen, wo übrigens die Lage so günstig ist, daß neuerzings wieder Versuche gemacht worden sind. In Schöckingen gen gingen die Beinberge von 1763—80, in Geberszheim in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, in Firschlanden 1805, in Hemmingen 1819 ein, sowie der Beinbau in Renningen, Rutesheim und Warmzbronn schon früher aufhörte. Auch auf dem Vergheimer Hof haben einige Halben noch den Namen Beinberge, wo jest kein Wein mehr gebaut wird.

Bu Biernsheim wurden im Jahr 1768 acht Morgen und 1797 die letten vierzig Morgen Weinberge ausgestodt; das im Jahr 1828 noch vorhandene Keltergebäude war ohne Keltereinrichtung. In Flacht wurde der Weinbau im Jahr 1775 aufgegeben und der Kelterbaum einige Jahre nachher verfaust. Zu Pinache wurden im Jahr 1698 bei Gründung dieser Waldenser-Colonie 25 Morgen Wald zu Weinbergen angelegt, nach 50 Jahren aber wieder in Ackerseld verwandelt. In Serres sindet seit der Ansiedlung dieses Orts im Jahr 1698 kein Weinbau statt, obgleich die Bewohner Wiernsheims einen bei der Errichtung der Colonie an diese abgetretenen Distrift mit Weinreben bepflanzt hatten, der aber nun seit 150 Jahren als Ackerseld benützt wird. Ebenso sind die Weinberge in Schönenberg und Klein=Villars schon längst wieder eingegangen.

In Beiffach, wo früher 116 Morgen Beinberge waren, beschränkte sich im Jahr 1828 bas bem Beinbau gewidmete Areal auf 6 Biertel, die meistens mit weißen Rebgattungen bestockt waren; seitbem muß sich der Beinbau wieder erweitert haben, da nach der Herbstabelle von 1848 von 125 Morgen Beinbergen 28 Morgen im Ertrag waren.

In Monsheim wurden von früheren 58 Morgen Beinbergen im Jahr 1828 nur noch ungefähr 20 Morgen gebaut; bie Tabelle vom Jahr 1848 gablt 18 Morgen im Ertrag und 24 Morgen nicht im Ertrag stehend.

Bu Burm berg wurde in früheren Zeiten ebenfalls Beinsbaugetrieben; die Halbe führt noch jest den Namen "Beinsberg" und läuft auch in den Guterbüchern unter der Rubrik "Bein berge". Ebenso besteht zu Burmberg noch ein Keleterplat und endlich sindet sich in dem Fleckenbrauchbuch folgender Eintrag: "Das Kloster Maulbronn ist die Kelter in nothwendigem Bau und Besserung zu erhalten schuldig, dagegen gibt man von allem Bein, so auf des Flecken Markung wächst, dem Kloster Maulbronn von Zehente und Kelterwein den Siesbenten Theil." Ietzt sind die Beinberge in Klees und Kartosselstwären.

Ebenso hat fich in Großglattbach das dem Beinbau gewidmete Areal von 150 Morgen auf 30 im Ertrag stehende, zu Ipting en von 130 auf 88 Morgen reducirt; in Bären= thal, wo der Beinbau erst im Jahr 1812 begann, hörte er bald wieder auf, da die Beinstöcke nicht recht behandelt wurden und daber keinen Bein aaben.

Im Nagoldthal verirrte sich der Beinbau nach Calw und Bildberg. In Calw will man aus den Benennungen einiger Halben auf kleine Versuche des Beinbaus schließen, die aber nicht gelangen und daher bald wieder aufgegeben wurden. Uebrigens hat der Steg, welcher von der innern Stadt über die Nagold in den sogenannten Vischof führt, noch jetzt den Namen Beinsteg, und in dem Garten des Färbereibesitzers Schingen, der am Kapellenberg liegt, wo allein wegen seiner sommerlichen Lage Rebenanlagen möglich wären, sind jetzt noch einige Beinsstöck, die in Jahrgängen, wie der von 1846, gute Trauben geben.

Selbst in Wildberg nuß vor mehr als hundert Jahren Beinbau getrieben worden sein, benn eine Salbe heißt noch jett "im Beingarten", auch nuß nach bem Lagerbuch Bobenwein daraus gegeben werden, ber aber, weil ber Bein-

bau feit unvordenklichen Zeiten baselbst eingegangen ift, schon längst in einen Geldzins verwandelt wurde. In neuester Zeit sind in einer sonnigen Halde in Baiersbronn Weinstöcke gepflanzt worden, vom Erfolg bieser Pflanzung ist uns noch keine Nachricht zugekommen.

Bu Loffenau, auf der westlichen Abdachung des Schwarzwaldes, wo laut des Inventur- und Theilungsbuches bereits 1616 alle Weinberge, die jest gebaut werden, vorhanden waren, wurde vor ungefähr 122 Jahren ein bedeutendes Stuck Beinberg, der Schöllfopf genannt, in Ackerland verwandelt.

- e) Es ift ein Beweis von ber Milbe bes Zabergans, ber eblen Broving, bes kleinen Italiens, wie es die Alten nannten, wo in Altwürttemberg ber Beinbau am früheften getrieben wurde, baß, so weit es wenigstens bem Verfasser bekannt ift, in keisnem Beinorte dieses Diftrikts ber Beinbau aufgegeben werben mußte, wenn er sich auch ans andern Gründen verminbert hat.
- f) Im Rocherthal, wo gegenwärtig Sall ber lette Beinort ift, erstreckte sich die Kultur der Rebe bis Münster und Bröckingen, \*) vor einem Jahrhundert wurde noch auf allen günstig gelegenen Bergen des Kocher= und Bühlerthales Bein- bau getrieben, ja sogar in Aalen hatte man zu Anfang des vorigen Jahrhunderts in dem füdlich gelegenen Stadtgraben durch einen Beingärtner aus dem Remsthal einen Bersuch mit Anpslanzung von Reben gemacht, aber bald wieder aufgegeben.

Die Beinberge bei Sall werden nach Prescher's Geschichte von Limpurg schon in einer Theilungsurfunde vom Jahr 1441 erwähnt; sie erstreckten sich drei Stunden am Kocher aufwärts bis Münster. Zwischen letterem Orte und Brödingen wurde nach amtlichen Berichten vor etwa 120 Jahren noch Bein ge-

<sup>\*)</sup> Suntheim von Ravensburg, ein Chorherr von Wien, ber zu Anfang bes 16. Jahrhunderts eine fleine Beschreibung von Burttemberg verfaßte, fagt vom Rocherthal: ber Weinbau fangt erft bei Gailborf an, ber Rocherwein ift aber fauer und schlecht.

baut; ein Berg, ber zwischen beiben Orten liegt, heißt noch heute " ber Beinberg," wo sich auch noch verwilberte Reben zeigen. In Bubenorbis wurde im Jahr 1278, in Steinstirchen") am Kocher 1332, in Kröffelbach und Hopfach 1352 und 1399 Beinbau getrieben; gegenwärtig wird im Oberamt Hall außer der Oberamtsstadt selbst nur in Enslinsen, Gelbingen, Haagen und Untermünkheim Bein gebaut.

In dem Oberamt Gaildorf fand früher Beinbau ftatt in den Orten Gaildorf, Eutendorf, Debendorf, Spock, Schlechtbach, Michelbach, Oberroth und in der zu der Gemeinde Eutendorf gehörigen Parcelle Kleinsaltdorf.

Bas den Bein betrifft, der in der Gegend von Gailborf wuchs, so sollen die Gaildorfer Herrschaften ehemals ihren Tischewein von dem sogenannten "guten Berge" zwischen Münster und Bröckingen bezogen haben, auch die geistlichen und weltzlichen Beamten der Herrschaft Limpurg meist mit Kocherz und Erlenbacher Zehentz und Kelterwein, auch mit Schlechtbacher Kelterwein salarirt worden sein. Geringer muß die Qualität des Beins zu Oedendorf gewesen sein, was aus dem Umstand hervorzugehen scheint, daß die Bfarrer zu Bestheim mit ihrer Beinbesoldung nicht in Oedendorf angewiesen wurden.

Bas Kleinaltborf betrifft, so geht aus einem alten Lagerbuch ber Pfarrei Eutendorf hervor, daß schon im Jahr 1542 mit der Anlage von Beinbergen angesangen worden ift, wovon der Zehente an den Pfarrer zuerst 1545 in der Gaildorfer und Eutendorfer Kelter entrichtet wurde. Bom Jahr 1680 an ist in dem Lagerbuch ein fortlaufendes Verzeichenis vom jährlichen Beinertrag. Aber nach den ertragreichen Jahren von 1680 bis 1688 wurde in den Jahren 1689, 1692, 1713, 1716, 1740 bis 1742 gar keine Kelter geöffnet, so daß

<sup>\*)</sup> Dberamtebeschreib. von Gerabronn, S. 163.

von bem Jahr 1766 an bie Beinberge nach und nach eingingen und jest ganzlich ausgerobet find. In Eutendorf felbst ging ber Beinbau im Jahr 1774 ober 1775 ein; die ehemaligen Beinberge heißen jest Keltergarten.

Auf ber Martung Oberroth ift ein Berg von 8 Morgen Flacheninhalt ber " Beinberg" genannt, beffen Gemache in alteren Beiten unter bie ebleren Gorten gegablt worben fein muß, ba Abt und Convent bes Rlofters Murrhardt fich bei einem Bebententaufch zwischen bem Rlofter Murrharbt und ben Schenfen von Limpurg ausbrudlich ben Beinzehenten von Dberroth vorbebielten. Defto geringer muß ber Bein von Dichelbach gemefen fein, ba glaubmurbigen Berichten gu= folge bie Schullehrer ber Begend ihren Schulern bei Belegen= beit bie Drobworte guriefen : Wenn bu nicht brav bift, fo mußt bu Michelbacher Bein trinfen! In Dberroth foll ber Beinbau fcon im Jahr 1525 wieber verlaffen worben fein, ale bas Dorf im Bauernfrieg vom ichwäbifchen Bunbesvolt ausge= plundert und gum Theil verbrannt murbe. In Dichelbach machte ber breißigjabrige Rrieg , wie Dofumente von 1650 befagen, "baß theils Beinberge gar, theils ziemlich eingingen;" aber erft am Unfang ber zweiten Galfte bes vorigen Jahrhun= berte borte ber Beinbau gang auf, und bie Relter murbe ber= fauft.

Chenso waren in Mittelfischach und Rappolts - hofen, einem Filial von Oberfischach, in früheren Zeiten Beinberge; in bem Lagerbuch bes letteren Ortes führt ein Berg, der jett schon seit Jahrhunderten mit Baldbaumen besett ift, vor 30 Jahren aber in Actersand verwandelt wurde, noch den Namen "öde Beinberge." Ebenso besteht in Bich berg unter dem Bolke eine Tradition, daß an einem Berge Reben gepstanzt worden seien, wiewohl in den Atten teine Spur davon kommt; gewisser ist es in Engelhofen, einem Filial von Mittelsischach.

Im Jagftthal, wo gegenwartig ber Beinbau fich bis

Cherbach erftredt, ging er fruber bis Rirchberg, ja fogar bei Lauch beim murbe 1814 ein Berfuch gemacht. Bei Rirch= bera fand er icon vor 500 Jahren ftatt, benn in bem Gultbuch ber Graffchaft Sobenlobe vom Jabr 1357 beifit es: "Stem Raban bon Rirdperg hat einen Beingarten bafelbit, ber gibt 10 Schilling Beller." Auch in bem Rirchberger Gultbuch vom Jabr 1399 fommt Beingartgult vor, im Jahr 1533 werben 14 Beinberge fammt Gulten bavon an ber Altenburg (awifchen Miftlau und Lobenhaufen) angeführt, wovon aber icon bamals 10 mufte gelegen und nur noch 4 im Bau waren; Die Beinberge wurden 1622 erneut. 1651 wieder aufgegeben, und 1655 und 1718 wieder angefangen. Im Jahr 1828 beftanben in Rirchberg noch 2 Morgen Beinberg; im nämlichen Jahre machte man einen neuen Berfuch.") Auch zu Gichenau waren nach bem Gultbuch vom Jahr 1533 Beinberge, fowie bei Diemboth Benennungen von Salben, g. B. ber fleine Beinberg, felbit alte Beinftode, Die fich noch vorfinden, barauf hinweifen, bag bier ebemals Beinbau getrieben murbe. Un einigen Orten mag biefer Beinbau mit bem Enbe bes 16. Sabrbunderte abgenommen baben, benn von jener Beit findet man wenige Beingülten mebr.

In dem Bezirke bes Cameralants Roth am See wird gegenwartig noch Beinbau getrieben in Langenburg, Dber= und Unterregenbach, sowie in Forst, Schult-heißerei Dünsbach; ganz abgegangen ift derfelbe in den Orten Uhenroth, Binfelberg und Elpershofen; aber auch in den Orten, wo der Beinbau noch besteht, ift derfelbe hochst unbedeutend. Bu Langenburg fommen in einem bei dem fürstlichen Rentamte besindlichen Gültbuch vom Jahr 1412 schon Beingülten vor.

Bu Uffumftabt bat ber Beinbau wieber gang aufgebort

<sup>\*)</sup> Rach ber Beschreibung bes Oberamts Gerabronn, S. 49, wurde im Jahr 1847 in Kirchberg noch Bein gebaut.

<sup>\*\*)</sup> Befdreib. bes Dberamte Berabronn, G. 49.

und die Beinberge find mit Futterfrantern angeblumt; letteres findet mit 4/5 ber Beinberge auch zu Buttlingen ftatt.

- g) In die Taubergegend muß der Weinbau, wie schon oben von Beikersheim und Schönbuhl, sowie von Mergentheim bemerkt wurde, schon frühe gekommen sein, wenigstens kam er in das Borbachthal im Oberamt Gerabronn, wozu die Ortschafzten Ober= und Niederstetten, Borbachzimmern, Saagen und Laudenbach gehören, schon um's Jahr 1150. Uebrigens ist derselbe nur noch in den beiden Orten Ober= und Niederstetten von einigem Belang. Anfangs wurde nur auf wenigen Bunkten Wein gebaut, später bekam der Beinbau bez sonders durch die Herren von Rossenberg eine solche Ausdehmung, daß jest jeder, auch weniger dazu geeignete Berg mit Reben angepslanzt ist. Die Traubensorten, das sogenannte süßzrothe Zeug und die rothheunischen Gattungen kamen aus dem Maingrund bei Würzburg.
- h) Im Donauthal find nur an wenigen Bunkten Berfuche mit Beinbau gemacht worben; am bebeutenbften war bieg bei UIm, wo ber Beinbau fich auch bis zum breißigjabrigen Rrieg erhielt. Bie wir oben gehört haben, foll fcon zu Rarl's b. Gr. Beit bei Ulm am Michelsberg Bein gebaut worden fein; glaubmurbigerift es aber, bag bie Sobenftaufen, namentlich Friedrich Barbaroffa, ben Beinbau, wie in gang Schmaben, fo auch in ber Gegend von Ulm eingeführt ober erweitert haben ; wenigstens fommen in einer Ulmer Sofpital-Urfunde vom Jahr 1255 fcon vinem bor. Die Donde von Reichenau, welche in Ulm im Befit eines reichen Rlofters und ber meiften Guter um bie Stadt maren, follen bie Erften gewesen fein, welche Reben anpflangten, namentlich befagen fle ben Dichelsberg bis 1183. Die Beinberge um Ulm wurden auf bem füdlichen Abhang ber Alb, von Soflingen an bis an ben Ausflug bes Blauarms in Die Donau, unterhalb ber Papiermuble, an bem Safran= und Michelsberg (1250), am Efelsberg (1462), in ben Garten von ba bis zum Rubethal, auf ber Bofinger Salbe, mo ebenfalls

schon 1462 Bein gebaut wurde, sodann gegen Süden auf den Bergen hinter dem Dorfe Söslingen angelegt. Aus mehreren Berordnungen des Raths ist ersichtlich, daß man auf den Beinbau bei Ulm ein großes Gewicht legte, denn es war offenbar auf die Belebung des Beinbaus abgesehen, wenn der Ulmer Rath von dem strengen Geset, nach welchem Niemand, der nicht Bürger= oder Zunftrecht in Ulm besaß, bei Strase der Konsiskation Güter kausen oder Bestandgüter bauen durste, doch die Beingärten ausnahm und deren Anlegung und Bau völlig freigab.") Für die Beaufsichtigung des Beinbaus hatte der Rath eigene Beingartpsleger aufgestellt, die noch 1468 ihr Umt versahen. Ulm hatte sogar eine eigene Beingärtnerduberschaft, deren Vorsteher ein Rathsherr und Patrizier war.

Es haben fich außer mehreren Chronifnachrichten \*\*) auch Raufbriefe und Rathsprotofolle aus jener Zeit erhalten.

So wurde bei Ulm und Söflingen bis in die Zeiten bes dreißigjährigen Krieges abwechselnd mit Vortheil und Nachteil Bein gebaut. (2002) In den Jahren 1279, 1432, 1482, 1484, 1511, 1540, 1571 (in diesem Jahren waren die Trauben schon im Junius reif) und 1603 gab es guten Bein und viel; vorzüglich guter rother Bein wuchs in den Söflinger Bergen. Merian sagt in seiner Topographia suevica: "Unno 1540 †) hat man allbereit allhier (Ulm) auf St. Bartholomäi=Tag neuen Bein seil gehabt. Und war der Bein nahent Söslingen so gut als der Elfäßer und um 7 Bfd. geben." Im Jahr 1571 soll ebenfalls ein guter Bein gewachsen sein; der Eimer kostete 17 fl. Auch den Bein von 1603 schäßte man dem Elfäßer

<sup>\*)</sup> Jäger a. a. D., G. 613.

<sup>200)</sup> Ludwig Bartholomaus hertenstein's Dentschrift de origine, progressu, rebus gestis etc. Reip. Ulm. 1733, S. 4. Bergl. auch Jäger, Ulms Berf., S. 607.

D.A. Beidreibung von Ulm, G. 46.

<sup>†)</sup> Der Sommer von 1540 war heiß und troden, ber Bein wurde überhaupt von vorzüglicher Gute.

gleich; er foll fo ftart gewefen fein, baf ein fleiner Becher babon beraufchte.")

Die Söflinger setzten ben Beinbau auch am längsten (bis 1635) fort. Aber in ben traurigen Zeiten bes dreißigjährigen Krieges, namentlich von 1634 bis 1648, wo Gärten und Beinsberge verwüßtet wurden, hörte er in der Umgegend von Um aus Mangel an Arbeitern und Beintrinkern (?) auf; doch erstönte noch alle Nacht um 10 Uhr die Beinglocke. Jetzt hat sich bas Andenken an den ehemaligen Beinbau nur noch in dem Namen der "Söflinger Beinberge" und der Beingärtnersbrüderschaft erhalten, zu welcher nun alle Gartenbesitzer, in deren Gärten früher Bein gebaut wurde, gehören.

In Beinstetten, Oberamts Wiblingen, wurde nach einer Bolfsfage in alten Zeiten ebenfalls Bein gebaut, wiewohl die cameralamtlichen Lagerbücher, welche bis zum Jahr 1400 zurückgehen, Nichts vom Beinbau erwähnen, ebenfowenig wie von dem Beinbau, der in harthaufen, einem ehemaligen Klosterhofe, getrieben worden sein soll, obgleich hier die südliche Abdachung eines Berges noch jest die "Beinhalde" heißt, so daß zu vermuthen ist, beide Bersuche seien wegen des geringen Erfolges schnell wieder aufgegeben worden.

Im Biblinger Kloftergarten selbst wurde einst Beinbau getrieben, benn in bem sogenannten ichnographischen Entwurse des Gotteshauses Wiblingen, zusammengetragen in den Jahren von 1697—98 und bem Abte Wobestus gewidmet, ist bei Beschreibung des Klostergartens von Biblingen gesagt, daß außer dem noch bestehenden Rebgelande, längs der Klostermauer, früher ein eigener Rebgarten bestanden habe, welcher

<sup>3)</sup> In Burttemberg war ber wenige Bein von 1571 fauer; 1603 gab es auch im Unterland guten Wein und ziemlich viel.

<sup>3</sup>m Jahr 1824 haben einige Gartenbefiger in Ulm Reben aus bem Elfaß tommen laffen und an bem füblichen Abhang ber Berge Bein zu bauen angefangen. Bergl. auch: Elben, Schwäbische Chronit 1834, S. 831.

mit Beinftoden bepflanzt gewesen fei, bie aus Belichland un= mittelbar bezogen worben waren.

In Breng, einem Dorfe im Oberamt Seibenheim, ist eine Anhöhe von ungefähr 200 Morgen, welche man ben "Beinsgarten" nennt, und beren fübliche Seite Terrassen hat, wie sie gewöhnlich in Beinbergen getrossen werden, wobei jedoch nicht zu läugnen ist, daß keinerlei Dokumente das Dasein früherer Beinberge beweisen, sondern nur eine Tradition hier zur Zeit des dreißigjährigen Krieges Weinbau treiben läßt.

Aehnliche Terraffen finden fich auch noch in Giengen, wozu noch der Umftand kommt, daß eben diese halden noch ben Namen "Beinberge" führen.

In Biberach\*) wurde zwar im Jahr 1386 ein Versuch mit einer Rebenlage gemacht und hierzu ein günstig gelegener Berg, 8—9 Morgen haltend, ber noch ben Namen "Beinsgartenberg" führt, gewählt, ber Bau aber, weil der Bein nicht gerieth, bald wieder aufgegeben. Ebenso waren ehemals Beinberge in Riedlingen, Zwiefalten dorf, Mittenhausen und Nasgenstadt D.A. Chingen, wo jest schon lange keine Trauben mehr blühen.

Ein füblich gelegenes Gelande bei ber Domane Landauhof, zur Markung von Binsmangen gehörig, führt noch ben Namen "Beinhalbe" beswegen, weil vor dem dreißigjährigen Kriege baselbst Bein gebaut worden sein soll.

In Winterstetten Stadt waren noch bis auf die neueste Zeit 2/4 Worgen am Schloßberg mit Reben angespstanzt, 2000) die aber nur in außerordentlich warmen Jahrsgängen einen Ertrag gewährten. In dem herrlichen Weinjahr 1834 wog sogar der Clebner aus dem Winterstetter Weinberge 98, der Rulander 95, der Elbing 90 Grade. Der damalige

<sup>\*)</sup> D.M.: Befchr. von Biberach, G. 33.

<sup>\*\*)</sup> D.: M. : Beichr. von Chingen, G. 53.

D.M.Befdr. von Balbfee, C. 45; Comabifde Chronif 1834, C. 1043.

Bestiger Schwarz hatte ben Berg unter ber Leitung eines Beingartners vom Unterlande in einen Beinberg umgeschaffen und mit Reben aus bem Gelände von Emishofen in der Schweiz angepstanzt. Bei Scheer führt noch jetzt ein Gut den Namen Rebgarten und im Lagerbuch von 1541 kommt noch ein Baumgarten am Balderstein, einer Burgruine am linken Donauuser, gegenüber von Scheer, sammt einem Beinwachs vor. "). Der unbedeutende Versuch scheint aber bald wieder ausgegeben worden zu sein.

Auch bei Tuttlingen foll nach einer Sage im fogenannten Mohrentobel, am Fuße bes Rußberges ein Beingarten angelegt gewesen sein; mit welchem Erfolge und wie lange er gebaut wurde, ift unbekannt. Daß es aber keine Unmöglichkeit sei, in Tuttlingen Trauben zu erziehen, beweisen die Jahre 1827 und 1828, in welchen, nach den amtlichen Berichten, Kamerzen ganz reise, suße, sowohl rothe als weiße Trauben geliesert haben, wiewohl man daraus noch nicht auf einen gunstigen Erfolg des Beinbaues im Großen schließen darf.

i) In der Gegend bes Boden fee's war, wie wir oben gehört haben, der Beinbau früher bekannt, als in den mittleren Gegenden unferes Baterlandes, vielleicht wird er aber nur deß-wegen balber erwähnt, weil die Nähe der Klöfter St. Gallen und Reichenau bier der Frömmigkeit früher Gelegenheit zu Schenkungen gab, als in Altwürttemberg, wo damals noch feine Klöfter waren. Klöfter und Herrschaften kauften an geeigneten Pläten Güter, legten Beinberge an, bauten Keltern und wirkten mittelbar und unmittelbar auf Beredlung des Beinbaues. So legte die Prätatur Beingarten ein Rebland bei Liebenau an, deffen Bein den aller andern Beinberge übertraf. Gegen das Ende des 14. Jahrhunderts wuchs am Bodensee mehr und besserre Bein als selbst gegenwärtig. Es wurden besonders kleinere und odlere Traubensorten gepflanzt,

<sup>\*)</sup> Got, die romischen heerstraßen, G. 128, Anmert. 1.

und die weniger fett gedüngten Rebgärten waren rauher gewöhnt und widerstanden beffer dem Frost. ") Auch hat der Beinbau am Bodenses gegenüber dem Unterländer den Vorzug, daß der Rebsat nur aus wenigen Rebsorten besteht.

Daff in ber Gegend bon Beingarten ichon febr frube Beinbau getrieben worben fein muffe, geht aus beffen Ramen berbor, ber icon 1055 vorfommt. Mus bem Schuffenthal ift befannt, bag ber Gleiß ber Clfterzienfer Monnen zu Baindt einen Theil bes füblichen Abbanges eines Berges (10 Sauchert) zwifchen Baindt und Baienfurth, mit Reben bewflanzt bat. Das gange Rebaut auf bem Unnaberg bei Baindt, mit einer barin befindlichen Relter, wurde por etlich und 20 Jahren verfauft und Die Reben ausgehauen; Die Beinberge auf bem Blafiberg bei Altborf und Beingarten, 10 Dorgen haltenb, find noch im Bau. Auch im Bodenjeethale murbe ber Beinbau in einzelnen Orten gang aufgegeben ober wenigftens auf bas Unbedeutende reducirt. Go murbe in ber Gemeinde Flunan an zwei Orten, in Rappersweiler und Bitten: berg, im porigen Jahrhundert noch auf 11 Jaucherten Bein gebaut, allein ber Bau von 1771 bis 1777 eingestellt, und bie Relter zu Rappereweiler im Jahr 1777 abgebrochen. In ber Gemeinde Ettenfirch reducirte fich ber Beinbau auf Das Unbedeutende (1848 nur noch 8 Morgen) und in dem Marktfleden Lang en argen veridwand er erft 1818, wo 24 Dorgen Rebland in Folge ber Sungerjahre von 1816 und 1817 in Aderfeld verwandelt wurden. In Frie briche hafen befam

<sup>&</sup>quot;) G. Schwab, der Bobenfee, I. 3.250; Gof, der Beinbau ic. 36. — Auch Baccius fagt in seiner Naturgeschichte des Weins (de naturali vinorum historia, Romae 1596), daß die sonnigen Weinberge bei Weingarten (Vaingardta) mit eblen Neben aus Italien (optimis ab Italia consitum vitibus) bepflanzt worden seinen, aus welchen man die besten Weine gewonnen habe, Mustateller, Sabiner (Trebulana) und fretische Weine, welche an den kaiserlichen Hof verführt worden seien.

im Jahr 1827 Beter Lang, Gastgeber und Kornhandler, ber sich um die Verbesserung bes Beinbaues in seiner Heimath verdient gemacht hat, aus einem von der herrschaft erkauften und gut behandelten Beinberg von 13/16 Morgen 27 Eimer Bein, was auf den Morgen einen Ertrag von 22 Eimer 11 Imi 8 Maas, und, den Eimer zu 20 fl. gerechnet, einen Erlös von 454 fl. 40 fr. ausmacht. In neuerer Zeit werden in Friedrichshafen, wo seither enge Bestockung vorherrschte, die Stöcke weiter auseinander und in gerader Linie gesett.

Ueberbliden wir nun die gerftreuten Rachrichten von ber Bu= und Abnahme bes Beinbaus, fo finden wir, bag in eintgen Gegenben Burttemberge zwar auch Verfuche gemacht worben find, theils eingegangene Beinberge wieder neu zu bestoden, 2. B. im Jahr 1780 in Balbhaufen, Cameralamisbezirfs Bord, in ben Jahren 1778 bis 1785 in Deuffen, im Jahr 1801 in Sinbelfingen, im Jahr 1816 in Gailborf. 1824 in Ulm. im Jabr 1828 in Bronnweiler D.M. Reutlingen, theils neue Beinberge angulegen, g. B. im Jahr 1801 in Sechfelberg und Rothmannsberg, ") Cameralamte Bacfnang, im Jahr 1812 in Reubarenthal, \*) D.A. Maulbronn, im Jahr 1818 in Unterurbach, ") D.A. Balbfee, in Durrhard, \*) in ben 1820er Jahren in Baf= feralfingen,") im Jahr 1828 in Rirchberg") an ber Jagft und in Retterichen, D.A. Tettnang zc.; im Gangen aber bat die Beincultur in Burttemberg in ben letten zwei Jahrhunderten mehr ab= ale zugenommen, mabrend man gur Beit Bergog Chriftoph's berechnete, bag feit bem Tubinger Bertrag bis zur Regierung Chriftoph's 40,000 Morgen Beinberge und eben fo viel Morgen Acterland angelegt worben feien. 00) Rach ben Diefer Arbeit zu Grunde liegenben Rotigen, welche auf amtlichen Berichten ber Dber= und Cameralamter

<sup>&</sup>quot;) Saben jest feinen Weinbau mehr.

Daifter, Bergog Chriftoph I., C. 510.

beruhen, hat der Beinbau bis 1827 in 40 Ortschaften ganz ausgehört und in 31 bedeutend nachgelassen; außerdem sind 39 Orte angegeben, in denen das gänzliche Aushören, und 7 Orte, wo die Abnahme des Beinbaus bloß auf unbestimmten Nachzichten und Sagen beruht, während nur in 17 Ortschaften neue Versuche mit Beinbau gemacht wurden, wobei wohl zu bemerken ist, daß die in neuerer Zeit gemachten Versuche der Beincultur nur vereinzelt sind, während das Aushören des Weinbaues meistens in ganzen Ortschaften stattgefunden hat und noch stattsindet. So stand z. B. in Frommen hau sen und Rem mingsheim O.A. Nottenburg von  $12^{1/4}$  und  $10^{1/2}$  Morgen Beinbergen im Jahr 1848 kein einziger mehr im Ertrag.

Bei einer Vergleichung ber amtlichen Gerbsttabellen von 1827 und 1848 finden wir ferner, daß in diesen 21 Jahren der Weinbau in 196 Weinorten zugenommen, aber in 279 Ortschaften abgenommen und in 19 ehemaligen Weinorten ganz aufgehört hat. Das gänzliche Aufhören des Weinbaus fand statt in den Kameralämtern

Balingen, in Frommern,

Pfullingen, in Gomaringen,

Sall, in Gailenfirchen, Geislingen, Sagenbach, Obermunt: heim, Rieden, Sanzenbach, Steinbach, Tullau, Uttenhofen.

Schönthal, in Schönthal und hermuthhaufen,

Tettnang, in Sirschlatt und Retterschen,

Rirchheim, in Rogmalben,

Biernsheim, in Flacht und Barenthal.

Die Zunahme war in einigen Weinorten ber Abnahme fast gleich, wie z. B. ber Weinbau in bem Cameralamt Backnang in 10 Ortschaften zu= und in 9 Ortschaften abgenommen hat; in anderen war die Zu= oder Abnahme überwiegend, wie aus folgender Tabelle ersichtlich ist, wobei bemerkt wird, daß nur Beränderungen, die mehr als zwei Morgen betragen,

beachtet wurden, und Diftritte, wo ber Unterschied zwischen Bu= und Abnahme unbedeutend mar, weggelaffen wurden.

| Cameralamt   |    |   |    | 31            | nahme u    | nb | 21 | bnahme     |
|--------------|----|---|----|---------------|------------|----|----|------------|
|              |    |   |    | bes Beinbaus. |            |    |    |            |
| Canftatt     |    | • | in | 8             | Beinorten, | in | 4  | Beinorten. |
| Großbottmar  | ٠  | • | )) | 11            | <b>))</b>  | 10 | 3  | <b>»</b>   |
| Güglingen .  | ٠. |   | 39 | ,2            | <b>))</b>  | n  | 11 | . 10       |
| Seilbronn .  |    |   | )) | 9             | 13         | )) | 4  | »          |
| Rochendorf.  |    |   | 1) | 4             | m          | )) | 8  | »          |
| Lubwigsburg  |    |   | 1) | 1             | <b>39</b>  | ,, | 8  | <b>))</b>  |
| Marbach      |    |   | 10 | 1             | ъ          | ,, | 14 | 10         |
| Maulbronn .  |    |   | 1) | 3             | ))         |    | 8  | "          |
| Baihingen .  |    |   | 10 | 1             | >>         | ,, | 11 | ,,         |
| Beinsberg .  |    |   | 1) | 13            | >>         | "  | 6  | <b>'</b>   |
| Binnenben .  |    |   | 10 | 2             | » -        | n  | 12 | · n        |
| Laufen       |    |   | 33 | 9             | 33         |    | 2  | <b>)</b>   |
| Creglingen . |    |   | 19 | 4             | ))         | )) | 16 | »          |
| Sall         |    |   | 33 | 0             | 19         | )) | 5  | »          |
| Mergentheim  |    |   | 33 | 7             | **         | ** | 16 |            |
| Dehringen .  |    |   | 39 | `5            | »          |    | 14 |            |

Gehen wir nun die einzelnen Fluggebiete durch, so zeigt es sich, daß das völlige Aufhören des Weinbaues in dem Donauthal, und wenn wir die oben angeführten Nachrichten aus dem Nagoldthal für begründet annehmen wollen, auch in diesem stattgefunden hat.

Nächstdem war die Abnahme am stärkten im oberen Neckarthal, von welchem aus 20 Orten theils bestimmte, theils bloß auf Sagen beruhende Nachrichten über das Aushören des Beinsbaues vorhanden sind, ferner im oberen Jagst- und Kocherthal, auf dem Hügelzug zwischen der Bürm und Glems; am geringsten war die Abnahme des Weinbaus im unteren Neckarund Murrthale, aus welchem blos von drei Orten bestimmte Nachrichten hierüber vorhanden sind.



Schon aus bem oben, in Bezug auf bas Neckarthal Gefagten. läft fich febließen, bag unter ben Urfachen, burch melde bie Abnahme bes Beinbaues in Burttemberg veranlagt wurde, Die flimatifden Berhaltniffe eine Sauptrolle fpielen. Außerbem gehören aber auch geringer Ertraa, Unfennt = nif ber Bebandlung von Seiten ber Beinbergbefiger, Rrie asund Bilbichaben, Dangelan Abfas ber geringeren Beine beim- Auftommen ber Bierbrauereien und auch ber befferen bei Aufhebung ber Rlofter und bei ber vermehrten Ginfubr frember Beine zu ben Ilrfachen ber Abnahme bes Beinbaus. Um meiften trug aber mobl an vielen Orten bie leberzeugung ber Beingartner bei, bag ber Beinbau in Burttemberg, bei ben bedeutenden Grundlaften, welche auf ben meiften burgerlichen Beinbergen bafteten, faum in ben befferen Lagen, geichweige in ben ungunftigen Boben und Lagen einen nachhaltigen Reinertrag gemabren fonne, und biefe Guter weit nutlicher zu andern Gulturarten vermenbet merben fonnen, befonders nachdem burch bie Berbftordnung von 1607 bebeutenbe Strafen auf jede Berfeblung gegen bie Bmangsanstalten in ben Reltern und bei Abreichung ber brudenden Abgaben eingeführt maren.

Das rauhe Klima, sowie die gegen Nord winde nicht geschützte Lage und das ungunstige Terrain versanlaste das gänzliche Ausboren oder wenigstens die Abnahme des Beinbaus bei Aichschieß, Biberach, am Bodensee, bei Dünsbach, Gaildorf, Lampoldshausen, Michelbach, Offenau, Binache, Kottweil, Tettnang, Tiesenbach (O.A. Neckarsulm), Bannweil, Beisfach (O.A. Baihingen, hier war der Boden zu leicht); Frühlinges und herbstfröste vertrieben oder verminderten den Beinbau in Murrhard, Sulzbach und Cschelhof, in Nürtingen, Behingen, Baldenbuch, Plattenhard und Rohr; wegen vieler Kehljahre und geringen Ertrags wurde die Beincultur aufgegeben in Kusterdingen,

Rubgarten, Abenroth, Binfelberg, Langenburg, Dber- und Unterregenbach, Solzgerlingen, Biernsheim, Flacht, Renningen, Bineborf, Rappoltshofen und mahrscheinlich an ben meiften anderen Orten; wegen Unfenntnig bes Beinbaus von Seiten ber Befiger borte bie Unpflangung ber Reben auf in Rirchberg an ber Jagft und im ehemaligen Cameralamtsbezirk Merklingen, mo zugleich ber geringe Biebftand nicht bie geborige Dungung erlaubte; ber Bilbid,aben entleibete ben Bein= bau ben Bewohnern von Bonlanden, ") Bronnweiler und Binache; endlich trug in Langenburg und Binfelberg auch bie bobere Befteurung ber Beinberge gur Berminderung und jum Aufhören bes Beinbaus bei, fowie ber Rrieg und ber Mangel an Arbeitern das Aufhören ber Beincultur in ber Gegend von Ulm veranlagte, mabrend bie Gimpobner von Omund es vortheilhafter fanden, fich auf Gewerbe zu legen und baber ben undankbaren Beinbau aufgaben.

Offenbar mar bas Aufhören bes Beinbaus in manchen Gegenden fein Unglud. Der Anbau ber Rleearten vermehrte ben Biebstand und wirfte baburch vortheilhaft auf ben Acter= bau, fowie bie minder garten Dbftbaume oft ein Betrante lieferten, welches ben fruber erzeugten Bein gewiß an Ertrag und Gute weit übertraf, wie wir aus ben Gintragen ber Be= amten zu Merklingen in Betreff bes Beinzehentenertrags erfeben. In ber Rellerei=Rechnung von Beil ber Stadt von 1713-14 beißt es : "Diefes Jahr ift fein Berbit gewesen, indeme Die wenig erwachsenen Trauben zu feiner Zeitigung gefommen, baß folche hatten gekeltert ober genoffen werden konnen, baber Die zu ber Rellerei Untheil gefallenen zwei Butten voll verkauft wurden um 40fr." Alehnliche Notigen finden fich bei ben Jahren 1714, 1730, 1733, 1740, 1792 von Beil ber Stabt, ferner in ber Beimsheimer Rellereirechnung von ben Jahren 1715, 1719, von Münklingen in den Jahren 1716, 1732 zc.

Bonlanden hat jedoch noch 38 Morgen Weinberge am Uhlberg.

## 2) Lob bes Rectarmeines im 15., 16. unb 17. Jahrhundert.

Die Reckarweine, wie die württembergischen Beine vor der Erwerbung der neuen Landestheile im Kocher= und Jagstthale, sowie am Bodensee, im Allgemeinen genannt wurden, erfreuten sich im 15., 16. und 17. Jahrhundert eines ganz besondern Ruses und waren im Ausland sehr beliebt. dechon im 14. Jahrhundert, sagt Paul von Stetten, hielt man in Augsburg viel auf den italienischen und französischen Bein (vinum latinum) doch war auch der Reckarwein (vinum neccaricum) nicht versachtet. Im Jahr 1487 wurden 7 Einer welschen Beins und 1082 Kannen Neckarwein verschenkt.

Die besten Beine in Bürttemberg erzeugten zu Thetinger's Beit Canstatt, Baiblingen und bas Remothal; Stuttgart, bessen Beinberge in fruchtbaren Jahrgangen sich immer burch eine unglaubliche Wenge Trauben auszeichneten, so baß ein späterer Dichter bavon fagt:

Größern Beinwachs nie hab' g'fehn, Alls umb bife Reffer thet ftehn,

nennt er die Wiege bes Bachus und stellt ben Weinbau unter ben Beschäftigungen der Einwohner oben an. Schon 1304 lagen um Stuttgart 37 Beinberghalben und 1351 gab es schon 1593 Morgen zehentpflichtige Weingarten. Den Bein von Untertürkheim vergleicht Thetinger mit dem Nektar (vinum Nectaris instar). Von dem Enzthal und dem unteren Neckar rühmt er die trefslichen Beine von Bönnigheim, Bietigheim und Besigheim, ebenso die von Maulbronn, und preist des Weinsberger Thales und des Zabergaus Milbe und Frucht-

Der Italiener Baccius erwähnt in seiner Naturgeschichte bes Beins Stuttgart, Reutlingen, Eflingen und heilbronn als vorzügliche Beinorte. (Stutgardia condensis consita vineis appingitur. Nec longe oppida insignia, Ruttlingen, Esslingen, Halisprun vinetis referta arboreis.)

barkeit. Der Ufperg war, die Nordseite ausgenommen, gang mit Beinftoden besetzt, und eben so reich an Rebpflanzungen war Markgröningen.

Als Graf Ulrich ber Vielgeliebte, um sich, wie Sattler meint, "ber burch ben pfälzischen Krieg und die Ranzionirung aus ber Gefangenschaft zugezogenen Schuldenlast zu entledigen, ") im Jahr 1462 um 1100 fl. an das Stift zu Ellwangen 25 Eimer jährliche Beingült verkaufte, welche dasselbe aus den Kellereien zu Stuttgart und Baiblingen nach Belieben auswählen durfte, behielt er sich das Gewächs aus der Falkerthalden bei Stuttgart, ") aus dem Mönch berg zu Untertürkeim, von der Kaiserschalden zu Korb, und aus dem Harder und Füßlinstobel zu Stetten vor. Diese Beine gehörten also sichon damals zu den besten im Lande.

Dağ Bürttemberg früher auch fehr vielen Bein hervorsbrachte, beweist die Geschichte des Feldzugs, den der Schwäbische Bund im Jahr 1519 (1900) gegen Herzog Ulrich unternahm. Die Bündischen verwunderten sich sehr, daß fast alle Bauern im Neckarthal ihre eigenen Keller und zum Theil Vorrath an Bein, ein Jeder aber wenigstens einen Haustrunf hatte. Sie nahmen eine ungeheure Menge Bein aus den herzsschaftlichen und Privatsellern mit sich fort. †) Aus der

<sup>\*)</sup> Sattler, Gefch. ber Grafen III, S. 54. In bemfelben Jahre fand man bei einer Aufnahme bes Weinvorraths in Graf Ebershards Theil, daß 12400 Eimer B. vorhanden waren. Sattler a. a. D. S. 8.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. auch Steinhofer III, S. 151.

<sup>3</sup>m 3. 1518 gab es zwar wenig, aber fehr guten Wein; bas 3. 1519 war fruchtbar, es gab Frucht, Wein und Obst viel und gut.

<sup>†)</sup> Am Montag (ven 11. April 1519) ift bas (Bundes) hör famptlich im nedarthal fill gelegen, daß haben bie Anecht baß Beinlager gehensten, hatt man dieweil die Wirtempergischen Futterfasten und Beinfeller über vol und trefflich Traustung und Zusahungen nitt vergessen. Sattler, herzoge II, S. 14; Beilaz gen S. 35; hend, Ulrich, h. z. W. I, S. 552.

Rellerei von Schornborf murben 600 Gimer und aus ber Stabt Rirchheim, nach Gabelfofer, 28 Bagen Bein, und zwar 4 Bagen in's Felblager bor Tubingen, für ben Bergog Bilbelm von Baiern, Ulrich's Schwager, 2 Bagen nach Eflingen, 12 Bagen nach Munchen, 3 Bagen für herrn Rafpar Binger, 5 Bagen für Beit Auerbacher, Alles auf Befehl bes Bergogs Bilbelm fortgeführt. Gelbft Frembe erftaunten über bie Menge Bein, welche Burttemberg erzeugte. Gin Benetigner, Mocenigo, welcher Gefandter in Deutschland mar, fcbrieb 1548: "In Franfen, im Birtembergifchen, am Rhein, geben bie Sugel fo reichlich Bein, bag Jeber, auch ber armfte Bauer bort fein Fag voll Bein bat." 3m Jahr 1520-21, alfo gur Beit ber oftreichischen Occupation, betrug ber Gefällwein ber fürstlichen Rellereien und Bogteien 6862 Gimer Bein; Darunter waren aber die Gefällmeine ber Rirchen, Rlöfter und Rorporationen nicht begriffen. Den Gimer gu 3 Bfb. gerechnet, machten jene 6862 Gimer 20,586 Pfb. Beller, ober nach unferem Gelb 14,753 fl. 18 fr. aus. \*)

Noch mehr Bein als im Kriege mit bem Schwäbischen Bunde ging im Bauernkrieg 1525 und im 'dreißigjährigen Krieg 1618—1648 verloren. Die durstigen Kehlen der Bauern ließen sich namentlich ben kühlen Klosterwein baß schmecken. Der Schaden des Klosters Bebenhausen allein belief sich im · Jahr 1525 innerhalb 4 Tagen auf 162 Eimer Bein, nicht zu gedenken des dabei verübten Muthwillens, indem die Bauern z. B. "8 große Faß mit Spießen durchbohrt und dieselben austausen lassen, da Jedermann trinken mögen, auch die Keller voll Bein geschwommen." 32) Im dreißigjährigen Krieg wurde, nach Steinhoser, 3000) "der alte Bein auf denen Dörfern von den Soldaten ausgetrunken, und in denen Städten von

<sup>\*)</sup> Sausleutnere Schwäbisches Archiv 1790 I, S. 182.

memminger, Stuttgart und Ludwigsburg, G. 44.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Steinhofer, I, G. 538.

benen Offiziers auf Abschlag ber Contribution genommen und hinweggeführt, daß benen Bürgern davon gar nichts geblieben." Bom Februar bis Junius 1635 gingen allein in dem Piccolomini'schen Quartier, laut einer im Brackenheimer Archiv befinds lichen Urfunde, 853 Eimer 7 Maas alten und 1515 Eimer 15 Jmi 7 Maas neuen Beins auf. ") Und die Schorndorfer sagten in einem an den Generallieutenant Gallas gerichteten Schreiben: "Damit wir verderbte Leut sein und verbleiben möchten, so wird von der Soldatesca uns alles de facto weggenommen, unfer Bein theils ausgetrunken, theils verkaust, verpartirt, mit Ausschlagung der Zapsen in die Erde gelassen und verwüstet."

Daß übrigens ber recente, bem Gaumen burch seine fühlende, den Durst stillende Eigenschaft angenehme Reckarwein auch in Ländern beliebt war, wo suße Beine erzeugt wurden, beweisen mehrere urfundliche Nachrichten, nach welchen Neckarweine unter Gerzog Ulrich an den bairischen Gof und unter Berzog Christoph und seinen Nachfolgern an das kaiferliche Hossager in Bien und an andere Fürstenhöse geschickt wurden.

Schon im Jahr 1498 schickte der (11jährige) Gerzog Ulrich an seinen nachmaligen Schwiegervater, Gerzog Albrecht von Baiern, zwei Bagen neuen und alten Bein, weil et glaubt, "der Gerzog möcht zu zhtten auch gelüsten, sur en 2009) Bin zu versuchen."†) Im Jahr 1499, wo es viel und guten Bein gab, wurden wieder zwei Bagen alten und neuen Beins nach Baiern geführt; dafür schickte Gerzog Albrecht Salz und süßen Bein und schreibt dazu: "Die baide wir in ewer lieb fürstenzthumb nit so gemain achten." Im Jahr 1500 überschickte Ulrich wieder 4 Bagen Neckarwein und begleitete das Geschenk mit

<sup>3)</sup> Klunzinger a. a. D., I, S. 31. 3m J. 1634 gab es viel und guten, im J. 1635 aber wenig und fauren Bein.

<sup>93)</sup> Rofd, Schorndorf u. f. Umgebung, G. 63.

Saurer, frifder, rafer Wein bezeichnet in biefem Ginne nicht bie Effige, fondern bie Rohlenfaure bes Beines.

<sup>†)</sup> Bürtt. Jahrb. 1836 I, S. 177.

einem Schreiben, worin er sagt: wenn Albrecht auch teinen Mangel an Beinen habe, so glaube er boch, baß ihm bisweilen ein frisch er Trunk willkommen sein werbe. So gingen, so lange bas Reich einig war, immer Sendungen von "frisch em suren Bin, der in der rechten Sommerzeit, so es recht heiß wäre, gar vil baß schmeckte," nach Baiern. Nach der Biederaussöhnung bes bairischen Hoses mit Herzog Ulrich bat sich Herzog Wilhelm, Albrecht's Nachfolger, im Jahr 1544 wieder Neckarwein aus und versprach dafür "ainen gueten suessen.

Bie nach Baiern, so wurde auch nach Destreich Wein aus Württemberg geführt, obgleich dieses Land bei seinem Reichthum an ungarischen und Throler Weinen weder in Rücksicht auf die Wenge, noch auf den Gehalt des Weins sich an das Ausland zu halten brauchte. Der östreichische Hof hatte sich während und seit der Occupation von Württemberg so sehr an die Neckarweine gewöhnt, daß sogar die Gemahlin des Erzsherzogs Ferdinand, ob sie gleich, als Tochter des ungarischen Königs, Kennerin der ungarischen Weine sein mußte, im Jahr 1527 an den östreichischen Statthalter in Stuttgart schrieb, er solle ihr Neckarwein schieken, an den sie sich so sehr gewöhnt habe, daß es ihr schwer wäre, andere Weine zu trinken, damit sie auf den künstigen Sommer, sondere Meine zu trinken, damit sie auf den künstigen Sommer, sonderlich, so sie Gott der Allsmächtige wiederum mit einem jungen Erben begaben würde, mit gutem Neckarwein versehen sei "in die Kindpeth."

Auch später war ber wurttembergische Bein am Wiener Hofe beliebt. Am 20. Februar 1542 schrieb Berzog Ulrich an feine Rathe in Speier, sie follten bem König Ferdinand zu wiffen thun, daß er ersahren habe, wie sein Mundkeller einen neuen Elfinger bei ihnen (ben Rathen) in ber Gerberge geholt und seinen Gerrn habe versuchen laffen, bem er bann auch ganz

<sup>\*)</sup> Burtt. Jahrb. 1836 I. C. 179.

<sup>199)</sup> Burtt. Jahrb. a. a. D. G. 180.

wohl geschmedt. Daher schicke er bemselben einen Bagen voll von diesem Bein und bitte, daß er seinen Mundkeller zu ihm schicke, so wolle er ihn auch noch andere Beine versuchen laffen, und wenn er darunter einen finde, von dem er glaube, er wurde Seiner Majestät besser dienen, den solle der König nach seinem Bohlgesallen keineswegs sparen. — Der König erklärte hierauf auch, er wolle seinen Mundkeller in kurzen Tagen nach Maulbronn oder Stuttgart schicken.

Dag ber Elfinger Bein im Ausland beliebt mar, ift nicht gu berwundern, aber ftaunen muffen wir, bag aus Begenben, Die bor einiger Beit noch wegen ibrer eblen Busicheerentrauben verrufen waren, Bangen und Detingen, Beinlieferungen in ben faiferlichen Reller nach Bien gingen und auch fonft ge= fucht waren. Alls im Jahr 1546 \*\*) Bergog Ulrich ben Baup= tern bes ichmalfalbifden Bunbes Nedarwein in's Lager ichidte. behagte bem Landgrafen Philipp von Seffen bornehmlich ber neue Bein von Bangen, weil er gegen bas Bodagra gut fei, bob) und unter bem Befoldungewein, welchen Bergog Chriftoph fei= nem ebemaligen treuen Sofmeifter Tiffernus aussette, mar auch ein Gimer Bangemer. 3m Jahr 1559+) fchidte Chriftoph 4 Fag mit Bangheimer, Fellbacher, 3merg und rothen DeBinger an Erzbergog Rarl, ben Gobn bes Raifere Rerbinand. Diefes Geschent war mit folgendem Briefe begleitet: "Go laffen Bir G. L. vier baff mit Bangbeimer, Fellbacher, Zwerg und Rote Detinger, fo gut Er vnne in nech= ftigem Berbit (1558) gewachsen ift, bei gegenwärtiger Fuor guthommen zc." Ueberhaupt muß bamale ber Deginger Bein febr beliebt gemefen fein, bennim Jahr 1565 ++) fdrieb Chriftoph

<sup>&</sup>quot;) Schreiben im Ctaatsarchiv.

<sup>3</sup>m 3. 1546 gab es nicht viel, aber guten Bein.

<sup>\$90,</sup> Bent, Bergog Ulrich III, C. 390.

<sup>†) 3</sup>m J. 1559 gab es wenig und fauren, im J. 1558 viel und guten Wein.

<sup>††)</sup> Datum Boblingen b. 30. Oft.

an seinen Keller in Urach: "Bir haben bein unterthänig Schreiben von wegen der heurigen Metzinger Weine gelesen, und diemeil solche Weine, so du und zugeschickt, nit süß trinken, so wollest allen Fleiß anwenden, ob du rothen und weißen bekommen könntest, der da noch süß trinkt und etwas rees und start sei, welcher auch die Süße ein Monat 2 oder 3 behalten möge, und Uns ein Muster desselben zu versuchen schieken. Du wollest Uns auch unterschidlich berichten, was dir in allem auf diß Jahr für roth er und süßer Metzinger Wein in die Kellerei kommen sei; auch darneben schreiben, ob zu verhoffen, daß dieselben, und welche darunter starck und zapsrees werden mögen."

Chenfo fdrieb " Criftoff" im Jahr 1566 ben 26. Dai an die Rentfammerrathe: "Bir geben euch gnediger Mainung gu ertennen, bas vuns bes Darfgrafen, Churfürften gu Branbenburg Sonn, Markgraf Johan Friedrich, Bergog Bolfgangen Pfalzgrafen Sonn, Bergog Ludwig Philipps, befigleichen Graue Guntber von Schwarzenberg ac. angefprochen und gebetten, bağ wir Inen auf gegemvertigem Bug In Sungarn wiber gemeiner Christenbeit Erbfeindt ben Turten mit einem Trunth Rectarwein zu fteur fommen wollten. Darauf baben wir Ir Jebem 2 Fuber zu geben bewilligt. Darumb fo ift onnfer Befelch, Ir wellendt alfobald und on ainichen Bergua, vier Fuber bes Beine, wie man buß benfelben alber über bnfer Safel gu fpeifen von Rirchen und fonften zugeschickt bat. Bnb bann 2 Fuber Roter und weißer Meginger ober ander bergleichen Bein zusammen thon laffen ac."

Auch ben in ben wurttembergischen Babern Göppingen, Ueberfingen") und Bilbbad fich aufhaltenden Fürsten wurde als Badgeschenf Meginger Bein zugeschickt. Ueberhaupt muß der Stuttgarter Schlofifeller gut mit Beinen versehen gewesen sein, denn in einem Auszug aus einem im Jahr 1556 bem Gerzog vorgelegten

<sup>&</sup>quot;) Bronner a. a. D., I., S, 6, hat unrichtig Ueberlingen.

Derzeichnif, was für Wein Inn meines gnädigften Lürften und herrn Reller allhier zu Stuttgardten liegt,

fteben

## Bemachs = Bein:

Erftlich 6 Mönchberger 3jährig, Kaifer 6jährig, Mer ein Kaifer 3jührig, Falkhart 3jährig, Mer Münchberger ferndig, Bidenberg 2jährig, Falkhart 2jährig, Zwerg 2jährig, Alten Zwerg 3jährig, Arbois 4jährig.

Roten Bein Burgundifch.

Item ein alter Roter Beerwein ferndig, Bangemer 2jahe rig, Bainftainer 2jahrig, Mer Bainftainer 2jahrig, Belbacher 2jahrig, Gemischt Meginger in 2 Faßen, Felbacher 2jahrig, Falkhart Mifchling 6jahrig, Bainftainer 6jahrig.

Newe Gewech & Bein:

Bibenberger, Munchberger, Falkhart, Raifer, Rreiner, Reimlenberg, \*) Bangemer, Zwerg, Felbacher, Bainftainer,

Item zwei Festein mit weißem Meginger, fo man newerlich

berbeigeschickt; ein Ronner (rother?) Detinger.

Die herzoglichen Rathe berechneten ben im Jahr 1561 von Ehristoph an auswärtige Sofe verschenkten Bein auf 197 Eimer, welche bamals, ohne die Frachtkosten, einen Berth von 1500 fl. haben mochten, und erinnerten babei ben Gerzog an eine größere Sparsamkeit in diesem Bunkte, worauf Christoph erwiederte, Berschickung der Beine in das Ausland sei auch ein alt Gerkommen, folle aber hinfüro eingezogen werden.

Christoph zog allerdings nie auf einen Reichstag ober zu einer andern Zusammenkunft mit Fürsten, ohne einige Bagen Reckarwein mitzunehnen, die er bann verschenkte und große Ehre bamit einlegte. Besonders war der nachmalige Kaifer Maximilian II. ein Liebhaber ber Neckarweine. Christoph schiedte ihm auf Erinnerung des königlichen Raths Dr. Zasius

<sup>\*)</sup> Bon einer Salbe in Stuttgart.

<sup>\*\*)</sup> Bfifter, Chriftoph I, C. 330, Anm. 58.

Burtt. Jahrb. 1850. 28 Deft.

vom Jahr 1564 an fast jährlich Neckarweine. Im Frühling bes genannten Jahrs sanbte er ihm 15 Kässer durch einen Floßemann von Ulm, worauf ihm Maximilian schrieb, er nehme solche Beine "als eine sondere und fürbündig angenehme Vereherung an." Darüber freut sich Christoph über die Maaßen und schreibt an Maximilian, er solle alle Jahr gegen Beihnachten einen Sachverständigen herausschicken, der die Weine "kuster netern" könne.

Im Jahr 1565 begehrte Maximilian gute Neckarweine und zwar bom Jahr 1564 zu feinem Tifchtrunt. Dun waren aber in ben Jahren 1564 und 1565 bie Beine fauer geworben und Chriftoph fchidte ibm 19 Saffer vom Beften, ber in feinem Lande gewachsen fei. Bugleich fchickte er ihm Mufter zu einem Trunt "beuriges Beins allerlei Sorten, Die noch zum Theil unverjoren und in ber Milch feien." Er entschuldigt fich gu= gleich, bag er nichts Befferes babe, "weil Gott feit etlich Sab= ren ihn und feine Angehörigen wegen ihrer Gunden und Unbankbarkeit mit Sagel und Diggemachs beimgefucht habe." Maximilian antwortete bierauf, bag einige biefer Beine gar feines Mundes und ausbundig gut feien. Chenfo banft er im November 1566 für erhaltene Beine aus bes Bergogs eigenem Gewächs, woraus er beffen zu ihm tragendes wohlgemeintes fürftliches Gemuth erfenne. In bemfelben Jahre wollte ibm Chriftoph Mustatellerwein von Laufen ichiden, war aber nicht mit bem Dufter gufrieben, benn in einem Briefe vom 2. Dov. 1566 fdrieb er an Die Rentfammer=Rathe:

"Bns hatt an heutigem Dato Bnfer Bnderuogt zu Laufen ain Flaschen mit neuwem Bein, welches der bestellt Muskateller sein soll, zugeschickt und daben geschrieben, wie Ir hiebei zu sehen. Nun haben wir benselben nit allein für und selbst gescoftet, Sonder auch denselben andere coften lassen, aber wir kunden nit wissen, ob es ein Muskateller, oder was er sonst für ein trancht seie, und unsers erachtens, so muß derselbig gestoren und darauf gebrochen sein, dann er ist gar Rettelig (?), hatt

b'hain (kein) thon noch geschmad, Ift gar ein ermlich bitter tranck, barumb vnser Beuelch, Ir wellendt von ftund an ain kieffer gen Laufen abuertigen, vnd Ime wider ain Flaschen voller begelben Beins geben laffen. Sodann wellendt auch barob vnd daran sein, das ber New Brackenheimer Mustateller vnns fürderlich auch zugebracht werde."

Auf einer befondern "Cedula" ftand: "Bo nun die bemelte beede Muscateller nit beger, So wellendt alsdann an
derfelben 2 Fueder ftatt 3 Aimer Monchberger und 3 Aimer Kalchart, besgleichen von den andern Gewechs Beinen, als Kreiner, Raifer, Zwerg, Egen und Fellmann (vielleicht Felmer?), den übrigen Rest der 2 Fueder ergenzen, und der Kaiferlichen Majestät dagegen zu schieden."

Unter dem 16. Februar 1568 rühmt Maximilian in einem Schreiben an Serzog Christoph abermals die vielen trefflichen und fürbundig guten Beine, die er (Christoph) ihm geschickt habe, und versichert, daß er etliche derselben, die ihm gar anmuthig seien, als Mundgetränke gebrauche. Bahrscheinlich hatte Maximilian diesmal wirklich einige Kässer Brackenheimer Muskateller bekommen, denn Christoph sagt 1568 in einem Schreiben an die Rentkammer=Räthe: "Und nachdem der Römisch Kaiserlichen Majestät, Unserem allergnädigsten Gerrn, der Muskateller, auch der alt Brackenheimer Bein sernderiges Jahr\*) gar anmuthig gewesen sein soll, So wollendt Verordnung thun, das man desselben gewechs von Muskateller oder auch alter Bein wieder so viel zu wegen bringe."

Ueberhaupt muß ber Brackenheimer Bein sehr beliebt gewesen sein, benn als Gerzog Christoph mit Markgraf Jerg Kriedrich zu Brandenburg der Jagd wegen sich einige Tage in Leonberg und Böblingen aufhielt, befahl er, "alsobald und one ainigen verzug von Brackenheim zwei Aimer Neuwen Beins, und dann von Stuttgart ain Aimer Beinstainer gen Lewenberg

<sup>\*) 3</sup>m 3. 1567 gab es viel und guten Bein.



(Leonberg) zu schicken." - "Sodann wellendt von Brackenheim brei Aimer neuwen Beins und von Stuttgart ein Aimer Bangbeimer gen Beblingen fieren laffen."

Oft mußte ein Bagen Bein ein Friedenstlifter werden; fo ließ herzog heinrich von Braunschweig bem herzog Christoph, mit dem er im Streit lag, durch feinen Kanzler andeuten, Christoph folle, als der Jungere, durch eine Beinverehrung die hand zum Frieden bieten.

Benn es nun auch für feine besondere Unempfehlung ange: feben werben burfte, bag wurttembergifcher Bein nach Baiern gefchidt murbe, ba biefes Land bamale noch feine Bein erzeugenben Brovingen batte, fo gereicht es bem Reckarmeine fcon mehr zum Lobe, bag er an bem faiferlichen Sofe in Bien beliebt mar, ba in ben öfterreichischen Erbstaaten viel und guter Bein wuche; noch rubmlicher ift es aber für Die wurttembergifchen Beine, bag felbft an ben beffifchen Gof, mo boch Rhein= und Frankenweine leicht zu befommen maren, Recfarmeine gefdict worben find, bie bort als Chrentrunt angefeben murben. Go febreibt Landgraf Ludwig zu Geffen ") an ben Bergog Ludwig von Burttemberg (d. d. Marburg 18. Mai 1592): "Bir baben E. 2. fcbrebben ben letten Abgelauffennen Monate Tagt Aprilie batiret, Bnd bann feche Bierlingefag Rectar Beine, barmit G. 2. vne freuntlich verebren, Bobluerwarlich endtpfangen. Ban buf ban baran bubt bas wir folder Beine beneben Unbern unfern babenben Ehrweinen in zu tragenben Befellichaften vor einen Chrtrunt zu gebrauchen haben von G. 2. zu fon= bere freundlichen Ungenehmen gefallen gefcheben ac."

Gerzog Christoph's Tochter Eleonore, Bittme bes Landsgrafen von Seffendarmstadt, war so fehr an die Beine ihres Baterlandes gewöhnt, daß sie im Jahr 1597 an ihren Better, ben Gerzog Friedrich von Burttemberg, schrieb, sie sei jest

<sup>&</sup>quot;) Ueber eine frühere Weinfendung unter Bergog Ulrich, f. Burtt. Jahrb. 1836 I. G. 184.

allein das alt Mütterlein, ihr altes herz werde bisweilen matt, daß ihm ein gutes Tranklein wohl bekomme, daher soll ihr der Herr Better 2 bis 3 Fuder Neckarwein schicken. — Bei der Labung dieses Beins lebte das alte Mütterlein noch volle 21 Jahre.

Burttembergs beste Weine im 16. Jahrhundert lernen wir auch noch aus den poetischen Schilberungen kennen, mit welchen die Dichter der damaligen Zeit die Hoffeste geseiert haben. Aus einem lateinischen Gedichte, in welchem Rikodemus Frischlin die Hochzeitsseier des Herzogs Ludwig (1575) beschreibt, und das von Karl Christoph Beher (1578) in's Deutsche übersetzt worden ist, lernen wir nicht nur die besten württembergischen Weine, welche man vorzugsweise Gewächsweine nannte, sondern auch die fremden Weine kennen, welche bei diesem Feste getrunken wurden.

Die Gewechswein.

Die Bein find mir nicht all befannt. Ja biefer ebel Rebensaft, Gab ebel und unebel Krafft. Und biefer Bein waren fo viel, Der ettlich ich erzelen will. Der Bi ben berg er "") gieng gern rein, Bor Lau fen gar föftlich Bein.

offenbar war biese Stelle bem Fischart vor Augen, als er 1590 in seiner Uebersehung von Rabelais S. 106 fagt: Ja ba war mehrlen Bein, benn zu Stuttgart auf ber hochzeit beschrieben worben, als Burttembergischer Beibenberger, ber von Lauffen, so etwa die Ferdinandische Kriegssnecht machet lauffen und die Landgräsischen nachlauffen. (Auspielung auf die Schlacht bei Lauffen 1534.) Item der Elfinger, so die Finger und Bein ellenlang macht, ber Beutelsbacher, so die Beutel machet fras



<sup>&</sup>quot;) Nicod, Frischlini de Nuptiis Ludov, ducis Würt, lib. I. S. 18. IIII. S. 88 ff. Deutsche lebers. S. 72 ff. Die der Sprache Latiums fundigen Leser sinden einen Theil des Gedichts in seiner Urssprache in Wurtt. Jahrb. 1836 I. S. 186.

So mub Bein macht, die Zungen schwer.
Auch sehlt kein Beutel spacer Wein:
Bud den heppacher schult man ein,
Den rothen Felbacher geschlacht,
Der Mönchberger bald trunken macht,
Der fröhlich machend Bein steimer,
Der weiß und rothe Wang heimer,
Die oft gut vers helsen erdenken,
So mans Poeten thut einschenen,
So zu Stuttgart gewachsen sein,
Bud sunt auch Neckarwein gar kreftig,
Nuch gut Trinkwein von Tübingen.

Die fremben Beine.
Und obwohl Weinwachs allerhand
Das ebel Württemberger Land
Thut tragen, die wohl schmeden eben
Und einem balb zu schaffen geben:
Co bracht man boch ben Fürsten und herrn
Biel wälsche Wein aus Landen fern,
Die ich jest will erzählen Dir,
Als Mustatell und Malvasier.
Den eblen Reinfall") auch Binöl,
Edwein, Rosager, Scharnifel,
So süß und fanst einschleichet gut.
Erfrischet herz, all Sinn und Mut.
Den Wippacher ich melden muß,
Und ben ber Kaiser Augustus,

den, ber Beppacher ging glatt in Rachen, Rote Fellbacher, Munchberger, Beinsteimer, weiß und roth Wangheimer, bie offt gut Bere helfen erbenfen, wenn mans Boeten thut einsichenfen zc.

<sup>\*)</sup> Profeter Rheinfall, Reinfalicum, fo wie ber Bippacher, Vinum vibacum, wuche in Iftrien, im Benetianischen und in Krain, ber Rosacer Bein in Friaul bei ber Stadt Rosaccio.

Gern trant, ben guten Beltliner") Bie offt gefehn han feine Diener. Auch ber Granweiler" war ba flets Beit hergeführet von ber Etfc; Da waren die burgundisch Bein. Die wälfchen Wein nit ungleich fein.

Die Rheinweine.

Dergleichen Bifanter, \*\*\*) Rheinifdwein, Als wo ber Dann lauft in ben Rhein. Da man auf Bagen bringen thut, Den eblen Bigamer fo gut. Den füßen Margobronner ftard Und aus bem Ring faw (Rheingau) Wein nit arg. -Die ebel Omachfe ohn gelachfen In Churfürftlicher Bfalg gewachsen, Der Geden bei mer +) bell und flar, Der je ein ebels Tranke mar. Den Buntheimer ber biefem gleicht, Dem Wein von Thafo auch nit weicht. Auch ward geschickt Durmfteiner Wein, Bud Danheimer gar lieblich fein Bu trinfen, boch ftard vom geschmad, Der ein bald murffet auf ben Gad. Dergleichen auch ber Beerwein fuffer, Den biden und rothen Bensfüßer. Biel eblen ftarden Franfenwein, Den guten Steinheim er ich mein. -Auch Berr Johan, fo Bifcoff mas Bu Strafburg boben im Gliaf. Bon Glfaggabern ichidet ichnell 3meierlei Golen Dusfatell,



<sup>\*)</sup> Sueton. Aug. c. 77 - maxime delectatus est rhætico.

Droler Wein.

Bifanger von Befangon in Burgund.

t) In ber Bfalg.

Dazu ben Ka genthaler ") gut, So Jung und Alt erfreuen thut. hier muß ich auch thun Melbung bein, Du ebler lieber Wetterwein. Des Luppelbergers ") auch nit böß Welch Wein man auffett zu bem Reeß.

Die fünftlich bereiteten Beine.

Gemachte Wein man gleichfahls het Als Hippofras und den Klaret Und eingemachte gfottne Tränk Die man den Gästen da einschenkt.

Auch Cellius befingt in seinem Neujahrsgebicht von 1603 einige ausgezeichnete Beine unseres Vaterlandes.

Bas fag ich von dem lieben Wein?
Biel tausend Fuder gangen ein,
Ein jedes Jahr, da Gott der Gut
Unfere Sünden nicht strafen thut.
Und solche köstlich lieblich Bein,
Die Kaiser, Königen angnem sein.
Bill nur anzeigen fünf allein,
Da ihr doch sonst vielerlei sein;
D Bangemer edler Rebensaft,
D hebbacher, was gibst für Krafft!
D Münchberg, Elfinger, Falkhart,
Wie theuer bist im Münchner Markt.

In der Beschreibung (\*\*\*) des Festes, das Herzog Friedrich I. im Jahr 1605 als Ritter des Hosenbandordens gab, zählt Jakob Frischlin ebenfalls die besten Gewächsweine Bürttem: bergs auf.

Cellius berichtet in feinem Eques auratus (S. 199), baß

<sup>\*)</sup> In Baben.

<sup>\*\*)</sup> Rad Fischart von Reichenwenher.

<sup>(</sup>in Bruchftud biefer poetischen Beschreibung, Die als Sands schrift auf ber öffentlichen Bibliothet ift, fiebe Burtt. Jahrb. 1836, I, C. 195.

ber Borstand zur Weinaustheilung bei bem Feste, weil man zu biesem Amte immer ersahrene, bistinktive und nüchterne Gerren gewählt habe, ein Consistorialrath ) gewesen sei. Zugleich gibt er ein aussuhrlicheres Berzeichnis ) (catalogum vinarium) von den Beinen, die bei dem Ordensseste getrunken worden seinen, und nennt außer den von beiden Frischlin angeführten Sorten, unter welchen der rothe Mehinger wieder in erster Linie steht, auch noch Bidenberger, \*\*\*) Cäsar, Roswager, Lichtensteiner, Reichshalber, Egener, Sachsenheimer, Remser (Remsthäler oder Neckarremser), Zwerger, Falkenharter, Fellzmer, Rodemer.

Auch im Austande behauptete der Neckarwein noch lange feinen Ruf, der erhalten und aufgefrischt wurde durch die reich-lichen Beinspenden, welche die württembergischen Regenten an auswärtige Fürsten verschenkten. So hat man noch aus der Regierungszeit Gerzog Friedrich's I. ein

Verzeichnif der Weine, fo Anno 1604 zu verehren nacher Prag geschickt worden.

Der Rom. Raiferlich Majeftat.

Münchberger 3 Vierling (Führling), Faldhart 3 Vierling, roten Bangemer 2 Vierling, roten Beinsteiner 1 Vierling,

<sup>\*)</sup> Dominus Martinus Remchinger summi consistorii Württembergici Assessor prudentissimus, qui singulari munus hoc dexteritate administrabat et proinde vini mareschallus nuncupabatur.

<sup>\*\*)</sup> Burtemb. Jahrb. 1836, I, S. 187.

ber ber Kaiferswein), Remfer (Burtt. Jahrb. 1836, II, S. 187): wo liegt ber vor Allen gepriefene Widenberger und dann Cafar (vielleicht ber Kaiferswein), Remfer (Reckarrems?), Eger, Zwerg, Falfenshart, Fallmer, Rodamer, Grepner? — Ginige diefer Fragen glaubt der Berfaffer beantworten zu können. Der Widenberger ift der Guidobergense des Nikod. Frischlin und wuchs wohl an der Stammburg Württemberg, war also Rothenberger oder Uhlbacher; der Cafar kam aus der Kaifershalde bei Beutelsbach, der Reichshalder von Raulbronn, der Zwerger aus der Zwers-

Rabser 2 Bierling, Elfinger 1 Vierling, Reichshalber 1 Vierling, Zwerg 1 Vierling, Felmer 2 Vierling, Widenberger 2 Vierling, ein Füllfaß. Summa 20 Faß.

Auch ichrieb Gerzog Friedrich selbst (1595) an ben englischen Minister Burleigh, daß er maximam vinorum quantitatem an Fürsten schicke, und Cellius berichtet zu derselben Zeit, daß mehrere Beine dem Gaumen vieler Magnaten und Fürsten, selbst des römischen Kaisers, so angenehm seien, daß fast das ganze Jahr Bein aus Bürttemberg nach Baiern und Desterreich geführt werde.

Im Jahr 1608 suchte ber Herzog Johann Friedrich die Belehnung bei dem Kaiser nach. Da dieselbe Anstand fand, so gab
man den herzoglichen Gesandten zu verstehen, daß dem Kaiser
und einigen seiner vornehmsten Rathe mit etlichen Faß Neckarwein, wie auch mit Verehrung einiger Pserde aus den herzoglichen Gestüten ein angenehmer Gefallen geschehe, da hatte schon
das bloße Versprechen, daß es daran gewiß nicht fehlen werde,
die gute Wirkung, daß die Belehnung alsbald vor sich ging.
Gleich gute Wirkung that der Neckarwein nach dem dreißigjährigen Kriege; denn als Gerzog Eberhard III. im Jahr 1650
Gesandte nach Wien schiefte, um seine Sache dort zu führen,

genhalbe bei Korb, ber Falkenhart machst heut zu Tag noch bei Stuttgart, ber Fellmer ift von einer halbe über bem Pfarrborf haslach, schon 1415 befannt, ber Grepner von einer halbe Grainer bei Kleinheppach, ber Lichtensteiner, welchen hehd zu einem Lichtenberger machen wollte, fam vielleicht vom Lichtensstein, einem Berge bei Neidlingen, bessen Wein noch jest zu ben bessern bes Bezirfs gehört und im 3. 1849 über 80° wog. (Ober-Amtsbesch. v. Kirchheim, S. 218.) Endlich sest hepb (S. 191) hinter "Span-Weinen" ein Fragezeichen. Diese Frage wird durch eine Vorschrift aus dem hausbuche bes Klosters Blaubeuren beantwortet: Um süstrinfenden Wein zu bereiten, geuß den angezapsten Win durch haßlin späne (Späne von hasselnuß).

sandte er mehr als 100 Eimer Nedarwein an den faiserlichen hof, wovon 12 dem Kaiser und der übrige (!) Borrath den Ministern geschenkt wurde. Obgleich der Herzog in seinem Schreiben bemerkte, daß er den Bein gebe, so gut er ihn nach einem elsährigen Wiswachs habe, ") so sand doch sowohl der Kaiser, als sein Hos, den Bein so gut, daß er vor allen andern in Ehren gehalten und von dem Kaiser zu seinem Leibtrunk erwählt wurde. Ebenso schickte Eberhard III. im Jahr 1652 in dankbarer Erinnerung an die Berwendung der schwedischen Regierung für die Biederherstellung des Hauses Bürttemberg beim westphälischen Friedensschluß der Königin Christine "83 Vierlingssaß Nedarwein," wie er im Ausschreiben vom 13. Mai jenes Jahrs sagt: "Unsern Landen und Leuth zum Besten und derselben beständigem guten Aufnehmen."

Auch ber berühmte Herzog Marlborough, ber am 13. Juni 1704 \*\*) im Lamm zu Großbeppach, bei seiner Zusammenkunft mit Brinz Eugen und Herzog Eberhard Ludwig von Bürttemzberg, den Remsthaler Wein selbst gekostet hatte, bezog in den Jahren 1704, 1705 und 1706 Wein aus Württemberg, sowohl für sich, als für die Königin Anna von England. Durch ein Dekret an die Kammerschreiberei vom 15. Oktober 1704 befahl der Herzog, "6 Ahmer deß besten und stärksten Neckarweins, so die weitte Fahrt, sonderlich aber die See \*\*\*) leiden dürsste, in doppelte, wohlverwahrte Kässer eingepackt an den Duc de Marlborough zu schiefen, der den Wein der Königin von England presentiren wolle." Wan kauste 10 Einer 7 Imi 7 Maas, den Einer zu 60 fl., bei dem geistlichen Verwalter Fulda in Weinsberg. Im Jahr 1705 bekamen die Königin und der

<sup>3</sup>m 3. 1650 gab es wenig aber guten 1649 wenig und fauren Wein.

<sup>3</sup>m 3. 1703 wuche viel und guter Wein. Die Busammentunft ift in neuerer Zeit burch ein von Albert Knapp verfaßtes, im Lamm ju Großheppach aufgehangtes Gebicht gefeiert worden.

<sup>3</sup>n alterer und neuerer Beit hat man bie Erfahrung gemacht, bag ber Neckarwein gang gut eine Seereise ertragt und sogar

Herzog 12 Faß Bein, und zwar 8 Faß rothen und 4 Faß weißen, von ben Jahrgangen 1701 und 1703 mit 17 Eimer 9 Imi, ben Eimer zu 70 fl. Der Bein war natürlich ein Geschenk bes herzogs und wurde noch auf seine Kosten bis nach Roblenz geführt. \*)

3) Menge und Gute bee Beine in einzelnen Beinjahren alterer Beit.

Naturlich gab es in allen Sahrhunderten gute, mittelmaßige und ich lechte Beinjahre, geringere leider mehr als beffere.

Der Bein murbe in ber

| Gegend v. Stuttgart               | 1430—1530. |        | Jahren von | 1731—1830. 🐃 |
|-----------------------------------|------------|--------|------------|--------------|
| gut                               | 47mal,     | 38mal, | 51mal,     | 41 mal.      |
| mittelmäßig                       | 12 "       | 12 "   | 24 "       | 31 "         |
| schlecht                          | 30 "       | 50 "   | 25 "       | 28 "         |
| Auf 10 gute Jahr=<br>gange fommen |            |        |            |              |
| schlechte                         | 6,4        | 13,1   | 4,9        | 6,8          |
| Es gab viel Wein .                |            | 37mal, | 38mal,     | 32mal.       |
| mittelmäßig viel .                |            | 20 ,,  | 28 "       | 21 "         |
| wenig                             |            | 43 "   | 35 "       | 47 "         |
| Durch Winterfalte                 |            |        |            |              |
| litt ber Wein .                   | 9 ,,       | 23 "   | 13 "       | 12 ,,        |

vie Linie passiren kann, ohne an Güte zu verlieren. Stuttgartet privilegirte Zeitung vom J. 1768, Nro. 84, S. 335. In neuerer Zeit wurde im J. 1825 Neckarwein und zwar Kleinheppacher Gewächs vom J. 1811 und Lichtenberger vom J. 1822 ebenfalls nach Batavia geschickt und hielt sich ganz gut. (Bürtt. Jahrb. 1827, S. 142.) Auch nach Amerika ist schon Bürttembergischer Wein gekommen; nach Philabelphia wurde eine Kiste mit Risling vom J. 1831, so wie Fellbacher und Kleinheppacher vom J. 1827 geschickt.

<sup>3)</sup> Aften ber herzoglichen Rentfammer.

nach Schübler im Correspondenzblatt b. B. L. B. XIX, G. 72.

| Gegend v. Stuttgart    |            | in ben 100 Jahren bon |                      |                        |
|------------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Durch Frühlingsfrof    | 1430—1530. | 1531—1630.<br>26mal,  | 1631—1730.<br>11mal, | 1731—1830.<br>24 m al. |
| durch Hagel            | 7 "        | 21 "                  | 9 "                  | 20 "                   |
| burch naffe Witsterung | 27 "       | 45 "                  | 22 "                 | 26 "                   |

Kaffen wir biefe Berbaltniffe in einem allgemeinen leber= blide zusammen, fo zeigen fich zwar bedeutenbe Schwantungen, im Allgemeinen läßt fich jeboch weber eine Berichlimmerung, noch ein Barmerwerben unferes Rlima's nachweisen. Frühere ausgezeichnete Jahrgange maren unter andern bas Jahr 1328, mo bie Reben ichon im April blubten, Die Beinlese gleich nach Safobi gehalten murbe und ber Bein von feltener Gute mar. Cben fo ausgezeichnet burch ihre Fruchtbarfeit maren bie 8 Jahre von 1420 bis 1428, in welchen Felbfruchte, Bein, Obft und Gemufe fo gut geriethen, daß Alles febr moblfeil murbe; fo foftete int Jahr 1426 ein Gimer alter Bein 13 Rr. Deftere wuche foviel Bein, bag ein volles Tag fur ein leeres gegeben, viel Bein verfchenft ober "ber Kalch zum Gebaw bamit angemacht murbe. " +) 3m 3. 1484 mar ber Bein fo moblfeil, bag man in Burttemberg eine Maas Bein um ein Ei faufte, und fogar, wenn man nicht ein leeres Raf um ein volles erhalten fonnte, ben Bein theil= meife in Butten und Bubern aufbewahren mußte, ober ben geringen Bein auf ben Boben laufen lieg. \*\*) In Braden= beim toftete ber Gimer 22 fr., in Bietigheim 40 fr., fonft foftete Die Daas vom beften 1 Pfenning. Der foftlichfte

"Taufend fünfhundert breißig und neun Galten bie Faß mehr ale ber Bein."

<sup>\*)</sup> Sulger Annales Zwiefalt, II, S. 33 beim 3. 1431.

Aluger machte es 1539 ein Gutsherr. Im genannten Jahre gab es so viel Bein, daß fich ber Reim erhielt:

Statt nun ben alten ger ngen Bein auszuschütten, fam ber Gbelmann auf ben Gedanten, ihn burch seine Bauern in ber Frohne austrinten zu laffen. Gie mußten in ber Boche einen

Bein, wie man ihn seit 100 Jahren nicht mehr gehabt hatte, wuchs 1590, wo die Beinlese am 14. September (alten Styls) begann und am 29. schon völlig beendet war. Diesem Beine gleich war der sogenannte Beerlinswein vom Jahr 1596, von welchem im nächsten Jahre der Eimer schon 34 fl. galt. Das Jahr 1630 war so ergiebig, daß eine besondere Münze mit der Inschrift:

In diesem Jahr von Most sehr gut, All Kelter überlaufen thut,

geprägt murbe.

Gabelfofer gibt ein Bergeichniß von altern Jahrgangen mit folgenden Rubrifen:

Rurze summarische Erzählung,

welcherlei Arten von Wein von etlichen hundert Jahren her zu Stuttgart und gemeiniglich im ganzen Wirtemberger Land bis 1620 erwachsen.

- 1) Reiche Berbfte von ausbundigen Beinen.
- 2) Reiche Berbfte, aber fein Ausbund von Bein.
- 3) Trefflich guter Bein, aber beffen fein Ueberfluß.
- 4) Saure, übelzeitige Beine, fo boch an einem Orte faurer als am andern worben.
- 5) Bibermartige Buftande bes Rebwerts, von Reiffen, falten Raffen, Sagel u. bergl. Ungewitter.

Ein befonders schlechter Wein wuchs im Jahr 1529; man nannte ihn den Wiedertäuser, auch Turkenwein, weil damals der turkische Kaiser Soliman Wien belagerte. Melanchthon, der im Jahr 1530 auf dem berühmten Reichstag zu Augsburg von diesem Wein trinken sollte und den guten Neckarwein aus seinen früheren Jahren als Tübinger Student noch kannte, schrieb nach Nurnberg: Wir trinken zwar Neckarwein, aber

Tag zusammenfommen; ungemeffen ftromte ber Bein in bie burstigen Rehlen ber Bauern und erhipte ihre Ropfe. Sandel und Berwundungen gab es dann genug, und bie Strafen trugen bem Ebelmann als Gerichtsherrn mehr ein, als wenn er ben Bein verkauft hatte.

feinen Rettar. ") Er taufte fich für fein eigenes Geld Throlerwein. Much ber Bein von 1544 mar fcblecht. Bergog Ulrich lieferte in bas Lager ber Fürften bes Schmalfalbischen Bunbes ben Bein, worüber Sans Bernlin, württembergifder Broviant= meifter, an die Rentfammer=Rathe fchrieb: "Bo ihr nicht beffern Bein liefert, fo werbe ibm bas Lager verboten werben, benn man hab, mit Befcheibenheit zu melben, bie Scheifend barob getrunten." Illrich fchicte nun beffern Bein; ber Bebarf mar ungeheuer, man brauchte wochentlich 300-400 Fuber, wobei bie herzogliche Raffe an jedem Fuber 12-14 fl. gewann. 00) Richt minber fchlecht muß ber Bein von 1602 gemefen fein. Gin württembergifder Pfarrer fonnte ibn nicht hinunter bringen und bat baber ben Bergog Friedrich um beffern Befoldungewein. \*\*\*) Diefer aber fchrieb gurudt: "Mit gefundigt, mit gebußt." Gine Stuttgarter Chronif fagt von biefem Jahr: Unno 1602 ift bas Rebenwerf umb Stuttgarten, fo fich mobil angelaffen gehabt, gang zu nichten worben, benn am 21., 22., 23. Aprilis haben ftarte Reifen bem Rebwert ben Barque gemacht, befiwegen herr Joh. Magirus, bamals Bropft allhier, Diefen erbarmlichen Schaben mit folden Borten in ber Frei-

<sup>\*)</sup> Hic misere esurimus et sitimus. Bibimus Νεχαφικον neutiquam Nectarem, sed adeo tenue adeo austerum, adeo crudum, ut primo statim die Christianum Cancellarium conjecerit in κωλικήν. Ego de meo emo Rheticum, quod una bibit Pontanus interdum. Bergl. auch Gebb, Melanchthon und Tübingen, S. 77, wo es heißt, daß er Rhenano, Alsatica, Cisalpina Beine geliebt habe.

<sup>\*\*)</sup> Bent, Ulrich S. 3. W. III, G. 389 ff.

Früher bekamen manche Beamte ben besten Bein, was jedoch burch eine Berordnung vom 28. Februar 1551 verboten wurde: "Nachdem sich befinde. das biß anher an etlichen Orten die Behntwein und fämmtlich die besten Gewechswein im Gerbst an der Kelter abgewechselt oder zu Befoldungswein hingenommen sein worden, soll fürohin genzlich vermitten werden."

tagspredigt beklagt: Bir haben heut St. Georgentag, ba leiber, Gott erbarms, ber Ritter St. Georg uff einem weißen Pferd mit folch Ungestum und Grausamkeit bei uns eingeritten, daß der Türch, wenn er mit etlich 1000 Pferden in die Christen= heit eingefallen, in so furzer Zeit so großen Schaben nicht hatte thun können." Daher das Sprichwort in Schwaben:

Der Ritter St. Georg und St. Marr Bringen bem Rebwert oftmal Args.

## 4) Rebforten ber alteren Beit.

Die Bortrefflichkeit bes Neckarweins in ber altern Beit hatte ihren Grund in ber Bestodung ber Beinberge mit meni= gen eblern Rebforten, Die in Rudficht ihrer Beitigung gu einander pagten. Unter ben Beinftoden ber fruberen Jabr= bunderte treffen wir nämlich weit mehr, als es jest beim Bein= gartner von Brofeffion ber Fall ift, Die ebelften Reben, Traminer, Gutebel, Dustateller, Beltliner, Rlevner, nicht nur einzeln, fondern in aangen Beinbergen und Salben, wenigstens in einem Beinberg terraffenweise unvermifcht an; ") fonft bilbete ber Elben und fpater ber Silvaner allerdinge die Bafis unferes Beinbanes. Man übte alfo icon bamale ale Gewohnheit, Die fich offenbar auf Die richtigften Grundfate ftutte, mas jest erft wieder burch bie Bemübungen ber Beinverbefferunge= gefellichaft einzuführen berfucht worben ift, namlich bie un= vermifchte Beftodung größererzufammenbangen= ber Streden mit eblen, gleichzeitig reifenben Rebforten und eine forgfältigere Behandlung bes Beins in Butte, Relter und Fag. Als weiße Trauben werben Traminer, Gutebel, Dusfateller, Beltliner ermabnt, rother Gattungen wird weniger gebacht, aber aus ber Beschreibung bes rothen

Do fand Bobmann (Meingauische Alterth. I, S. 204) in einzelnen Urfunden des Mittelalters die Rebsorten nach Gewanz ben gepflanzt; Franzisgewand, henschgewand, sogar besondere Lesen für rothe und weiße Weine: Franzenherbift zc.

Beins läßt fich auf Klevner und Burgunder-Trauben schließen, benn die Belichen kommen viel später vor.

Namentlich scheinen bie Rlevner und Traminer ebemals weit häufiger angepflangt worben gu fein, als jest. ") Erftere Rebforte ift jest in mehreren Orten gang verschwunden, wo fie fruber in Menge gepflanzt murbe. Beisviele bievon liefern De gingen und Bangen, Die, wie wir oben gehort haben, viel rothen Bein erzeugten, ber nicht aus welfchen Trauben, fondern nur aus Rlevnern gefeltert worben fein fonnte, wovon man jest in ben genannten Orten bei ben Beingartnern wenig. mehr \*\*) antrifft. Much beißt eine Salbe am Meginger Beinberg, in ber beften Lage, noch jest im Rlevner, beb) ein Beweis, daß biefe Traubenforte bier vorgeherricht habe. Eben= fo verhalt es fich mit Bangen. Roch vor 70 Jahren wurde in Bangen viel Rlevner gebaut. Der Oberftlieutenant Boger in Stuttgart, ber viele eigene Beinberge am Necfar befaß pflegte jahrlich in Bangen von einzelnen Burgern ben Ertrag ber Rlebnertrauben maas= und fchoppenweise aufzufaufen. Dief betrug im Jahr 1784 von 77 Beinbergbefitern ein Quantum von 21 Eimer 13 3mi 7 Daas, im Jahr 1792 von 78 Beingartnern 51/2 Eimer Rlevnerwein. +) Der Bein murbe fo theuer als ber Uhlbacher bezahlt und vielfältig als Burgunder, fowie auf befondere Empfehlung ber Merzte an Rrante auch in fleinen Barthien verfauft.

<sup>\*)</sup> Bronner, Weinbau in Burttemberg. II., G. 91.

<sup>3</sup>m 3. 1828 pflanzte man in Wangen auf's Neue 5000 Stude Rlepner und Rulanber an.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach bem Auszug aus dem Kellerei-Lagerbuch von Urach, vom Jahr 1554, S. 176 b. und 194, hatte diese Halbe schon damals jenen Namen.

<sup>†)</sup> Aus ben hinterlaffenen Papieren bes Oberpostrathe Boger in Stuttgart. — 3m Jahr 1784 gab es ziemlich viel Bein von mittlerer Gute, im Jahr 1792 gab es wenig und schlechten Bein.

Burtt. Jahrb. 1850. 26 Deft.

Im Jahr 1784 beflagten sich die Ortsvorsteher von Bangen über dieses Auslesen und Ausschneiben der Klevnertrauben, weil es dem Credit des übrigen Beines schade, allein der Gerzog Carl erließ ein Decret, aus welchem wir solgende Stelle herausheben: "Basmaßen die meisten Inwohner zu Bangen sich dahin geäußert, daß man es bei der alten Gewohnheit, den Klevnerwein besonders herbsten zu dürsen, auch in die Zufunft bewenden laffen möchte; so wollen wir gnädigst geschehen laffen, daß jeder Beingarteninhaber den Lees nach seiner Convenienz, jedoch unter Beobachtung unserer herzogl. Gerbstordnung vornehmen und einrichten möge 2c."

Belden Berth man früber überhaupt auf rothe Beine legte, und bag bie ichwarzen Trauben bamale in ber Zeitigung gegen bie meifen voran fwaren, beweist ein Erlag bes ebe= maligen Rirchenrathe vom 24. Gept. 1687 an Die ebemalige Stiftungeverwaltung in Stuttgart, worin es beißt: "Daß auff bevorftebenben Berbft gu beriertem Beinftein ") bie gant fcmarze Trauben absonderlich, Die übrige halb gefprengte ober etwas gefarbte aber famentlichen under bas weiffe gelefen werben mög." Der Stiftungeverwaltung zu Stuttgart fand nämlich nach bem Lagerbuch von 1584 ber Behnte von rothem und weißem Bein aus einem gemiffen Diftrift zu Beinftein gu; (\*\*) ber rothe Bein murbe ale Nachtmablwein in ber Stiftsfirche gebraucht. Um biefe lagerbuchliche Berechtfame nach ihrem buchftablichen Ginne zu mahren, murben baber Die betreffenden Beinbergsbesitzer, fo oft es ber Ertrag ibrer Beinberge gestattete, angehalten, Die rothen und weißen Traubenforten befonbere zu lefen und zu feltern.

In En berebach foll nach einer alten Sage in bem fogenannten Beutelstein, einer niedern Salbe von etlich und vierzig Morgen, ber gesuchteste Bein im Remothal erzeugt worden

<sup>&</sup>quot;) Coon Cruffus, + 1608, ruhmt ben guten rothen Wein von Beinftein.

<sup>\*\*)</sup> Beral. Steinhofer III, G. 384.

sein, und die Bestodung aus dem alten Samen, Klevner, Füderling (Fürderer), Gutedel und Sylvaner bestanden haben. Dieser sogenannte alte Samen soll theils von selbst ausgeartet, zum Theil aber auch durch die häusigen Frühlingsfröste zu Grunde gegangen sein, wogegen an seine Stelle eine sehr gemischte Bestodung trat, die gegenwärtig in Schwarzwelschen, Gänssüglern, Gutedeln, Elbingen, Sylvanern und leider auch Ungarn besteht. Tetzt gehört aber auch der Wein vom Beutelsstein so ziemlich unter die geringsten des Nemsthales.

Auch ber Eraminer muß in frubern Beiten eine bebeutende Berbreitung gehabt baben, wie bie Benennungen von Beinbergsbalden am Rectar bei Eglingen und Befig : fowie in Sobenhaslach, Frauenzimmern, Buglingen ac. beweifen, bie man jest noch "im Era= miner" nennt. Much im Lagerbuch ber geiftlichen Berwaltung Großbottwar, vom Jahr 1565 (Blatt 25), fommt ein balber Morgen " Traminer=Beingart", im Lagerbuch ber Klofter Murrhardischen Bflege ebenfalls ein halber Morgen "Traminer= Beingarten", und im Rellerei-Lagerbuch vom Jahr 1568 in Lembach ein Morgen "Traminer" vor, mahrend ber Rebfat in Großbottmar, obgleich baselbft in guten Jahrgangen ein porzüglicher Bein machst, gegenwartig aus bem gewöhnlichen Gemifch bes Unterlandes bestebt. Rach- einer Bemerfung Sattler's") war in ber fogenannten Pfalghalbe in Tubingen, welche ben ehemaligen Pfalzgrafen von Tubingen gehörte und Die vorzuglichste auf ber Marfung ift (fie liegt gleich neben bem Schloffe), "ein fchmaler Strich, wofelbft febr bitterer Bein machfe, ber vor bie Rolif eine gute Arzenei febn foll, fo bağ man um Diefer Geltenheit willen ben baraus fahrlich wachsenden Bein im Schloffeller zu Tubingen befonders vermabre. " " Diefer Beinberg war nämlich zum größeren Theil

<sup>\*)</sup> Topographische Geschichte bes Berzogthums B., S. 255.

Diefer Wein muß schon früher auch im Ausland berühmt gewefen sein, ba ber Italiener Baccius 1596 von ben cretischen und

mit Klevnern und Traminern bepflangt, von welchen wohl ein edlerer Magenwein gewonnen werden fonnte. \*)

Much im Babergau, wo jest ber Traminer nur noch als Seltenheit in alten Beinbergen angutreffen ift, bilbete er ebemals bie Stammforte, und Traminerwein wurde in Menge ale Abgabe geliefert. Nach bem Rellerei-Lagerbuch von Bractenbeim gaben in Saberfchlacht "ein Morgen Beingart und Acter 1 Abmerlin Traminerwein, 2 Morgen Beingart und Uder 2 Abmerlin Traminerwein." Cbenfo mußte nach bem Lagerbuch von Stochheim Diefer Ort allein 34 Gimer Grundund Bobenwein in reinem Traminer liefern. \*\*) Diefer Traminerwein von Stodbeim mußichon vor 300 Jahren berühmt gemefen fein, benn im Lagerbuch bes Rlofters Raiferebeim bom Jahr 1534 fteht bei Ermahnung eines Burgmeinberges, welchen bas Rlofter in Eflingen befaß: "Bu Stocheim bei Bracenbeim werden die Traminerftode erforschet; in Beilbronn werden fie mit geringer Dube zu befommen febn; Die franfischen beggleichen. " \*\*\*) Chenfo mar auch in Buglingen ber größte Theil ber Beinberge mit Traminern und Dustatellern beftodt. 3m Jahr 1567 entschuldigte fich biefe Stadt, bag weniger Beingebnten falle: "Bur Beitt alls vnnfere alltforbern vnnfer vellbt gebamt, feiben bie Beingart gemainiglich burchauf mit Grab (?) vnnd Elbenftodhen und gar nit mit Traminer befest gewefen. Belde Grab und Elbenftodh gange Laft mit Bein gaben, boch barbei, bieweil folliche Bein 3m Babergam nit verkaufflich gemefen, (bie Leute) offtmals hunger onnot mangel erleiben mießen. Derowegen nach begegnetem Bagel bund miggewächs 'Jaren man bedacht morben, folliche Grab bund Glbenftodb

musfateller Reben Tübingens spricht. Tubinga, ubi Creticae et Muscatellae vites frugiserae.

<sup>\*)</sup> Gof , ber Beinbau am Bobenfee, G. 16.

<sup>\*\*)</sup> Bronner, ber Weinbau in Burttemberg II, C. 61.

Dfaff, Gefd. v. Eflingen, S. 174; Rlunginger a. a. D. II. E. 76.

v fzureiten vnnd ann Statt derfelben guet Draminer (und) Duß= gatbeller zu pflanzen. " \*)

Lettere Rebforte wurde auch, wie wir oben gehört haben, bei Laufen und Bracken heim gepflanzt. In ersterer Stadt waren hauptsächlich die Lauerberge mit Muskatellerreben bestockt. Der Bein wurde, wie aus den Kellereirechnungen von Laufen ersichtlich, während des dreißigjährigen Kriegs und bis zum Jahr 1678 jedesmal für Rechnung der fürstlichen Hofhaltung erkauft und durch die Kellerei Laufen im doppelten Betrag der gemeinen Beinrechnung, d. h. theurer bezahlt, als andere Beine. Doch scheint der Andau der Muskateller Beinsstöcke nie im Großen betrieben worden zu sein.

Dag ehemals auch in ber Begend von Stuttgart, wo gegenwärtig, mit feltenen rubmlichen Ausnahmen, mancher Beinberg eine Dufterfarte guter und fchlechter, in jedem Falle oft unvaffender und mit einander unverträglicher Beinftode ift. beffere Rebforten angepflangt murben, beweist eine Urfunde vom Rlofter Bebenhaufen, aus welcher bie Gorge ber Rlofter= perwaltung für einen guten Bein hervorleuchtet. \*\* ) Das Rlofter batte in ber Mitte bes 15. Jahrhunderts 1 Morgen 1 Biertel Beinberg im Kriegsberg an einige Stuttgarter Bürger um 96 Pfd. Geller und 5 Schilling unter der Bedingung . verkauft, bem Rlofter jahrlich ben vierten Theil alles Deffen, was bort machfe, zu reichen, "bnnb befonders in Die Beingarten in ir beder nit ander ftoch fegen, benn bttel gut gefund frenich vnnb Traminer Stock, nämlich unter bem Beg bas Drittail elbin unnd ob ben Beg bie 2 Drittail frenfc bund Traminer bund bas Drittail Elbinen." Bir feben bieraus, bag nach biefer Borfdrift nur breierlei Rebforten, ber höhern und niedern Lage gemäß vertheilt, in ben Beinberg famen, von benen feine einzige fpat reift. Auch beftand in

<sup>\*)</sup> Rlunginger a. a. D. II, E. 77.

Dofer, Die bauerlichen Laften ber Burttemberger, G. 235.

Stuttgart ein eigenes Rebschau-Umt, die Stod = und Bfahle fiefer oder Schauer, welchen besohlen war, Beinstöcke und Pfahle mit Fleiß zu beschauen und sie nach ihrem besten Bermögen zu tiesen. ") Ueberhaupt läßt es sich urkundlich nachweisen, daß es bis zum Jahr 1790 in den Stuttgarter Beinbergen mehr weiße als rothe und schwarze Trauben gab.

Auch in ben Eglinger Beinbergen baute man um's Jahr 1660 und noch später vornehmlich Elben, Klevner, Beltliner, Gutebel, Muskateller, aber auch Beliche (?). 30 Bietigheim betrug ber rothe Zehentwein im Jahr 1514 nur einen halben Einer, während bas Gesammtgefäll nicht unbeträchtlich war; die Beinberge waren also auch hier meistens mit ebleren weißen Traubensorten bestockt. Jest ist das bortige Gewächs fast ganz roth.

In Beilbronn muffen icon frube eble Rebforten ange= . pflanzt morben fein, benn eine Nachricht aus bem breifig= jahrigen Rriege fagt, bag fich im Jahr 1622 Tilly'fche Reiter im Dustatellerwein betrunfen baben. Rach einer anbern Rotig \*\*\*) murben im Jahr 1649 (einem fchlechten Beinfahr) Die Dusfatellertrauben nicht reif und in einem Untergangsuntheil vom 17. Marg 1706 ift von einem Beinberge bie Rebe, ber mit lauter Mustateller und Beltliner Trauben beftodt mar. Hebrigens fab man in Beilbronn ichon fruber auf guten Samen. In bem Beetbuch vom Jahr 1399 fteht bas Berbot, "feinen hunifden Stock (gu) maden, noch (gu) legen, noch fein fun (Sohn, b. h. Rebe) bavon (zu) zieben." Dag auch in Beilbronn bie rothen Beine feltener maren, ale bie meißen, beweist ber Umftand, daß nach einem Sausbuch bes Gebaftian Rolb, es als eine Geltenheit bemerft mirb, bag biefer in ben Jahren 1636, 1639 zc. rothen Bein pflangte und bie Daas gu

<sup>\*)</sup> Pfaff, Gefdichte von Stuttgart, I., S. 276.

<sup>\*&</sup>quot;) Pfaff, Gefdichte von Eflingen, G. 655.

Correfpondenzblatt bes w. I. B. 1846, I., G. 145.

6 fr. verkaufte. Daß aber früher mehr edle Sorten in ganz Bürttemberg angepflanzt gewesen sein muffen, beweist auch ein Baragraph "ber Newen Reformirten Bürtt. Herbstordnung" vom Jahr 1651, in welchem verboten ist, Mustateller, Traminer, Gutebel, Beltliner, auch andere dergleichen Trauben zu Rapesein=, Beer= oder anderen Beinen (vor der allgemeinen Lese) aus ben Beinbergen zu verkausen (s. u. S. 105).

Diefe urtundlichen Beweife überzeugen und, bag früher im Allgemeinen beffere Rebforten in Burttemberg gezogen murben, als jest, baber auch früher ber Nedarwein im Muslande in weit höherem Rufe ftand. Ja, Die wurttembergifchen Rebforten maren felbit in Beinlandern in Unfeben. 3m Jahr 1576 bezog ein Graf von Neuftadt an ber Barbt in ber Pfalz, ben man ben Binger bieß, eble Reben aus ber Umgegend von Stuttaart, namentlich von Uhlbach. In Demfelben Sabre mußte Bergog Ludwig 3000 Reben von ben beften Sorten an Marfaraf Rarl von Baben fdicken, und Bergog Friedrich I. fandte im Frubiahr 1599 bem Bergog Bilbelm zu Babern, ber ben Beinbau auch in feinem Lande emporzubringen fuchte. 400 gute rothe und 200 Stud weiße Burglinge gu. 3m 16. und 17. Jahrhundert murben Die Raufchel= ober Garenberge im Umte Schweinit, in Sachsen, mit lauter rheinischen, Die Caffabauber Berge mit lauter murttembergifden Reben beftodt, auch jebe Gorte nach ihrer Landesart fortgebaut und zu Diefem Bebuf gelernte Rebleute aus jenen Gegenden nach Sachfen gezogen. ") Ueberall, mo Bein machet, fagt fchon Felix Faber, auch außer Deutschland, find schmäbische Beingartner. Ueber= baupt fcheint bamals Bürttemberg anbern ganbern als Mufter= fcule bes Beinbaus gebient zu haben, wie jest bas Rheingau es für und ift, mozu ein eblerer Rebfat bas Seinige beigetragen haben mag.

<sup>\*)</sup> Carlowis, Gulturgefdichte bes Beine, G. 108.

## 5) Runftliche Bereitung bes Beine.

Mllein nicht nur die edlern Rebforten, sondern auch die forgfältige Behandlung des Weins beim Keltern und im Faß machten den württembergischen Wein im 15. und 16. Jahrshundert gut und im Ausland gesucht. Wie aus der eben angeführten Bietigheimer Zehentverordnung, so erhellt auch aus einer Herbstordnung des Klosters Denkendorf (nach 1508), daß Roth und Weiß öfters besonders gelesen wurde. "Wann vergonnt wurde," heißt es, "das Rothe zu lesen und unter den Weingärten zu vertheilen, solle ein Jeder das Seinige ordentlich in ein Züberlein thun, damit die Kelternsnechte ihren gebühzrenden Theil davon empfangen."

Bu biesem forgfältigen Lesen ber Traubensorten kam noch bie fünftliche Bereitung besonderer Weinsorten, die damals beliebt waren. Schon zu Karl d. Gr. Zeiten suchte man den Geschmad bes Weines noch dadurch zu erhöhen, daß man ihn mit Gewürzen, Kräutern, Beeren oder Honig kochte, oder an der Sonne bestilliren ließ. (2002) Diese fünstliche Bereitung der Weine wurde auch in Württemberg im 16. Jahrhundert mit Erfolg getrieben, wie aus mehreren Thatsachen erhellt.

So schickte Gerzog Friedrich I. von Burttemberg im Jahr 1597 dem Gerzog Heinrich Julius von Braunschweig 2 Faß mit württembergischem Bein, worauf der Herzog von Braunsschweig in seiner Antwort schreibt: "Und demnach auch E. L. berichtet, waß gestalt wir Lust und Anmuthung zue Rothen wehnen hetten, derowegen unß Auch mit zweyen Faß Rothen Claretwehnes so allbenehest bei E. L. Statt Stuttgart

<sup>\*)</sup> Schmidlin, Beitrage zur Burttemb. Geschichte, II., S. 60, 104.

Pfaff (Geschichte von Stuttgart, I., S. 225) vermuthet, ber Wein sei aus Trauben vom Falkhart, Monchberg und ben Kriegsbergen gemacht worden; während hepb (Württ. Jahrb. 1836, I., S. 190) ben Claretwein für Wangemer halt.

dif Jahr gewachsen und uff burgundi Artt zugerichtet freuntlich verehren."

Die fünftlich zubereiteten rothen Beine wurden aus Buraunder= und Rlevnertrauben gemacht. Gin folder fünftlicher Wein, Rapois, Rappas genannt, wurde fcon im Jahr 1296 in Guglingen bereitet. ") Much in anderen Stabten, g. B. in Eglingen, verfertigte man ichon frube funftliche Beine, indem man Beeren und gewürzhafte Rrauter, wie Mant, Salbei, Bermuth, Genfac. unter ben Bein mifchte. \*\*) Solche Beine mußten bie Stelle unferer Liqueure erfeten, und man findet daber in alten Rochbuchern, Rlofterrechnungen u. bergl., Recepte genug fur Die Bubereitung folder Beine, zu benen, außer ben ichon genannten, noch Gewürzwein, gewürzter Bein, Beer-, Remp= (Ramm), Span-, Bittwen- (Cibeben) Bein fommen. In bem Familiae blauburensis regimen (einem in bem Staatsardiv befindlichen Manuscripte aus bem 16. Sahrhundert) fteben viele Recepte, Rappad=, Rosmarin=, Mioven= , Rofen= , Solber= , Alandt= , Gewürg= ober Morolff=, Lutter= , Birfdjungen= , Claret=, Salben=, wermut=, Bittwen=, Malmaffy=, Augentroftwein zu machen, und Rumpolt fpricht in feinem Rochbuch (1581, pag. CXCV) neben einigen Recepten zu gewürzten Beinen auch von "etlichen gewaltigen, beimlichen, verborgenen Runften zu ben Beinen, welche ein vatter faunt einem finde folt lebren."

In Degerloch bei Stuttgart wurde bis auf die neueste Zeit ein durch Kunst füß erhaltener Bein bereitet. Im vorigen Jahrhundert sollen die Beingärtner in Degerloch von Herzog Karl edle Rebsorten zu diesem Behuse erhalten haben.

Im Jahr 1828 wurde in Eglingen von ben herren Regler und Georgii eine Fabrif von muffirendem Neckarwein (Neckar mousseux), die erfte in Deutschland angelegt, die ein

<sup>\*)</sup> Rlunginger a. a. D. II., G. 76.

<sup>37)</sup> Pfaff, Gefchichte von Eflingen, C. 180.

Brodukt liefert, das mit dem französischen Champagner die Bergleichung aushält und selbst dem Kenner in Leichtigkeit, Annuth, prickelndem Geschmack und Musstren wenig zu wünschen übrig läßt, von Manchen den französischen Beinen vorgezogen wird, auch schon einen ausgezeichneten Ruf genießt und einen bedeutenden Handel beschäftigt. ") Aehnliche Stablissements entstanden in Heilbronn, Beinsberg, Stuttgarte. Uebrigens machte schon im Jahr 1764 Brälat Sprenger in Maulbronn, der Verfasser eines classischen Berk über den Beinbau, aus einem Theil Klevner und zwei Theilen Ruländer Trauben einen dem Champagner ähnlichen Bein.

## 6) Die Beinverfälfcung.

Mit ber fünstlichen Beinbereitung ging die Beinverfälschung Sand in Sand, obschon die Trias Wirtembergica (1580) gar fcon fagt:

Drei Dinge loben Wirtemberg: Ungefälschter Bein, Gutes Korn, Sichere Straffen. 27)

Schon Karl ber Große setzte burch eine Berordnung vom Jahr 802 eine Strafe auf Beinverfälschung, und Kaiser Friedrich II. verbot, gemischten Bein für reinen zu verkausen. Auch im Jahr 1327 erging ein Berbot gegen Beinverfälschung. Nach hullmann, Städtewesen, IV., S. 53, wurde in Franksurt schon 1360 die Verfälschung bes Beins durch gebrannte Basser

<sup>\*)</sup> Ausführliches über die wurttemb. Champagner-Bereitung findet der Lefer in Bronner, der Weinbau in Württemberg, I., S. 196; Correspondenzblatt des w. l. B., 1834, II., S. 58 ff.; Wochenblatt für Land: und Hauswirthschaft, 1834, Nr. 39. Gegenwärtig hat die Eflinger Fabrit musstrender Neckarweine ungefähr 200,000 Flaschen auf dem Lager und verkauft im Durchschnitt jährlich 50—60,000.

<sup>\*\*)</sup> Bfaff, Diecellen ac., G. 120.

verboten, wodurch alfo die Notiz bei Englerth, beutscher Beinbau und Beinhandel, Burzburg 1849, S. 99, daß der Branntwein erft 1443 ersunden worden sei, berichtigt wird.

Im Jahr 1366 erließ die Stadt Ravensburg ebenfalls eine Berordnung gegen das Berfälschen des Weins "mit Beidäschen oder Feldäschen. Ber das überführe, der muß es bessern denn Bürgern als did (so oft) er's thut, mit 5 Pfd. Pfennig, oder der die Psennig nicht hatt, der muß die Stadt meiden 5 Jahr. ") Im Jahr 1399 erließ der Rath von Heilbronn eine Berordnung: "Bund daz nieman keinen Win mit Gemecht machen soll." Auch eine spätere Urkunde, ") die sich im Heilbronner Archiv vorsindet, vom Kaiser Albrecht II., von 1438, enthält das Gebot, kein unziemlich Gemäch mehr in den Wein zu thun, sowie unter Kaiser Friedrich III. verzboten wurde, Wein zu sitzen oder zu machen. Auch unter Kaiser Maximilian wurde in Geilbronn eine Verordnung gegen Weinverfälschung und über die zweckmäßigere Behandlung der Weine bekannt gemacht und an der Wage angeschlagen.

Im Jahr 1487 wurde wegen der überhandnehmenden Beinverfälschungen zu Rottenburg an der Tauber ein Reichstag gehalten, wobei Kaiser Friedrich III. von Graf Eberhard von Bürttemberg verlangte, einen sachverständigen Mann dahin zu schiefen, welcher dann auch den Lucas Goldschmied von Stuttgart abordnete. †) Die Schenkwirthe wollten schon damals nur geringe Beine kausen, um sie durch Jutharen in theure Beine zu verwandeln. In Ulm mußte daher 1487 jeder Beinschenk und Birth 8 Tage vor und nach Martini vor den Stadtrechnern erscheinen und da unter Ansberem auch schwören, daß seine Beine acht seien, und weder er, noch sein Beib, noch sein Knecht, noch sonst Jemand in seinem

<sup>\*)</sup> Gben, Geschichte ber Stadt Raveneburg, I., G. 458.

<sup>\*\*)</sup> Correfpondengblatt b. m. l. B. 1846, I., G. 146.

<sup>300)</sup> Jager, Gefchichte von Beilbronn, 1, G. 254, 296.

t) Sattler, Gefch. v. Burtt. Grafen, III., S. 220.

Namen ein Gemächt von Beibaschen ober weibaschige Lauge, Kalf, Senf, Senfforn, Speck, Scharlachtraut, noch Birn= und Apfelmost, Bleiweiß, Quecksilber, Springkraut ober Vitriol gemacht habe. Denselben Eid mußten die Beinsuhrleute abzlegen. An die Grafen von Württemberg, an Rheinpfalz und Andere schrieben die von Ulm ausdrücklich, man möchte die Beine lassen, wie sie Gott von den Reben gegeben.

Eine unschuldigere Urt, Bein zu verbeffern, wandten im Jahr 1647 die Saller an. Alls der Saushosmeister bes ofterreichischen Generals Klugen ein Faß mit Bein nicht annehmen
wollte, weil er ärger sei, als Seewein, beschloß der Sochedle Rath: "Beilen er etwas zu frisch, soll man ihn mit 2 Rubel
Baffer geschlacht machen."

Much Die murttembergifche Obrigfeit erließ in ber alteren und neueren Beit ftrenge Berordnungen gegen bie Beinverfälfdung. 00) Ber ichabliche Sachen und Ginfchlag unter ben Bein mifchte, bem murbe ber Bein ausgegoffen und er um 100 fl. rheinisch geftraft. Damit aber waren weber Allant-, noch Salvaher=, Bermuth= und Gewürzwein, noch Chper= weine, Ramp= und Spanmeine verboten, Raifer Friedrich III. ichidte um's Jahr 1488 einen gebornen Eglinger, Sans Schöhlin, nach Schwaben, Elfag und Franten gur Unterfuchung ber Beine. Alle Diefer in feine Baterftabt fam, liefen feine Landsleute feine Untersuchung gar nicht zu, weil fie Rachtheil fur ihren Beinhandel fürchteten, und als Schöhlin an ben Raifer berichtete, bag bie Eflinger ben faiferlichen Befehl freventlich verachtet und bemfelben bisber nicht Folge gethan hatten, erließ ber Raifer (ben 13. Jan. 1489) ein fcharfes Refcript, worauf Die Eflinger erflarten, "fie haben feit vielen Jahren feine Mischung mehr gedulbet, fondern allein Genf-

<sup>\*)</sup> Bfifter, Gefd. Cberhard's im Bart, G. 322.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Generalrescripte vom 4. Aug. 1663, 18. März 1696, 26. April 1706, 30. Sept. 1710, 26. Oft. 1747, 23. Sept. 1751.

wein machen lassen; die kaiserliche Berordnung befolgen ste strenger als Andere, erst fürzlich seien einige Abenteurer aus Frankreich. da gewesen, die ettlich Gemächt der Bein ausgez geben und gelehrt hätten und auch von Einigen gebraucht worzden seien, sie haben aber dieß sogleich abgestellt. Daß dem aber nicht so war, beweist ein Schreiben Herzog Ulrich's vom 11. März 1513 an Eslingen, worin er sagt, da das Gemächt der Bein allenthalben geübt werde und so schädlich geschehe, daß die Menschen badurch Gebrechen und sogar tödtliche Krankeheiten zu erleiden hätten, wie sich das fürzlich in Ulm gezeigt, so habe er in seinem Fürstenthum jede Beinmischung bei schwerer Strase verboten, dasselbe möchten sie auch thun und Abgesordnete schießen, daß man mit Zuziehung von Arzneigelehrten untersuche, welche Mischungen unschädlich seien.

Bu welcher Zeit und in welchem Lande die gefährlichste Beinverfälschung, nämlich das Verfahren, Bleizucker unter säuerliche Beine zu mischen, aufgekommen ist, läßt sich nicht genau angeben. Beckmann ift geneigt, anzunehmen, daß das Mittel zuerst in Frankreich angewendet worden sei, indem jener Art der Verfälschung zuerst in einer Ordonnanz der französsischen Bolizei gedacht wird, welche die Jahreszahl 1696 führt. Aber in demselben Jahre wurde die Beinverfälschung auch in Eslingen wood) und Stuttgart so start getrieben, daß von illm, Augsburg, München und anderwärts her schwere Klagen daräber kamen und Niemand mehr Neckarwein kausen wollte, da mehrere Leute durch Beine, die man mit Bleiglätte versüst hatte, vergistet worden waren. Die Beinhändler machten gar kein Geheimniß daraus, indem sie sich auf das Zeugniß mehrerer gelehrten Aerzte beriesen, welche diese Behandlung des

<sup>&</sup>quot;) Befanntlich wird in Franfreich, bem Vaterlande ber ebelften Beine, biefes Getrant am haufigsten verfalicht. Ausland 1842, S. 1255.

Bedmann, Beitrage gur Gefch. b. Erfindungen, III., G. 436.

Bfaff, Befd. von Eflingen, G. 659, 734.

Beins für unschädlich erklart und felbft bavon Gebrauch ge= macht hatten.

Bie Sattler\*) ergählt, hatte nämlich im Jahr 1697 befonbers ber herrschaftliche Schloßfüser Sans Jörg Steltser zu Göppingen seinen Bein mit Silberglätte geschönt, wodurch in verschiedenen benachbarten Klöstern und zu Göppingen selbst einigen Brunnengästen Krankheit, ja zum Theil ber Tod verursacht wurde. Daß übrigens die Beinverfälschung bis in's 18. Jahrhundert zum Schaden des württembergischen Beinhandels fortdauerte, beweist folgende Nachricht:

"Im Jahr 1705 hat das Bürttemberger Land das lingluck gehabt, daß es wegen gebrauchter Silberglätte zum Beine allerrarts, namentlich durch einen Kufer von Eßlingen, Namens Hans Jakob Erni so verschreit worden, daß Niemand mehr darin keinen Bein hat kaufen wollen. Daher dieser Erni, der überdieß unter Borzeigung ihme von angesehenen Leuten erstheilten Attestaten viele Leute zu Beinsberg, Baiblingen, Stuttgart zc. versührte, seinem Beispiel zu folgen, nach Gochstürftlicher Inquisitions- Commission auf erlassenen Hochsurftlichen Besehl den 10. April 1706 allbier in Stuttgart öffentlich becollirt und einige solcher Gestalt von ihm verfälschten Eimer
Bein in den Nesenbach laufen gelassen, auch die Gebrauchung der Silberglätte bei Lebensstrase verboten worden.

Unschuldiger war die Berfälschung ber Beine mit Obstemost, was auch bei uns noch hie und da vorkommt. Damit nun das Bermischen des Beins mit Obstmost verhindert werde, wurde früher in Burttemberg das Obstmosten östers beschränkt ober auch ganz verboten. So heißt es in einer Generalverord-

<sup>\*\*)</sup> Erni hatte ben Wein unter bem Vorgeben einer guten Schone verfälscht. Man ließ ihm 100 Gimer selchen verfälschten Beins auf ben Boben laufen. Die Mischung mar aber auch so gefähre lich, daß mehrere Bersonen den Tod davon getrunken hatten.



<sup>\*)</sup> Gefch. b. Bergogth. Burttemberg, Bergoge XII., S. 82.

nung vom 18. Gept. 1650: \*) "Demnach Bir mit vngnabigem Diffallen vernehmen muffen, Beggeftalten in Diefem Unferem Bergogthumb Berfonen fein fchewen tragen, ben Dbftmoft mit Bein zu vermischen, baburch geschlacht zu machen und nachmals für pur lautern Bein zu verfauffen, gumalen burch folch ge= fährlich Bermijchen bes Weins bas gange Land leicht fann verfchreit, bas bochft nothig eble Rleinoth bes Bein= ban bels gestectt und bie Fuehrleut abgewendet werden fonnen 2c." Durch eine andere Berordnung vom 17. Auguft 1653 wurde Die Dbftmoftbereitung zum Sausgebrauch zwar bis auf 6-8 3mi gestattet, aber burch bie Generalrescripte vom 12. August 1662 und 10. Sept. 1664 gang verboten, und erft ben 18. August 1665 wieder bis auf 4-5 3mi gu Gefelz erlaubt, und Die lettere Bestimmung ben 8. Gept. 1670 beftatigt. Aber burch einen Erlag vom 28. Juli 1671 murbe bas Dbft= moften, ausgenommen jum Sausgebrauch bei reichem Obftjegen und an Orten, wo fein ober wenig Wein wuche, bei 5 fr. pr. 3mi Strafe unterfagt, bas Bermifchen bes Moftes mit Bein bei fchwerer Abndung verboten. Chenfo murbe in Reutlingen burch ein Gefet vom 17. August 1672 bas fchabliche Moften ber Mepfel und Birnen bei 5 fl. Strafe verboten, weil ber Bein in's Stocken fomme, und Die Ausleute abgefchrect werben.

Eine Berordnung ber murttembergischen Regierung vom 12. August 1672 gestattete, daß Geistliche, welche Obstgebenten und keine Weinbesoldung hatten, 6 3mi Obstmost zu Geselz und 2 Eimer zu Getränk, gemeine Bürger und Bauern, welche eigenes Obst hatten, 6 3mi zu Geselz und 1 Eimer zum Getränk, Wirthe an Orten, wo Wein wuchs, bloß 8 3mi zu Geselz bereiten durften. Durch ein Rescript vom 10. Juli 1678 wurde die Obstmostbereitung wieder auf 4—8 3mi zum Hausgebrauch beschränkt, den 27. Juli 1697 jedoch wieder gestattet,

<sup>\*)</sup> Renscher, Sammlung wurtt. Gefete, XIII., S. 83.

2 Gimer gum Betrant gu bereiten, aber unter fortbauernbem Berbot bes Musichants ober ber Bermifdung mit Bein, weldes Berbot auch burch bie Berordnung vom 18. Oftober 1725 erneut wurde. Erft burch einen Erlag vom 25. Oftober 1735 wurde auch ber Berfauf von Obstmoft gestattet, Die Bermifchung mit Bein blieb aber noch langere Beit unterfagt. Durch ein Generalrefcript vom 24. September 1768 murbe eine frubere Berordnung vom 26. Oftober 1747 babin erneuert, "bag bei Strafe ber Ronfistation Diemanden geftattet fein follte, einen gum Commercio bestinirten Bein mit Obstmoft gu vermischen und einen folden Difdling weder an Auslander noch an Gin= beimifche auf die Ar zu verkaufen, ober vom Babfen wea auß= gufchenken." Erft im Jahr 1776 murbe erlaubt, puren Dbftmoft auszugapfen; aber feinen Bein burfte man babei ichenten, ebenfo wenig Bein mit Doft vermifchen. ") "Bon biefem Berbot," fagt bas Refeript vom 30. Juli 1776, "find gleich= wolen bie burchgebends mit geringem Beinwachs verfebene Stadt und Memter, Urach, Bfullingen, Tubingen, Bebenhaufen, Meiblingen, Rirchbeim, Rongen, Denfenborf, Murtingen, Meufen und herrenberg ausgenommen, als welchen wir im Berfolg bes Refcripts vom 19. September 1768 ihre erzeugende eigene Beine mit Obstmoft zu vermischen und Diefen Difchling ent= weber auszugapfen ober innerhalb ihrer Umtsbegirte auf bie Ar zu verkaufen unter ber nämlichen Mobification auch ferner= bin und in fo lang, bis etwa bie Umftande im Gangen fich anbern und eine andere Berfügung erheifden, gnabigft gestattet baben mollen."

Auch in ben benachbarten Reichsstädten kommen ähnliche Berbote in Rudficht auf den Obstmost vor. In Eglingen, wo das Obstmosten während bes 30jährigen Kriegs auftam, wurde schon 1636 die Bermischung des Beins mit Obstmost verboten; 1649 befahl der Rath, alle Mosttrotten abzuthun,

<sup>&</sup>quot;) Renfcher, Sammlung wurtt. Befege, XIV., S. 920.

und setze auf das Obstmosten, als einen Mißbrauch, den man mit dem von dem lieben Gott zu gedeihlicher Speise, nicht aber zum muthwilligen Bertrinken geordneten Obst treibe, eine Strase von 10 Gulden. Dieses Verbot wurde mehrmals erneut und geschärft; aber während 1654 das Vermischen des Beins mit Obstmost von Neuem scharf untersagt worden war, "damit der ohnehin schlecht gehende Beinhandel nicht noch mehr verrusen und vollends ganz zu Grunde gerichtet werde," so gestattete man 1708 auch dieses, weil die in manchen Jahren wachsenden sauren und schlechten Beine ohne beiges mischten Most feine Käuser sinden würden.")

Es versteht sich von felbst, daß die Berbote wegen wirtlicher Verfälschung bes Beins von Zeit zu Zeit erneuert wurben. So erließ die Regierung noch im Jahr 1718 die Verordmung, die Birthe sollen vor Martini keinen neuen Bein ausschenken, sich aller schädlichen Tinkturen und Korruptionen, sie haben Namen, welche sie wollen, enthalten ze.

## VII. Der Weinhandel in Württemberg in den alteren Beiten.

Der Beinhandel, den obiges Generalrescript (18. Sept. 1650) ein höchst nöthig edles Kleinod nennt, war für das Land von der höchsten Bichtigseit. Daß schon sehr frühe Neckarweine ausgeführt wurden, beweist die Thatsache, daß im Jahr 972 Kaiser Otto I. dem Kloster Kempten das Privilegium ertheilte, seinen Bedarf an Wein aus dem Neckartgewe (Neckargau) zollsrei einzuführen, und daß Abt Berthold von St. Gallen schon im Jahr 1270 neben Bohner, Klevner und Elfäßer Weinen auch Neckarweine auf dem Lager hatte, die also schon das mals in gutem Ruf gestanden sein mussen.

Die alteste Urfunde, in welcher bes Beinhandels in Burttemberg wirklich ermahnt wird, ift eine alte Ordnung 200) aus

<sup>&</sup>quot;) Pfaff, Beid. von Gflingen , C. 660.

<sup>34)</sup> Renicher, Sammlung b. wurtt. Gef., XVII., erfte Abth., S. 14. Burtt. Jahrb. 1850. 28 Beft. 8

ber Mitte bes 15. Jahrhunderts, "wie der Boll im Umt Neuenburg genommen worden."

In der Ordnung des großen Beinzolls, de aus dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts ift, wurde bestimmt, "daß ain heder, der wein in vnnserem fürstenthumb kausst oder usseladt, vnnd usserhalb vnnseres fürstenthumbs Land vnnd gediet siert, Es sei zu aigem Bruch oder zu uerkaussen, von ainem ahmer die stünft schilling geben soll." Nach einem Rescript Raiser Karl's V. vom 30. März 1522 waren in Bürttemberg 2 Zollstätten für den Beinhandel, wahrscheinlich Baihingen (an der Enz) und Göppingen, denn in dieser neuen Zollsordnung wird ausdrücklich erklärt, "daß der alt Zoll von den Beinen in dem fürstenthumb Birtemberg Nämlich an zweien Zolstetten von ainem Roß zween schilling genommen, damit taud vnnd ab sein soll." Dinen eigenen Zoll erhoben die Grasen von Gelsenstein bei Geißlingen, †) wovon z. B. im Jahr 1298 die Mönche von Bebenhausen befreit wurden.

Der berühmteste Markt für ben Beinhandel im süblichen Deutschland war Ulm, über welche Stadt der württembergische Bein hauptsächlich nach Bahern, Oberschwaben und Desterreich ging. Unfangs war aber hier der Beinhandel in den Sänden der Mönche, ohne daß die Stadtkaffe einen Rugen davon hatte. Das Kloster von Reichenau, welches bis 1446 in Ulm ein Saus hielt, hatte einen bedeutenden Beinhandel. Ebenso hatten die Bebenhäuser Mönche ††) in Ulm ein kleines Kloster gebaut,

<sup>\*)</sup> Renfcher, a. a. D., XVII., erfte Abth., E. 31.

De war ber von Herzog Christoph später zur Landeich angenommene Eflinger Eimer. — Schon 1258 fommt urna vini Esslingensis vor, 1278 urna Esslingensis de vino. 1372 Eimer Eflinger Maas. Pfaff, Gesch. von Eflingen, S. 177. Aber schon im Stuttgarter Bertrag von 1485 fommt "Stuttgarter oder Eflinger Johe" vor. Sattler, Grafen III., Beilagen 106, S. 164.

<sup>\*\*\*)</sup> Renfcher, a. a. D., C. 37.

<sup>†)</sup> Besoldus (Monast, Bebenh.) Docum, p. 389.

<sup>††)</sup> Steinhofer II., G. 341.

nämlich die St. Georgenkirche, mit Wohnung für Monche nebenan. In diesem Kloster hatten sie einen Keller mit einem starken Weinlager und trieben einen bedeutenden Sandel mit Neckarweinen. Immer waren zwei Faßhähne in Bewegung,") aus denen Wein verkauft wurde, ohne daß die Stadt den geringsten Nuten davon hatte, denn die Mönche dursten ihren Bein frei einlegen und frei verkaufen. " Kein Illmer kaufte anderswo Bein, als aus diesem Keller, und auch die Wirthe versahen sich daraus. Dieß dauerte so lange, bis (vor 1415) die Illmer den Mönchen ihre Rechte abkausten.

Auch bas Elisabethenkloster und bas in Söflingen wurde 1253 durch eine Bulle von Papst Innocenz von allen Beinabs gaben befreit. (1882) Selbst die Grafen von Bürttemberg scheinen nach Sattler eine Zeit lang einige Keller in Ulm besessen zu haben, worein sie Bein einlegten, um ihn zu verkaufen. +)

Als der Beinhandel in Ulm ein freies bürgerliches Gewerbe wurde, kam er bald in blühenden Zustand; die Stadt hatte einen eigenen Beinhof und Beinstadel. Felix Faber erzählt, daß vor 1521 oft an einem Samstag 300 Bagen Bein auf den Beinmarkt gekommen seien, ††) welche dis Mittag alle verkauft waren; der Bein kam nach Oberschwaben, Bahern, Desterreich und Ungarn. Noch im Jahr 1606 wurden am letzten Mai 800 Kässer Bein aus Bürttemberg nach Ulm gebracht, von denen am nämlichen Tage 600 wieder nach Oberschwaben abgeführt und 144 von den Ulmer Birthen eingelegt, die

<sup>\*)</sup> Goldart Hist. rerum suev. II., p. 83. Cleg, a. a. D., II., C. 359.

wohl beschränften, Weinhandel. Gapler, a. a. D., S. 106. Gratianus, Achalm und Reutlingen, I., S. 213. Besold, documenta etc., p. 389, 391.

<sup>\*\*\*)</sup> Jäger, Schwab. Stattemefen, S. 355, 715.

<sup>†)</sup> Sattler, Grafen I., Fortf. S. 260.

<sup>††)</sup> Faber in: Historia Suevorum (Frantf. Quartausgabe 1605) S. 233.

übrigen im Beinstadel aufbewahrt wurden. \*) Daß schon sehr frühe der Neckarwein über Ulm die Donaustraße hinab nach Bayern und Oesterreich kam, beweist die Thatsache, daß Regensburg schon im Jahr 1351 ein Umgeld von 6 Pfennig auf einen Einer Elfäßer und Neckarwein, die eingeführt wurden, gelegt habe, sowie überhaupt der Neckarwein im Bayerischen den gleichen Boll zahlen mußte, wie der franklische, österreichische und ungarische Bein. \*) Aber auch schon im Jahr 1235 muß Bein aus Schwaben nach Bayern gekommen sein; denn als Herzog Friedrich von Oesterreich in jenem Jahre die Aussuhr von Bein und Getreide hemmte, bezogen die benachbarten Länzber ihren Bedarf aus Schwaben, \*\*\*) Franken und Italien.

Giner ber ftartften Beinbandler in Ulm um bie Mitte bes 16. Jahrhunderte mar Eraemus Rauchich nabel (+1552), ber einen fo ausgebreiteten Beinhandel batte, bag er bei Raifer Maximilian II. und andern Fürften bedeutende Summen für verfauften Bein ausstehen hatte, wofür ihm öfters ganber und ansehnliche Guter verpfandet wurden. Die nach Bien fur ben Raifer und einige feiner Rathe bestimmten Beine führte ber Aloger Beter Schwarzmann babin. Much Bergog Chriftoph verschickte burch bas Rauchschnabel'iche Saus Rectarweine an verschiedene Fürften, g. B. Die oben im Schreiben bom 26. Dai 1566 genannten. In einer Rachschrift zu jenem Brief fagt er namlich: "Bellendt auch ermeltem Rauchschnabel fchreiben, bas er folden Bein empfaben bund benfelben fürberlich obge= bachten beeben Fürften auch Grafen auf bem Baffer gufchiden woll zc." Bon biefem Beinhandel erhielt ber fcon oben ge= nannte Beinhof in Illm feinen Ramen; ber Beinftabel +) ba= felbft" wurde 1535 aus ber beil. Rreugfirche gebaut; er bat mehrere große gewölbte Reller.

<sup>\*)</sup> Dietrich, Befdreib. von Ulm, G. 152.

<sup>\*\*)</sup> Jager, a. a. D., G. 691, 717.

<sup>\*\*\*)</sup> Raumer, Sobenstaufen, Reutlingen 1829, V., S. 345.

<sup>†)</sup> Die Abbiloung f. in Dietrich's Befdreib. von Ulm, G. 72.

Den bedeutenoften Beinvertrieb auf bem Ulmer Beinmarft batten Bürttemberg und bie vormaligen Reicheftabte Eglingen und Seilbronn. Aus Burttemberg tamen faft bas gange Sabr Beinwagen aus bem Redarthal, Remothal und Rabergau; von Ulm ging ber Bein zu Bagen nach Babern, zu Schiff nach Defterreich.") Manchmal murbe ber Bein auch bireft aus Burttemberg an ben Raufer abgeliefert. Go führ= ten im Jahr 1502 zwei murttembergifde Fuhrleute Bein nach Munchen und im Jahr 1503 brachte ein Baiblinger feinen Bein nach Landebut. Aber auch im Lande felbft berrichte große Regfamfeit im Beinhandel. 3m Jahr 1568 murbe in Guglingen eine Berberge errichtet und ale Grund angegeben, Die Beinfäufer und Rubrleute fonnen bier nicht einfehren, und biebei murbe bemerft: "Diemeil Gemainer Burgerichaft narung mebrertheils uff bem felbbam unnd furnamblichen bem Rebwert ftebt. " \*\*)

In Eglingen war ber Beinhandel lange Zeit hauptfachlich in den Sanden der Geschlechter, welche damit eine Art von Monopol trieben, das nach Erflärung des Raths vom Jahr 1557 der Stadt selbst beschwerlich siel, und mit denen nur der Spital und das Kloster concurriren konnten. Manche von ihnen kauften im Gerbste 500 bis 1000 Einer von den Beingärtnern, bezahlten diese nach Bequemlichkeit und verkauften ben Bein mit großem Gewinn an Fremde.

In Geilbronn fauften hauptfächlich die benachbarten Mlöfter Bein. Sie befagen in der Stadt eigene Sofe und Keller, in welche fie ihren Bein legten und fich denfelben, wenn er alt war, in's Klofter zuführen liegen. Der Magistrat in Seilbronn richtete fein stetes Augenmerk auf ben Beinhandel. Er verbot, Beine, ehe fie ein Jahr alt waren, auszuführen,

<sup>\*)</sup> Cellius, eques auratus, S. 200.

<sup>\*\*)</sup> Rlunginger, a. a. D., II., G. 37.

<sup>\*\*\*)</sup> Pfaff, Gefch. von Eflingen, G. 659.

meil abgelagerter Bein richtiger beurtheilt werben fann, als neuer. Aber auch in's Ausland ging viel Seilbronner Bein. Bedeutende Beinhandlungen von Ulm, Augsburg, Rurnberg, Regensburg bezogen Bein aus Seilbronn. Soggr nach bem nordlichen Deutschland, in die Sanfestadte murbe bon Beilbronn aus Wein verführt. \*) Nach Rurnberg fam fchon im 15. Jahrhundert vieler Bein aus Seilbronn, und im Jahr 1635 murbe an ben faiferlichen hof nach Bien gefchickt. \*\*) Rurnberg, bas icon vor 1219 mit Seilbronn in ausgebebnten Sandelsverbindungen ftand, web) fcheint überhaupt mit Necfarweinen einen bedeutenden Sandel getrieben zu haben, wie aus einem Schreiben von Marfgraf Chriftian bon Branbenburg an Bergog Cberhard III. von Burttemberg erhellt: +) "Nachdem Bus von ben medicis gerathen worben, buf an ben Recfarmein zu gewöhnen, Bir aber beraleichen unverfälicht und ungefchmiert bisber gu Rurnberg nicht befommen fonnen, Alf werden wir veranlagt, G. 2. wie hiemit gefchiebt, freuntlich zu ersuchen. Sie wollen Buf bie fonderbare freundt= fchaft erweisen, und in bero Landt und fürstenthumb, burch einen von Ihren Bedienten Gin Ruber gerechten Reckarwein erfaufen zu laffen und Buß bei Beigern biefen Laqueyen unbefchwert mit wenigen verftanbigen, maß folder Bein coften und gefteben moge und wo Bir felben abholen laffen follen zc." In Folge Diefes Schreibens wurden unterm 8. Juni 1651 "Bier faß voll alten Reckarmeins, fo gut folder bifmals an Mignem Trundh in hiefiger Soffellerei zugegen," berehrt und bis Beibenheim geführt, worauf fich Markgraf Chriftian in einem Schreiben vom 21. Juni 1651 bebanfte.

Die Beinfuhrleute, welche nach Baiern Neckarwein lieferten, nahmen als Rückfracht Salz mit, und noch in den Jahren

<sup>\*)</sup> Jager, Wefd. von Beilbronn, I., G. 92.

<sup>\*\*)</sup> Correspondenzblatt b. w. I. B., 1846, I., G. 145.

sam) Jager, Gefch. von Beilbronn, I., G. 53.

<sup>†)</sup> Babreuth b. 28. Mai 1651.

1760 bis 1780 bestand eine lebereinfunft zwischen Kurbayern und Geilbronn, wornach bayerisches Salz gegen Seilbronner Bein umgeseht wurde. In Folge dieses Beinverkehrs mit ben Donaugegenden bildete sich auch in mehreren Städten Bürtztembergs, z. B. in Schornborf, wo ein großes Kaushaus war, ein ebenso lebhafter Beinz als Salz und Fruchthandel.")

Auch Stuttgart, bas schon um's Jahr 1500 einen bebeutenden Weinhandel trieb, (\*) betheiligte sich namentlich seit
bem 30jährigen Krieg in ausgedehnterem Maaße bei diesem Berkehr, und noch im Jahr 1735 schrieb der Kirchenrath an
ben Herzog, daß die allhiesige Stadt (Stuttgart) durch dergleichen (Wein-) Fuhrleute ihren Salzstadel sournire.

In der Gegend des Boden fees wurde der handel mit Seeweinen theils durch diejenigen Klöster der Umgegend, welche selbst viele Rebgüter hatten und im Besitz großer Keller waren, getrieben, theils wurde der Bein von den entfernteren Klöstern aufgekaust. Unter Herzog Christoph ging aber auch der Beins handel mit Neckarwein so start nach Oberschwaben und Bahern, daß Rückfracht Früchte zu den neu errichteten Borrathsekaften mitgenommen werden konnten.

Bahrend nun ein großer Theil bes Neckarweins über Um in's Baherische, Desterreichische und nach Oberschwaben ging, wurde auch viel Wein in die Niederlande versührt. Schon zu Berzog Christoph's Zeiten ging der Beinhandel so start dahin, daß der Herzog den Gedanken saste, den Neckar "schiffig" (schiffbar) zu machen, da der Neckarwein vor andern Weinen sonderlich in heißen Zeiten anmuthig und berühmt sei, so könnte derselbige auch "unter sich hinab" (in die Niederlande) ge-

<sup>&</sup>quot;) Nifolai, Reise burch Deutschland, X., S. 44. Rofch, Schorn-

<sup>&</sup>quot; (Clef, a. a. D., III., E. 676. Sent, Bergog Ulrich, I., E. 319.

<sup>\*\*\*)</sup> Pfifter, Bergog Chriftoph, C, 522.

bracht und verführt werben. Burttemberg trat begwegen in Unterhandlungen mit Beilbronn. ")

Auf ben Ulmer Beinmarkt kamen übrigens nicht bloß Neckarweine, sondern schon frühe auch Rheinweine (1404), Mainweine, italienischer Bein und fünftliche, d. h. Kräuterweine (1510), sowie überhaupt schon frühe ausländische Beine auch nach Bürttemberg kamen, was jedoch weder der Regierung noch den Beingärtnern gesiel. Die fremden Beine galten als Ehrenweine, und die Obrigkeit sah darauf, daß wenigstens nur gute Beine eingeführt wurden.

So war es in Marfaroningen, nach einer Berordnung von 1578, geftattet, von Martini bis Michaelis Elfager, Rhein= und bergleichen Gewächsweine ") und rothen Bein, fowie 1595 mohlgewachsenen Bein, Traminer=, Gutebel=, Elfager= und Rheinweine einzuführen; jedoch follte ber Umgelber ben Bein beim Abladen verfuchen, und wenn fie (Die Birthe) fchlechten Bein, "ben man moblallbier auch befommen fonnte," bereinbrachten, follen fie um 2 Gulben geftraft werben. Bun= bert Jahre nachher murbe die Erlaubnif ber Beineinfuhr auf ben Elfäger und Rheinwein beschränft, ba man fich, wie bas Defret bes Rathe fich ausbrudt, bier fo gut, als an andern Orten, guten Samens befleißige. Schon Cellius ftellt einige württembergifche Beine neben die frantifchen, elfäßischen und und Rheinweine (Dieg waren singularis vina ingenii, præstantis naturæ vina, melioris notæ vina. Francicis, Alsaticis, Rhenanis aemula).

<sup>\*)</sup> Pfifter, a. a. D., S. 511, 522. Jäger, Gefch. von Seilbronn, II., S. 151. Nach einem späteren Bertrag vom Jahr 1714 zahlte Burttemberg für ben Centner, à 100 Pfund, 21/2 fr. Krahnengeld, wobei ber württembergische Einer Wein für 7 Centner gerechnet wurde. Jäger, a. a. D., II., S. 250.

<sup>39)</sup> In ber Ordnung und Tafel ber Boller vom Jahr 1651 fommen vor: Malvasier, Beldliner, Traminerweine, Reinfall, Wippader, Trollinger 1c.

Auch in der oben angeführten Ordnung des großen Beinzolls ift die Rede von Beinen, "so uffer Kaiserlicher Maiestätt Lannden Elfaß, Sunflau, Breußgaw unnd der Ortenaw oder andern orten, oberhalb Markgraffenn Badenn, bis in Reingaw, schaffhaußenn, vber, unnd in den schwarzwald, es sei zu aigem Bruch oder zu verkauffenn, gesiert oder getragen werden."

Diese Weine kamen zum Theil als Transitgut nach Ulm. Sier galten im Jahr 1434, als Kaiser Sigismund in der Stadt sich aufhielt, 11 Ulmer\*) Eimer 10 Maas Elfäßer Wein 70 Pfd. 15 Schill. = 51 fl. 48 fr., 7 Ulmer Eimer 36 Maas Elsäßer Wein 41 Pfd. 6 Schill. 6 Heller = 29 fl. 39 fr., 3 Eimer 30 Maas Breisgauer Wein 17 Pfd. 1 Schill. 3 Heller = 12 fl. 12 fr., 2 Eim. 10 Maas Neckarwein 9 Pfd. 10 Sch. = 6 fl. 51 fr.

Nach dieser Rechnung hatte der Breisgauer fast doppelt so viel und der Elfäßer 5= bis 6mal so viel gekostet, als der Neckarwein. Im Jahr 1500 kostete in Ulm ein Eimer "roter Rinmein" 5 Bsd. 5 Schill. Heller, Opferwein 7 Bsd. 15 Schill.; zu einer andern Zeit kostete "roter Rinwein" 8 Bsd. minder 5 Schill.; im Jahr 1471 kostete der Eimer 4 Bsd. 8 Schill.; 4 Bsd. 4 Schill.; 3 Bsd. 20 Schill.; im Jahr 1569 ließ sich Kaiser Maximilian II. durch die Rauchschnabel'sche Weinhandelung in Ulm etliche Faß Psedersheimer Wein an seinen Hoffpediren.

Bie oben bemerkt wurde, fah die Regierung nicht gut gur Ginfuhr ber fremden Beine, obgleich ber Gof felbst bei feinen Festen fremde Beine seinen Gaften porfette und ber schwäbische

<sup>\*)</sup> Jäger, bas schwäb. Städtewesen, S. 716. Gin Ulmer Gimer hatte 120 Maas und 11/2 Gimer 25 Maas Ulmer Cich waren — 1 Eflinger Eimer, ber 1557 in Bürttemberg als Landeseich eingeführt wurde. Während sonft auf bem Ulmer Weinmarkt bas Eflinger Weinmaaß galt, wird in diesem einzelnen Falle nach ber Ulmereich gerechnet.

<sup>\*\*)</sup> Beefenmeier, Cammlung von Auffagen gur Erlauterung ber Befch. von Ulm, 1827, S. 226.

Abel in feiner Ueppigkeit fo weit ging, daß Graf Ulrich VIII. von Belfenftein (1292-1310) bie italienischen Beine im Redar= weine abfühlte. ") Schon ein Generalrescript vom 23. Darg 1696 hatte ben Umtleuten befohlen, nicht nur bei ben Fuhr= leuten, Birthen und Gaftgebern, fondern auch insgemein bei allen und jeden ihrer Umtsangeborigen Die gleichbaldige Berfugung zu thun, bag biefelbige nichts mehr von fremben Beinen in's Land berein fuhren, fondern fich in unfern Landen, wo auch ein guter Trunt in billigem Berth gur Rothburft gu finden, um den benothigten Landwein bewerben follen. " 00) Spater murbe bie Ginfubr fremben Beins auf Die Marfaraffchaft Baben-Durlach und Die Reichoftabte Eflingen und Reutlingen eingeschränft, Die Ginfubr bes Branntmeins gang berboten. (100) Moch ftrenger mar bas Berbot ber Ginfuhr frember Beine in bem Generalrefcript vom 25. Gept. 1751 +) ausgebrudt. Gin Befehl an bas Stabtvogtamt Stuttagrt (10. Dec. 1754) verbot die Einfubr fauscherer Beine obne guvor erhaltene fürftliche Conceffion. Durch einen Erlag vom 19. August 1797 wurde die Ginfubr ungarifder Beine verboten, mit Husnahme bes für die faiferliche Urmee bestimmten, wozu die Beinfuhrleute eines Baffes bes Br. R. R. Armée Entreprise Sauptbepot gu Gungburg bedurften. Chenfo murbe burch ein Refcript vom 26. April 1802 auf unerlaubte ober ordnungswidrige Beineinfuhr Die Ronfistationsftrafe gebrobt, fowie alles Bumarttefabren und Saufiren ber Beinfubrleute bei gleicher Strafe verboten.

Auf ber andern Seite litt ber Beinhandel durch die Ausbehnung ber Bierbrauerei. Die Beingartner zu Pfullingen,

<sup>\*)</sup> Pfaff, Fürstenhaus und Land Bürttemberg, 1841, G. 34.

<sup>\*\*)</sup> Renfcher, Sammlung ze., XIII., S. 697.

<sup>420)</sup> Auch die schwäbischen Reichsstadte suchten durch Auflagen auf fremde Weine und Verbote derfelben ben inlandischen Beinbau zu heben. Gahler, hist. Dentw. von Reutlingen vom 16. bis 18. Jahrh., S. 109.

<sup>†)</sup> Renfcher, a. a. D., XVII., britte Abth., C. 570.

Megingen und Dettingen beflagten fich laut, als 1651 in Urach im alten Marftall eine berrichaftliche Bierbrauerei eingerichtet wurde, bag fie wegen bes ftarfen Bierhanbels ihre Beine nicht ausbringen tonnten. ") Huch befchwerte fich 1657 bie Landfchaft beim Bergog, baf bie Regierung in neuerer Beit mehrere Conceffionen gum Bierbrauen ertheilt babe. Diefes bringe bem Berfaufe bes Beins großen Rachtheil; vor 30 und 40 Jahren habe man in Burttemberg vom Bier noch nichts gewußt. Sie tragen baber barauf an, nin Orten, mo Beinwache ift, und ber Bein, fonderlich bei fauren Jahrgangen, neben bem Bier nicht vertrieben werben fann, Die Bierbrauereien wieber ganglich ab= guschaffen, in Orten aber, ba fein Beinwachs ift, Die Conceffionen bagu nur im außerften Rothfall zu gestatten." Uebrigens hatte bie Regierung ichon im Jahr 1651 verordnet, bag bas Bierbrauen, gur Emporbringung bes Beinhandels und Anbau ber muft liegenden Beinberge, mit Ausnahme ber Stabte Bei= benheim, Blaubeuren, Calw und Urach von Oftern 1651 im gangen gand verboten fei. Cbenfo verordnete ein Generalrefcript vom 5. December 1770, "bag in benen ganbeggegen= ben, welche mit Beinwachs verfeben find, bas Bierbrauen gur Ersparung berer zum Brodbaden tauglichen Früchten einge-Ja in Reutlingen, mo bas Bierbrauen febranft bleiben folle. schon feit 120 Jahren getrieben wurde und wo fich schon 1645 Die Beingartner barüber beflagten, bag ber Bein wegen baufiger Brau gestedt werbe, beichlog ber Rath ben 24. April 1697 einstimmig, bag " biefe Subelei" in allweg abzuthun fei und bei 10 Gulben Strafe Bier meber gebraut, noch ein= geführt werben burfe. 00)

Als ber Beinhandel in Burttemberg theils in Folge ber Aufhebung vieler Klöfter, theils burch Ginfuhrung von gerin-

<sup>\*)</sup> Gratianus, Ehre ber Stadt Depingen, 1831, S. 24.

<sup>937)</sup> Ganler, hift. Dentw. von Reutlingen vom 16. bis 18. Jahrh., S. 110, 111.

gen Rebsorten, durch Nachlässigfeit bei Behandlung des Beins, Bermischung und Berfälschung deffelben, theils durch die Gefährlichkeit des Verkehrs in den Kriegszeiten, durch die Bölle, namentlich aber durch Einfuhr fremder Beine gesunken war, suchte ihn die Regierung durch verschiedene Verordnungen wiesder zu heben.

Bur Biederherstellung "des Beincommercii" mit Bayern wurde 1784 verordnet, "daß denen Neuburgischen und übrigen in den bairischen Landen angeseffenen Unterthanen, wenn sie in denen herzoglichen Landen Neckar- oder andere Landweine einfausen und aussühren, ein bestimmtes Prämium auf jeden württembergischen Eimer, und zwar 2 bis 3 Gulden ausbezahlt werden sollte."

Babrend man burch biefe Bramien die fremben Beinfaufer anloden wollte, wurden fie burch andere laftige Berordnungen wieder verscheucht. Schon in ben alteften Beiten hatten nämlich Die armen Beingartner, Die ohnedieß meiftens mit frembem Gelbe ihre Beinberge faufen, namentlich in Fehljahren fich genothigt gefeben, bei ben Capitaliften Gelb auf ihren zu hoffenben Berbstertrag zu entlehnen, und waren baburch oft gezwungen, ihren Bein an ihre Glaubiger zu verfaufen, mobei fie natürlich nicht felten zu furz tamen. Defrwegen verbot ein ber= zogliches Generalrescript vom 30. September 1710, "alle auf usurarias pravitates hinauslaufenden Bortheilhaftigfeiten beim Beinfauf, g. B. Berfauf bes Beins am Stock, \*\*) Gelbleiben zc. Ein Schreiben bes Rirchenraths an Die bergogliche Regierung bom 19. August 1735 beschuldigte hauptsächlich bie Auslander, namentlich Eflinger Beinhandler, "fie haben Daburd, bag fie ben Beingartnern bas gange Jahr Geld borfchoffen, woburch Diefe genothigt maren, im Berbft ihnen ben Bein um jeben Breis zu überlaffen, allen Beinhandel an fich geriffen. Daburch

<sup>&</sup>quot;) Renfcher, a. a. D., XVII., erfte Abth., C. 639.

<sup>\*\*)</sup> Auch in Seilbronn verboten.

fei es gefcheben, bag bie Beingartner zwar in Stand gefommen, je zuweilen ihre berrichaftlichen praestanda zu praftiren, im Berbft aber, wenn fie ben Genug berer Beinberge gu 3br und ber Ihrigen Subfifteng haben follten, folder bernachmals nicht nur Ihnen vor bem Maul hinmeggenommen, fonbern auch andere Dieffeitige Unterthanen fo lange nichts erfaufen fonnen, bis und bann Sie, Die Extranei, Die befte Ausstich an fich ge= gogen und bingegen jenen bie in Mittel= und Riebernfelb ge= wachsenen Beine gurudgelaffen haben. Gestalten es offenbar und befannt fen, bag infonderheit die Reicheftadt Eflingen alle Jahre ben in Uhlbach, Untertürkheim, Fellbach, Rommelsbaufen und Stetten machfenben beften Doft und Bergmein babin transportiren laffe, bamit aber allbereits viel effeftuirt. baß, weilen biefe Stadt ohne bief ben Baiern, Mugeburgern und Ulmern gelegen feb, ihr Beincommercium in einen guten Stand gefest babe." Die Inlander und die beiden bergoglichen Rammern hatten gwar bas Recht, ben bon Fremben erfauften Moft auszulofen, allein burch "simulirte Contraect" brachten es bie Fremben boch babin, ben Bein zu vertheuern und bie Inlander vom Antauf ber beften Beine auszuschließen.

Indeffen hatte der Beinhandel auch in anderer hinsicht eine Veränderung erlitten. Bährend früher hauptsächlich alter Bein ausgeführt wurde, während es in Geilbronn, wie wir oben gehört haben, verboten war, neuen Bein auszuführen, kauften nun die Ausländer, da die alten Beine meistens verfälscht waren, lieber noch neuen und ächten Wost unter der Kelter, um sich die alten Beine selbst und unverfälscht nachzuziehen. Außer Ulm, das seinen Bein-handel sortsetze, wurden in Geißlingen, Giengen, Geilbronn, Smünd, Aalen, Augsburg, Kempten, Kausbeuren und andern Orten große Beinlager errichtet, mit welchen die Klöster und Wirthe aus der obern Pfalz, Donauwörth, Dünkelsbühl, sich mit Bein versahen. Leider fam der größere Theil dieser Beine nicht aus Bürttemberg.

Ein Schriftsteller \*) bes vorigen Jahrhunderts fchreibt im Jahr 1768: "Man fieht gegenwärtig in einem Quartal nicht fo viele Fuhrmagen mit Bein belaben, auf ben Strafen, als man ebemals in einer Bodje feben fonnte, und auch biefe haben nicht allezeit ihre Ladung im Lande genommen, fondern fahren öfters nur burch." Und als Beispiel führt er (S. 449) einen bedeutenden Beinbandler in Omund an: "Gerr Bofthalter und Kantenwirth Stahl zu Schmäbisch= mund ift unftreitig einer ber ftarfften Commercianten in bem gangen ichmabischen Rreis, indem berfelbe bas gange Jahr hindurch fast alle Bochen zwei Bagen mit 16-20 Burttembergischen Abmern belaben nach Smund einführt. Es hat fich berfelbe mehr als einmal gegen mir vernehmen laffen, bag er jahrlich 7-800 fl. nur an Boll und Beggelb in bem Bergogthum Burtemberg bezahlen muffen, weil er eines Theils wegen ber Mifchereien, anbern Theils aber hauptfachlich um ber boben Breife willen, ben wenigsten Theil feiner Beine in bem Burtembergischen nehmen tonne, fondern meift aus ber Gegend (von) Beilbronn ober fonftig im Land gelegenen Ritterschaftlich und andern gusländischen Orten zu bekommen suchen muffe, ale beren Durch= ober Ausfuhr boppelten Boll fostete." "Die auswärtigen ftarfen Beinlager," fagt unfer Schriftfteller an einer anbern

<sup>\*)</sup> Betrachtungen über landwirthschaftliche Dinge in dem Herzogthum Burtemberg, aufgesett von einem herzoglichen Officier,
Stuttgart bei Cotta, 1768. V. Stück, S. 447. Der anonyme
Berfasser ist Schiller's Bater, denn in einem Manuscripte vom
Jahr 1766, das mir von dem † Herrn Hostomanenrath v. Got
mitgetheilt wurde: Gedanken von dem Beinbau in denen
Herzoglich=Burttembergischen Landen, aufgesett von dem
Hauptmann Schiller, des Herzoglich Burttembergischen General-Major von Stainischen Infanterie-Regiments, fand ich
eine Abhandlung über den Beinbau in 41 Paragraphen, welche
mit einem Auffase im II. Stücke des obigen Werfes wörtlich
übereinstimmt.

Stelle (S. 457), murben bem biefigen Beinhanbel feinen fonderlichen Abbruch thun, wenn nur alleinig alle Beine babin eingelegt werben follten, indeme boch zu vermutben, bag ber mehrere Theil von folden aus hiefigen Landen erfauft merben burfte. Allein bie erlaubte Ausfuhr bes Moftes von ben Reltern hinmeg, fest biefe benachbarten Bein-Commercianten in ben Stand, unfere alten Beine entbebren und felbft cultiviren gu fonnen. Damit aber entgeht bem Lande berjenige Bewinn, melder an bem Lager bes Beins binaufgemachfen mare." Um Diefen Berluft nun zu verbindern, murbe ben Auslandern, obne Ausnahme, Die Auffaufung bes neuen Beins, außer mas fte zu ihrem Sausbrauch nöthig batten, ganglich unterfagt; auch Die inländischen Birthe burften im Berbft nur 3-4 Ruber Bein einlegen. Diefe Verordnungen, verbunden mit ber immer fchlechter werdenden Qualitat bes murttembergifchen Beines, waren freilich nicht geeignet, ben Beinhandel zu beleben, und nach und nach verloren fich bie ausländischen Beinfaufer. Babern, bas im 17. Jahrhundert und bis zu Unfang bes 18. feinen meiften Bein aus Burttemberg bezogen batte, bolte ibn nun aus Defterreich und aus Franken. Die Fuhrleute von Gungburg, Mindelheim, Memmingen, Biberach zc. fanden einen gang bortheilbaften Beinmarft am Oberrbein, in ber Dartgraffchaft Baben und im Breisgau, mo fle zu ihrer Bufriedenbeit bedient murben. \*)

Dazu kam später die Aufhebung ber Klöster in Schwaben, beren große Keller früher meistens mit Neckarweinen versehen waren, mit benen, neben ben durftigen Kehlen ber Monche, mit lobenswerther Gastfreundlichkeit jeder Besuchende gelabt wurde.

<sup>\*)</sup> Sauptmann Schiller a. a. D., V. Stud, G. 454.

Derhandlungen bes großherzogl. Babifchen Bereins, III. Jahrs gang 1823, IX. Beft, S. 26.; Gof, ber Weinbau am Bobens fee, S. 59.

VIII. Wurttembergs altere Gefetgebung über ben Weinbau. ")

Bie wir fcon einigemal zu bemerten Belegenheit gehabt baben, fo mibmete Die wurttembergifche Regierung bem Beinbau fortwährend eine eifrige Borforge, ba biefer ein fur bas Land fo einträglicher Erwerbezweig und in manchen Gegenben bie Sauptbeschäftigung ber Ginwohner mar. Leiber murbe ber Bwed ofter burch eine, Die freiere Bewirthschaftung ber Grund= ftude und beren Benütung bemmende Bevormundung verfehlt. In ben meiften bedeutenden Beinorten war eine befondere Commiffion gewählt, welche Die Aufficht über Die Beinberge haben mußte. Schon im Jahr 1406 werben bie "Meifter ond Die Schower ber Beingarten gu Rirchheim, Die vom Gericht bazu erwelt find" erwähnt. Bor allen Dingen wirfte bie Regierung burch ihre Verordnungen babin, bag in ungeeigneten Lagen ber Beinbau nutlicheren und bantbareren Rulturarten Plat machte. Schon unter ber öfterreichischen Dc= cupation (17. April 1531) murbe verboten , bag "außer (aus) fainem fruchtbarlichen autt, es iben Meder, Bifen ober Garten ahnicher Byngart gemacht werde." \*\*) Chenfo verbot Bergog Chriftoph im Jahr 1567, 200) obe Blate und andere Grund= ftude, bie zu einer andern Rultur taugten, ohne porber ein= geholte obrigfeitliche Erlaubnig in Beinberge zu verwandeln; bingegen erlaubte er gern, an geeigneten Orten neue Beinberge angulegen. †) Go wurden unter feiner Regierung über 1000 Morgen neuer Beinberge um Stuttgart angelegt. ++) Bon Stuttgart's Beinbau fagt aber auch Gabelfofer, "ber

<sup>&</sup>quot;) Renfcher's Amtspraris ic., 1818, S. 755 und Chriftlieb's Reals Inder ber Wirtembergischen Gesete, IV.

Renfcher, Sammlung wurtt. Gefete, XII., C. 75.

<sup>\*\*\*)</sup> Landesordnung vom Jahr 1567, Tit. XXI.

t) Bur Aufmunterung erhielt Beber, ber einen neuen Beinberg gereutet hatte, einen Scheffel Dinfel vom Morgen.

<sup>11)</sup> Blieninger, Befdreibung von Stuttgart, 1834, G. 4.

Boben fei bazu gang bequem und tauglich, ba er feiner leberfteinigen Urt und heifigraten Qualitäten halber fowohl ben Stocken, als auch ben Trauben in ber Bluthe und in ber Zeitigung fehr mohl bekomme."

Auch in andern gunftigen Lagen des Landes wurden neue Weinberge angelegt, wie wir oben von Muhlacker vom Jahr 1602 gelesen haben. Der Jahr 1611 wiederholte Herzog Johann Friedrich das Berbot, ohne besonders erhebliche Urssachen neue Beingärten anzulegen, "weil dadurch merklicher Albgang des Ackerdaues, Bisen, Baiden und Almanden erfolge." Chenso gebot die Landesordnung vom Jahr 1621, kunftig keine Alecker, Gärten und Wiesen und keinen hiezu tauglichen Boden mehr in Beingärten zu verwandeln, und wenn auf solche Art entstandene Beingärten abgingen, sie nicht mehr herzustellen.

Auch auf andere Zweige des Beindaus \*\*) richtete die Regierung ihre Ausmerksamkeit; nur Schade, daß die meisten dieser Berordnungen die Bortheile des Zehentherrn ("das fürstliche Cameralinteresse") mehr im Auge hatten, als die Berbesserung der Qualität des Beins. Sehr human äußert sich hierüber ein im I. 1526 versaßter Entwurfzur Abstellung der Mißbräuche für Deutschland: Item es wirt denn Armen von zehendherren an etlichen ortenn verpottenn, Ire wehntrauben abzulesen so lang es den zehendtherrn gelegen vand die ordnung an ehnen kombt, dadurch den armen zu zeitten der wehn an Reben verdirbt; Auch ist bedacht, daß die oberkaht des ordts

Deutschlaupt entstanden im 15. und 16. Jahrhundert in gang Deutschland an gunftigen Stellen neue Beinberge. Aeneas Sylvius fagt in seiner Beschreibung von Deutschland: Nam agros utique vidimus, novalia vineta, viridaria, violaria, pomaria ect. Germania Eneae Silvii, 1515, Cap. XXXIII.

Die am 12. Juli 1540 bekannt gemachte Weingartpfahlordnung, nach welcher auch die Länge der Pfähle gesetlich bestimmt und eine Pfahlichau eingeführt wurde, hatte den Zweck, den Fürkauf der Pfähle und die Uebertheurung zu verhindern.

<sup>2</sup>Burtt. Jahrb. 1850. 26 Beft.

ordnung furnemen folle, wie vnnd welcher Beit die weyntrawben gelefen vnnb gefeltert werben follen, ic. ") Zwar befahl ichon Die Landesordnung vom Jahr 1567, "burch bas gange Baufelb. am Ader und Beingart zu geben, auf folche Bau= und land= gebige Guter zu feben, ob bie zu jeber Art recht gebauen, und wo ein Art unterlaffen, ober in Bau gebracht, benfelbigen bei fonber aufgefester Straf, zu einem Abtrag bes Unbaus und Schabens nach Gelegenheit und Bestalt ber Sachen zu geben ertennen und bierunten niemand verschonen. " 34) Um 20. Sept. 1595 mar die erfte Berbft= und Relterordnung erfcbienen, beren genque Befolgung mehrmals eingescharft wurde (30. Gept. 1595, 16. August 1603, 26. Januar 1604); ibr folgte am 10. Juli 1607 bie gweite, verbefferte uud vermehrte Berbftordnung. Aber von ben 47 Buntten biefer Berordnung fchreibt feiner bor, welche Reben man anpflangen und wie man ben Beinberg bearbeiten foll. Gie führte ben Berbftfat ein, befdranfte bas Borlefen, und verbot bas Abidneiben ber Trauben jum Berfauf, ebe fie verzehntet feien.

Im S. 35 wird befohlen: "infonderheit aber follen ihr Amptleuth nicht zulassen, daß in folch (Theil=) Beinbergen Bäume, Kraut ober Rüben gepflanzt werden." Dieses Verbot wurde durch die General-Rescripte vom 23. Oktob. 1718 und 20. Sept. 1726 erneuert. Die Verordnung vom Jahr 1744 fügt zu den verbotenen Pflanzen auch das Türkenkorn (Belschforn) hinzu. Doch sindet sich auch eine Verordnung, welche auf die Verbesserung des Beins Rücksicht nimmt, indem sie gebot, die Trauben sorgfältig auszulesen, und im Jahr 1622 (11. Decemb.) wurde den Beamten eine bessere Aussicht über den Beingartbau empsohlen, besonders darüber, daß man keinen schlechten Samen gebrauche. Eine Verordnung des Gerzogs Eberhard Ludwig vom 15. Sept. 1728 besahl, bei

<sup>\*)</sup> Rante, Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformat., 6, S. 77.

<sup>20)</sup> Landesordnung von 1567, Tit. XLVII. Bon Felbftuglern.

ungleich reifenden Trauben die niedern Beinberge zuerft, als-

Mehnliche Berordnungen hatten die benachbarten Reichsftabte; Eglingen bekam schon 1527 eine Ordnung des Beingartbaus. ) Auch über die Bestellung der Beinsberge sinden sich Vorschriften vor. Im Lagerbuch des Klosters Kaisersheim, das einen Beinberg an der Burg in Eslingen besaß, steht eine Verordnung vom Jahr 1534: "Bie man einen Beingarten, der hoch und wohl an der Sonnen liegt, mit jungen Stöden und in andern Begen pslanzen und bauen foll," woraus wir Folgendes entnehmen:

Beil die Burg zu Eflingen hoch und warm liegt, foll man nicht beziehen ober beden, damit man es auf ftarke Schenkel richte und bringe, weil es dann viel Trauben gibt, benn mit bent Deden und Bobenziehen verberbt man die Stocke und die Augen und mindert ben Bein.

"So man eine hubsche Kammerz haben will, dazu mag man nehmen Elbinne-Stöcke, benn sie sind sehr gut, geben starke Schenkel, Muskateller-Stöcke mag man darunter ziehen, und ist groß Acht zu haben, daß man's unten faist halte und wohl verwahre, das gibt guten Nachdruck in die Höhe; die Gölle, das Kehricht und Spulicht und andere faiste Erde ist gut und foll allewege darum liegen.

"So man Traminerstöck in die Burg setzen wollte, sollen ste 2 Fuß von einander gesetzt werden, die Elbinnenstöcke geben sich weiter, die soll man 2½ Fuß von einander setzen.

"Es ift von Nöthen, Aufsehen zu haben, bamit man in ben Beingarten bei trockener und nicht bei naffer Zeit baue und arbeite."

Die Eflinger Beingartenbauordnung vom Jahr 1598 bestimmte unter Anderem den Lohn der Beingartner für bie verschiedenen Arbeiten. Für einen Morgen zu bauen be-

9 \*

<sup>\*)</sup> Pfaff, Beidichte von Eflingen, G. 174.

gablte man 12 Bfd. (8 fl. 36 fr.). Die Ordnung von 1622 fchrieb ben Beingartnern vor, Die Bfable gu rechter Beit auszuziehen und aufzurichten, Die Beinftode mohl zu beziehen, gu befchneiben und zu faubern, nach bem Sacten an bie Bfable gu binben, 8 Tage nach Urban und um Margrethe zu felgen und jahrlich zweimal die Furchen, Staffeln und Bafferfalle gu reinigen. Much murde in Gilingen, wo ichon frube ein Baumund Rebenmarft mar, eine besondere Commiffion gur Befichtigung ber auf ben Dartt gebrachten Reben aufgeftellt, es waren Die fogenannten Stodfiefer. Die im Jahr 1666 neu befannt gemachte Serbftorbnung handelt vornehmlich von Gingug Des Behnten, ber vom rothen und weißen Bein befondere genommen werden follte, ferner von Erhebung ber Beingefalle und Gulten. Auch fchrieb fie Rellerleuten, Schuten und Rarchnern ihr Berhalten vor. 9) Borlag und Druck fommen auch in einer Eglinger Urfunde von 1323 querft bor.

Auch Seilbronn gab schon im 15. Jahrhundert Borschriften für die Bebauung der Beinberge und setzte sogar Breise für Diejenigen aus, welche ihre Beinberge am besten anpflanzten. Geschworene Beingartbeseher wurden 1480 ausgestellt, um die Beinberge, ihre Bestockung und Bestellung zu beschauen, und 1616 beschloß der Nath, daß geschworene Rebenschauer auf dem Markte die Reben und Schnittlinge untersuchen und die schlechten wegweisen sollten. Im Jahr 1665 schärste der Nath ein, daß die Beinberge sorgsältiger als bisher getrochen werden sollten. Jur Herbstzeit mußten alte, erfahrene Beinbergverständige alle Berge durchgehen und bei ihrem Eide sagen, ob die Trauben angriffig und zeitig seien. Niemand durste Weisprothes (Unzeitiges) noch Faules lesen.

<sup>\*)</sup> Bfaff a. a. D., S. 175, 655 ff.

<sup>\*\*)</sup> Jager, Befchichte von Beilbronn, I., S. 253, 255; II., S. 160.

langer lefen burfe, als bis Mittag, wenn die große Glode gelautet wurde.

Bas bie Reltern betrifft, fo mußten fie nach ber marttembergifden Berbftorbnung zu rechter Beit fammt Gefcbirr geruftet fein, Tretzüber und Butten nicht an Orten, wo fie bas Sin= und Bermanbeln und fahren binberten, Die lettern auch moalichft nabe bei ben Reltern aufgestellt, bei Racht weber Trauben noch Doft aus ben Keltern geführt, beim Ablaffen, Deihen und Giden gute Ordnung gehalten werben. Wenn bie Reibe bes Relterns an Jemand fam, burfte er nicht faumen, auch follte Diemand alte verdorbene Beine, um fie gu verbeffern, an Die (neuen) Trefter ichutten. Bur Aufficht, wie jum Arbeiten in ben Reltern mußten rechtschaffene, tuchtige Leute aufgestellt werben, welche auf Alles fleißig aufmertten und aute Ordnung bielten, besonders ben Bebentwein genau einzogen, aufschrieben und in die bagu bestimmten Faffer fchütteten. Das übermäßige Trinfen und Gaftiren in ben Reltern, ber Aufenthalt frember Berfonen barin por ber Morgen= und nach ber Abendglocke, war untersagt zc. ") Die Raffer ber Moftfardner mußten forgfältig geeicht fein, auf bie Bebentfübel im freien Felbe genau Uchtung gegeben merben. (Bergl. Burtt. Jahrb. 1848, II., S. 338, 384.)

Die, Relter= und Thorschreiber hatten schon am 20. Sept. 1597 eine eigene Ordnung erhalten, welche ihnen befahl, ben gangen Tag auf ihren Bosten zu bleiben, die Fäffer nach ihren Eigenthumern genau aufzuzeichnen, keine Butte ununtersucht

<sup>&</sup>quot;) Gang trocken ging es in den Keltern nie her. In einigen Gegenden war ein bescheidener Schluck jedem Borübergehenden erlaubt. So bestand in Weilheim bis jum Jahr 1834 der Trunk vom Zehentwein. Die Zehentherren sesten ein Fäschen Wein in der Kelter auf, "daraus sollen vnnd mögen die Alten vnnd Rebleut bes Tages im Aus- vnnd Eingehen ain ziemlich besscheidenen Trunk thun." Oberamtsbeschreibung von Kirchbeim, S. 287.

anstechen zu lassen, ungeeichte Führlinge nicht zu gestatten, ben Zehent-, Gült- und Bobenwein vom Vorlaß sowohl als vom Druck immer zuerst einzuziehen und wohl aufzubewahren. Schon eine Berordnung vom 28. Februar 1551 hatte besohlen: "ein jeder Gewechswein soll sonder gesschlen: "ein jeder Gewechswein soll sonder gesschlente vond vnder der kelter durch verordnete vereicht, auch im Keller sonder gelegt und keines wegs weder wenig noch vil abgewechselt (vertauscht) werden." Diese Berordnung wurde durch ein Generalrescript vom 16. August 1643 erneut. Nach letzterem sollten die Gefällweine in 3 besondere Fässer gethan werden:

- 1) die besten Gewächs an Vorlag und Vorschuck,
- 2) die geringen und Nachbrud,
- 3) ber rothe Bein.

Auch in Eflingen, wo früher die Trauben nicht ausgelesen wurden, scheint später ber weiße und rothe Bein abgesondert worden zu sein, da im Jahr 1550 befohlen wurde, wer den rothen Bein besonders lese, musse ihn, wie den weißen verumgelden. ")

Das Bebecken ber Beinbutten zur Regenzeit wurde burch bas Generalrescript vom 25. September 1788 befohlen. (\*\*)

Befonders streng wurden Feldviebstähle in Beinbergen bestraft; bei erwachsenen Bersonen nach Inhalt ber peinlichen Salsgerichtsordnung; Minderjährige wurden in einen Korb oder Schneller gesetzt und in's Basser gestogen, (and) oder, wie Gerzog Christoph sich auszudrücken pflegte, nach Birtenfeld geschickt, d. h. über den Schragen gelegt und ihnen ein ftark Produkt ausgestrichen. —

<sup>\*)</sup> Pfaff, Gefch. v. Eflingen, G. 175.

<sup>989</sup> Repfcher , Sammlung wurtt. Gefete XIV., S. 1051. Mittheis lungen ber Weinverbefferunges Gefellichaft , I., S. 78.

In Stuttgart wurden nach der Berbstordnung von 1607 "bie Knaben ober Mägdlein alsbald auf den Gygvbel geset, in's Baffer hinabgesprengt ober mit dem Narrenheuslein gestraft."

Bahrend in den meisten Beinorten Burttembergs ber Bandel durch die Beinberge, nur fo lange der Beingartschütze braußen war, verboten wurde, war in Ulm das Geben durch die Rebengelande das ganze Jahr hindurch untersagt. \*)

Da die Frühlingefrofte fo oft die Soffnungen bes Beingartners zerftorten, fo wurden ichon frube manche Mittel vorgefchlagen, Diefes Unglud abzumenben. 3m Jahr 1617 gab ein murttembergifcher Geiftlicher eine Schrift beraus: Rurger und einfältiger Bericht und Unweisung, burch was Mittel ber einfallend Reif zur Frühlingszeit von ben Rebleuten in ben Beingarten und Rebstoden leichtlich moge abgewendet und verhütet werben," worin er vorschlug, über jeden Bfahl ein rundes Strobbutlein gu ftreifen, bamit bierdurch ber Stod von bem auf ibn fallenden Reif bewahrt bleibe. Auch fpater wurden als Mittel gegen die Frühlingefrofte \*\*) theils Strob= matten, theils Raucherungen mit Strobfacteln und qualmenbem Feuer empfohlen und angewendet. Go befiehlt ein General= refeript vom 4. April 1796 auf den Fall wieder zu befürchtender Frühlingsfröfte bie nothige Vorbereitung gum Rauchern ber Beinberge bei Zeiten zu machen, um fobann im wirklich ein= tretenben Falle bas Mittel anzuwenden. Diefes Mittel wurde noch im Jahr 1818 burch ein Ausschreiben ber Regierung bes Schwarzwaldfreises empfohlen, worin es beißt: "Nicht nur in Ungarn, in ben weinreichen Brovingen Frankreich's, namentlich in ben Beinbergebegirfen von Rancy, Toul und Berbun, fowie in Franken, im ehemaligen Großbergogthum

<sup>\*)</sup> Jager, ichwabisches Stadtemefen, G. 64.

Bhyfikalisch sokonomische Realzeitung, 1766, Rr. 24 und 25. Ueber Räuchern spricht auch Hauptmann Schiller in seinen ökonomischen Beiträgen, II. Stück vom Weinbau, S. 119; vergl. Gok, Weinbau am Bobensee, S. 86, 87, 107.

Obigem Defret war eine belehrende Berordnung bes babischen Oberamts Pforzheim vom 1. Marz 1796 und ein Auszug aus bem Reichsanzeiger Nr. 57 beigegeben.

Bürzburg wurde bisher das allgemeine Einräuchern der Beinberge als erprobtes Mittel gegen das Erfrieren derselben bei eintretenden Frühlingsfrösten angewendet, selbst in unserem Lande lohnten Bersuche dieser Art da tausendsach die Mühe, wo sie mit gehörigem Fleiß und mit gemeinschaftlicher Anstrengung gemacht wurden. Haufen, O.A. Brackenheim, ist in Bürttemberg hieden ein sprechendes Beispiel, indem in den Jahren 1804 und 1805 die Räucherung die vollste Birkung gethan und diesem Orte damals seinen Herbstegen gerettet hat, indeß andere saumselige Orte in einer Nacht ihrer schönsten Hossungen beraubt wurden."— Seitdem ist, unseres Wissens, das Räuchern weder öffentlich besohlen noch angewendet worden.

Es fei uns erlaubt, hier einige ältere Verordnungen aus der Bodenseegegend, und zwar aus Ravensburg, zur Verzgleichung mit den Gesetzen über den Beindau in Altwürttemberg anzureihen. Die älteste Verordnung über den Beindau in Ravensburg ist eine Torfel= (Kelter=) ordnung vom Jahr 1530, worin übrigens blos gesagt wird, daß die Torfelmeister sich mit den ihnen zugesprochenen Essen und Trunk begnügen, und weder ihre Beiber noch Kinder dazu in die Torfel nehmen sollen. Durch Beschluß des Raths vom 9. März 1543 wurde nach dem Beispiel anderer Beinorte die Rebschau eingeführt.

Ueber die Vornahme der Arbeiten in den Weinbergen ergingen folgende Bestimmungen: Wenn ein Baumann dem Lohnherrn im Halbs oder Kübelbau oder im Dingwerf (Miethslohn)") Reben schneiden wolle, so soll er dieses zu guter trockener Zeit und nicht bei Regen, Schnee oder Hagel thun. Ebenso soll das Stoßen zu guter Zeit und auf des Lohnherrn Begehr wie oben beschaut werden. Es sollen auch die Bauleut im Halbs oder Kübelbau im April graben; ebensalls soll auch die Maiensalg (im Unterland das Felgen) im Mai oder 8 Tage

<sup>\*)</sup> Dberamtebefdyr. von Ravensburg, C. 40.

hernach, die Augustfalg im August ober 8 Tage hernach fortwährend bestehen, damit die Schau auf des Lohnherren Anrufen bamit zufrieden seh.

Eine Bimmler- (Lefe-) Ordnung vom 9. Marz 1543 fest ben Lohn ber Bimmler und Buttenträger fest. Auch wird bas Nachsuchen in ben Reben (Afterbergen) fo lange verboten, bis Alles abgewimmelt bat.

Die Traubenhirten mußten einen Eid ablegen, daß fie Tag und Racht ob jedem Schaden in den Beinbergen wachen follen, und Diejenigen dem Magistrat anzeigen, die gegen die bestehende Ordnung handeln, es seh Freund oder Feind, damit man sie von Raths wegen bestrafen könne.

Unter ben neuen Verordnungen in Ravensburg heben wir hauptfächlich 2 Bunfte der im Jahr 1796 revidirten Beinbausordnung aus: 1) Daß junge Rebleute anstatt Ablegung bes Meisterstücks immer ein Jahr vor ihrer Niederlaffung und Verheirathung ein Stud Reben selbst bearbeiten sollen. 2) Daß die jungen Rebleute wenigstens 2 Jahre auf die Banderschaft sich zu begeben hätten, bevor sie zu hause arbeiteten.

Bir schließen diesen Abschnitt mit einigen die Arbeiten und ben Lohn ) ber Beingartner betreffenden Verordnungen. Die alteste Tare in Burttemberg für die Arbeiten in den Beinsbergen sinden wir in einer Sandschrift im Staatsarchiv vom Jahr 1425:

Die lone von allen antwerfen die gemacht find .
Anno dni ect. 25.

Bier beift ber betreffende Urtifel:

Lon ber mingerter im Commer.

Item einem fnecht ber gut ift zu ber howen bestags 32 Hr. und fain toft noch win, Ober aber 2 Pfb. Hlr. und fost pne win.

<sup>&</sup>quot;) Fur die Weingartner in Stuttgart war schon im Jahr 1400 eine Sahung und Ordnung fur die Arbeiten im Beinberg erschienen. Pfaff, Geschichte von Stuttgart, I., C. 276.

- ainem gutten fnecht zu hantwerf 2 Bfd. und fain toft, ober aber 16 Hur. und koft one win.
- ainem knaben ber gut ift zum hantwerk, 18 Hur. vnd tain koft ober ain Pfd. vnd koft one win, Bnd beffelben gelichen ainer Fromen och alfo.

Londer wingarter Indem Binter.

Item einem knecht ber gut ist zu ber howen beg tags 2 Pfb. und fain koft, oder 16 Hr. und koft one win.

- ainem rater ober ftuffer 18 Hur. und fain fost ober ain Bfb. und koft one win.
  - pffel vgziehen, mift tragen begfelben gleichen.
- ainer frowen vff zu ziehen oder reben zu lefen 1 Bfb. und fain foft.
- ainem buttentrager in bem herbft 2 Bfd., 6 truben und foft.
  - ainem tretter 1 Pfb., 6 truben bnb foft.
  - ainem lefer 6 Blr., 6 truben vnb foft.

Die Weingärten in Stuttgart waren entweder Lohn weingärten, welche um einen festgesetzten Lohn gebaut wurden, oder Theilweingärten, welche vom Eigenthümer um einen gewissen Theil des Ertrags verpachtet wurden. Din Eflingen verdingten die Weinbergbesitzer, die nicht selbst Weingärtner waren, oder keine Knechte hatten, ihre Weinzgärten zum Bau auf's ganze Jahr, den Worgen zu 10—14 st. Wenn aber der Eigenthümer Laub und Holz für sich behielt, mußte er noch 2 st. weiter geben, auch das Stusenhauen und Stöckesen besonders bezahlen. Die Stumpen und kurzen Pfähle behielt der Weinbergbesitzer. Auch in Reutlingen wurde der Lohn der Weingärtner obrigkeitlich bestimmt. In Seilbronn betrug 1611 die Taxe für die Arbeiten im Weinberg von einem Worgen (etwa 30 Tage) 9 fl., im nächsten Jahre 10 fl., einen Worgen zu trechen 1 fl. 20 fr., einen Tag

<sup>\*)</sup> Pfaff, Gefdichte von Stuttgart, I., G. 275.

lang zu trechen 16 fr., Erbe zu tragen 16 fr., Stöcke zu setzen 20 fr., wobei ber Arbeiter noch eine halbe Maas Bein bekam; ein Leser erhielt täglich 15 fr., ein Treter 18 und ein Buttensträger 20 fr. \*) Im Jahr 1644 fam für die Beingärtner in Stuttgart "wegen allerhand, bei Bauung des hochnothswendigen Rebwerks, vorgeloffenen beschwehrlichen Mängel, Gebräuchen und Mißbrauchen, auch llebernahm und Steigerung der Bauherrn, bevorab armer Wittib und Baisen," eine BeingärtnersOrdnung \*\*) heraus, welche die Zeit und den Lohn für die verschiedenen Arbeiten in den Weinbergen sesssesses

## IX. Die Weinpreife.

Die Wohlfeilheit des Weins, theils im Allgemeinen im ganzen Mittelalter, theils in einigen gesegneten Jahrgangen, war nur relativ und stand im Verhältniß mit dem damals hohen Werthe des Geldes, sowie im Verhältniß zum Preise der übrigen Lebensmittel und Bedürfnisse.

Bu Göttighofen am Bobensee wurde in einer Urfunde vom Jahr 826 eine jährliche Abgabe von 15 Sifeln Bein, in solchen Jahrgängen aber, in welchen der Bein nicht gerathen sollte, von 30 Sifeln Bier ober 7 Malter Getreide sestgesett. (1902) Da nun das Malter Getreide im Mittelpreiß zu 2 Denarien stand, so galt also das Sifel Bein 1 Denar oder 7 fr. Später veränderte sich dieses Verhältniß, denn im Jahr 875 werden zu Basendingen beim Kloster Rheinau 6 Sifeln Bein oder 6 Malter Frucht sestgesetzt, also gleich geschätzt. Im Jahr 1339 setzen die Pfalzgrafen von Tübingen ihrem Vater ein Leibgeding von 80 Malter Roggen, 30 Malter Dinkel, 20 Malter Haber, 12 Simer Bein, 50 Ash. Geller baar Geld aus. Sollte aber

<sup>\*)</sup> Die Geilbronner Taren, f. Correspondengblatt b. w. l. B. 1846, I., G. 214 ff.

<sup>\*\*)</sup> Sammlung ber Sandwerfes Drbnungen bes Bergogthums Burts temberg. Stuttgart 1758, G. 4019.

<sup>\*\*\*)</sup> Reugart a. a. D., I., Rr. 225.

Frucht und Bein nicht gerathen, so versprachen sie für ein Malter Roggen 10 Schill., für 1 M. Dinkel 6 Schill., für 1 M. haber 4 Schill. und für den Eimer Bein 2 Bfd. Geller zu bezahlen. \*)

Im Stuttgarter Vertrag von 1485 zwischen ben Grafen Eberhard dem Aeltern und Jüngern und einer Berechnung bes Einkommens bes herzogthums Bürttemberg vom Jahr 1520—1521 finden sich folgende Etatspreise (damals herrengült), aus benen man, da ber damalige Werth bes Getreides ebenfalls angegeben ift, eine vergleichende Schätzung anstellen kann.

1 Eimer Wein wurde 1485 gerechnet zu 3 Pfb. Hr. = 2 fl. 10 fr. rbein. " Schft. Roggen " " " " 1 " " " — 43 " " " " Dinfel " " " " 10 Schill. " — 21 " 4 Hr. " " " Habet " " " 10 " " — " " " " "

Nach diesen Etatspreisen wären also 6 Eimer Bein = 6 Schffl. Dinkel = 3 Schffl. Roggen gewesen. Die bedeutendste Veränderung im Preise aller Lebensbedürsniffe trat in Europa erst nach der Entdeckung von Amerika ein; der Bein, von dem der Eimer zu Ansang des 15. Jahrhunderts noch oft unter einem Gulden gekostet hatte, stieg nach und nach immer mehr und kostete 1551 schon 5—7 fl., von 1628 an schon 13—18 fl., im Jahr 1627 in einzelnen Orten 50 und 1628 sogar 105 fl.

In ben 4 Jahrhunderten von 1456—1820 hatten sich bie Mittelpreise für einen Eimer Nedarwein in fast gleichförmiger Steigung von 2 fl. 3 fr. bis 61 fl. 15 fr. erhoben, seitdem sind sie wieder zurückgegangen, von 1821—1825 auf 38 fl. 36 fr., von 1826—1830 auf 25 fl. 30 fr., im Jahr 1828 koftete ber

<sup>&</sup>quot;) Die Chronif, aus welcher wir biefe Nachricht schöpfen, sett hinzu: Wenn foldes in Kreuzerwährung geschlagen, betrifft fold Leibgeding 90 fl. 43 fr. Wurde jetiger Zeit nicht wohl ein junger von Abel vmb so wenig Geld ein Jahr in die Koft genommen.

<sup>547)</sup> Sattler, Grafen III., Beilage 106, S. 164. Sausleutner, Schwab. Archiv, I., S. 182 ff. Steinhofer III., S. 426.

<sup>1944)</sup> Bürtt. Jahrb. 1841, G. 350.

Wein im Unterland fogar nur 4—8—10 fl., im Jahr 1835 bezahlte man ihn mit 17—25 fl., hingegen kostete er im Jahr 1846 schon wieder 50—80—90—172 fl.

Schon mit dem Jahr 1236 beginnen die fortgesetzten Nachrichten der Chronifen über die Güte des Beins, und mit dem
Jahr 1456 nehmen die Beinrechnungen ) in den verschiedenen Gegenden des Landes ihren Anfang, und zwar 1456 in Canstatt, 1462 in Eflingen, 1468 in Stuttgart, 1470 in Baiblingen, 1471 in Tübingen, 1474 in Brackenheim und Schorndorf,
1482 in Laufen, 1512 in Marbach, 1519 in heilbronn, 1539
in Besigheim und Bönnigheim.

3m Jahr 1275 foll ber Gimer Bein nur 10 Rreuger 4 Seller und im Jahr. 1287 bas Fuber Bein in Seilbronn 00) nur 32 Kreuzer gefostet baben. In ben Jahren von 1420 bis 1429, bie überhaupt als feltene Musnahmen febr fruchtbar maren, gab es in Burttemberg fo vielen Bein, daß im Jahr 1426 ber Eimer guten alten Beine 13 Rreuger foftete und eine Gefellichaft mehrere Dale in ein Birthebaus fommen mußte. bamit man nur eine Beche machen fonnte; ja, um fur einen Beller zu trinfen, mußte man zweimal fommen, und mer 1432 eine Daas Bein um 1 Geller über die Gaffe bolen lieg, befam noch einen rothen Reftel. \*\*\*) Auch in Ulm mar ber Bein. zur Beit, ale man ben Dunfter baute (1377-1494), fo moblfeil, bag ber württembergifche Gimer Bein 11 Rreuger toftete. 3m Jahr 1430 burften bie Birthe in Ulm ben Land- ober Neckarmein die Maas nicht hober, als zu 10 Geller, vom Breisgauer um 1 Schilling und ben Glfager und Rheinthaler um 14 Beller ausschenken. Die Burger gingen nur in großen Gefellichaften in's Beinhaus, ba bann einen Tag biefer, ben zweiten ein Unberer bie Beche bezahlte. +) Rach Conrab's von

<sup>\*)</sup> Sie wurden von Graf Ulrich bem Bielgeliebten angeordnet, um bem Bucher ber Beinjuden entgegen zu wirfen.

<sup>\*\*)</sup> Gin Beilbronner Fuber faßt 21/2 wurtt. Gimer.

steinhofer I., G. 134.

<sup>.</sup>t) Boslin, Befdreib. b. wurtt. Alb, G. 48.

Beinsberg Einnahme= und Ausgabe=Register vom Jahr 1437 bis 1438 kosteten 4 Fuber 2 Eimer Gerlachsheimer 36 1/2 Gulben; 7 Fuber Grünsfelber 53 Gulben; ein Fuber Tauber=Retters-heimer 11 Gulben; ein Fuber Bieberehrner 10—11 Gulben.

In Stuttgart berechnete sich ber Gerbstpreis bes Beins von 1470 bis 1499 in breißigjährigem Durchschnitt auf 2 fl. 31 fr. bem Eimer nach; ber niederste Preis in diesem Zeitraum war 47 fr. 1 hell., ber höchste 4 fl. 45 fr.

In Baiblingen war ber Bein 1584 jo unwerth, bag bie Maas nur auf 1 Pfenning tam. "Ber Bein im Birthebaus holte, bem wurde noch ein rother Reftel bazu gegeben. Beil aber boch nicht aller zu verfaufen noch unterzubringen war, fo ließ man viel, namentlich ben rothen Bein, in Die Reme laufen, wobon fich ber Mublbach entfarben thate." Ginige rubr: ten auch ben Mortel ober Mauerfveis ") bamit an, wie benn noch auf ben beutigen Tag eine große Scheuer, braugen auf bem Graben zwischen ber boben Bacht und ben Fronadern ftebet, welche von Paul Greinfer Bogte Erben mit Bein aebaut worben." Etwas Alehnliches geschah 100 Jahre nachher in Stuttgart. Das Jahr 1680 war fomohl burch bie Gute, als auch burch bie Menge bes Beins ausgezeichnet. Gin Schneiber in ber Eflinger Strafe gog, um bem beffern neuen Bein Blat zu machen, etliche Gimer alten Beins auf Die Strafe, welchen fobann ein Badermeifter, ber gerabe bauen ließ, auffaßte und ber Seltenheit wegen Maurerfpeis bamit anruh= ren ließ.

Die Wohlfeilheit ber Weine machte bas Reifen und Zehren in ben Birthshäusern äußerst billig. Die Birthe durften, wenn ber nächste Gerbft nicht gut zu werben versprach, weber mit bem Preis aufschlagen, noch ben Bein vermischen, wie aus ber Stuttgarter Stadtordnung vom Jahr 1492 erhellt.

3m Jahr 1650 erhielt ber Magistrat bon Stuttgart ben

<sup>\*)</sup> Eine fich oft und an mehreren Orten wieberholende Cage, 3. B. 1432 in Stuttgart.

<sup>\*\*)</sup> Cattler, Grafen IV., Beilagen, S. 53.

Befehl, "daß den Wirthen und Gastgebern allhie, wegen ihrer übermachten Steigerung der fremden Leuth ein gedührender Tax gemacht werden sollte." Sonach erhielt eine Deputation den Auftrag, die Beine in den Birthshäusern zu kustern und zu schähen. Das Resultat dieser Beinschätzung war folgendes: bei Kaspar Frank, Löwenwirth, alten Bein, die Maas zu 14 fr., neuen zu 9 fr.; bei Jerg Beckherlin, Sonnenwirth, 15 fr. und 9 fr.; bei Johann Algaier, Ablerwirth, 16 und 9 fr. 2c.

Mit der Bohlfeilheit des Beins und der andern Lebensmittel stand übrigens das Einfommen der Besoldeten in natürlichem Verhältnisse. Die ersten Lehrer der im Jahr 1477 gestisteten Universtät Tübingen bezogen eine Besoldung von 80 bis
100 st. So sagt Johan Lupsdich, Lehrer der Rechte zu Tübingen, in einem Revers vom 18. Oktober 1495: Diwhll ich
allein achtzig Guldin han.\*) Aber der Scheffel Frucht kostete
damals 4 Schilling, und ein solcher Prosessor konnte für seine
Besoldung mehr Scheffel Frucht und mehr Einer Wein kausen,
als gegenwärtig ein höher gestellter Beamter von seiner größeren Besoldung.

Unter Herzog Christoph hatte ein Kanzleischreiber 19st. an Geld, beibe Kleiber (Binter= und Sommerkleibung) und Liesferung (Kost) zu Hof; ber Hosmeister bes jungen Herzogs Ludzwig hatte 11 fl., zwei Hoffleiber und Hoftisch.

Unglaublich wohlfeil lebten Privatpersonen. Ein gewisser Beter Orth studirte 1541 in Ersurt und hatte einen Hosmeister. In einem Jahre wurden ihm 23 fl. 4 hl. ausgesetzt, wovon er stott (laute) leben konnte. Der Hosmeister bekam 3 fl. Lohn. Im Jahr 1540 klagten die Tübinger Studenten über die Theurung. Die wohlseiste Kost komme des Jahrs auf 26 fl., während man in Marburg die beste Kost um 16 fl. bekomme. \*\*) Die Rathsprotokolle der Reichsstadt Hall enthalten vom Jahr

<sup>\*)</sup> Cattler, Grafen IV., Beilagen, G. 85.

<sup>\*\* )</sup> Bent, Bergog Ulrich III., S. 140 ff.

1672 folgende Notig: Beil der Kauglift Horlacher, der tem Ruggericht zu Böhringsweiler nomine civitatis beiwohnte, über Nacht mit dem Pferde zu Bubenorbis 17 fr. verzehrte, so wurde ihm wegen dieser großen Zeche ein Verweis gegeben.

## Weinpreistabelle.

Mittlere Preise eines wurttembergischen Cimere Rectarmein mit Rucficht auf Die Qualitat und Quantitat bes herbstertrage. ")

|                                                     | Qualität u. Quanti: tat bes herbstertrags.                                                                                             | Breis pr. Gimer.   | Jahr:<br>gang.                                       | Qualität u. Quanti: tat bee Gerbstertrage.                                                                                                  | Breispr.<br>Eimer.  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| \$20<br>882<br>1152<br>1183<br>1186<br>1210<br>1236 | Mikjahr faurer Wein gutes Weinjahr eine Menge Wein im Aug. d. Tr. reif im Aug. neuer B. erftveren fehr viel Wein von mittl. Güte fauer |                    | 1289<br>1290<br>1293<br>1294<br>1297<br>1302<br>1303 | Sagel erfr.; wenig Wein in Stuttg. viel W. in St. vorzügl. B. fehr viel u. gut viel B. von mittl. Gute faurer Wein fehr guter Wein erfroren | 10 fr.4h.           |
| 1271                                                | fruchtb. an Wein                                                                                                                       | 12 Gr.<br>pr. Gim. |                                                      | erfroren                                                                                                                                    | A, mile             |
| 1275                                                |                                                                                                                                        | 10fr.46.           |                                                      |                                                                                                                                             | 1. (Red)            |
|                                                     | erfroren                                                                                                                               |                    | 1317                                                 | faft fein Wein                                                                                                                              | viol (also          |
| 1279                                                | fehr gut, ab. n. viel                                                                                                                  |                    |                                                      | guter Wein                                                                                                                                  | 1 Riblr.            |
|                                                     | vinum, in optimo<br>foro                                                                                                               |                    | 1319                                                 |                                                                                                                                             | 1 fl. 15<br>Schill. |
| 1283                                                | erfreren                                                                                                                               |                    |                                                      |                                                                                                                                             |                     |

<sup>&</sup>quot;) Nach Elben's Schwäbischer Chronit, 1789, S. 125 ff.; Domcapitular von Banotti's Nachrichten über die Witterung, Fruchtbarkeit und die Preise der Naturalien. Württ. Jahrb. 1829, II., S. 131; Rösch, Schorndorf und seine Umgebungen, S. 151 ff.; Prosessor Schübler's Nachrichten über die Vers hältnisse des Weinbaus in Württemberg, Correspondenzblatt des w. s. N., XIX. Bd., S. 66 ff. und andern gedruckten und ungedruckten Quellen.

| Jahr:<br>gang. | Qualität u. Quantis tat bes Berbstertrags. | Breis pr. Gimer.           | 3ahr: | Qualität u. Quantis<br>tat bes Berbitertrags. | Breis pr. Gimer. |
|----------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------|------------------|
| 1320           | fauer 194 p                                |                            | 1430  |                                               | 1 Maas           |
| 1000           |                                            | fl.36 fr.)                 |       |                                               | = 7 Pf.          |
|                | erfroren                                   | 10.4                       | 1432  | fehr viel und gut                             | 1 Maas           |
|                | viel, aber fauer                           | 43 fr.                     |       |                                               | = 1 hlr.         |
|                | fehr viel u. f. gut                        | 43 fr.                     |       | wenig 23.; erfrer.                            | 1919 50+         |
| 1333           | fehr gut                                   | 32 fr.                     | 1434  | erfr.; mittl. Gute                            |                  |
| 1336           | fehr gut /                                 | sehr                       |       |                                               | Sch. p. C.       |
| 1337           | gut                                        | wohl=                      |       | migrathen                                     | WILL COM         |
| 1338           |                                            | feil                       | 1437  | erfror.; wenig,ab.                            | 101              |
| 1343           | verdorrt; im Cept.                         |                            |       | sehr gut                                      |                  |
|                | erfroren                                   |                            |       | gesegnetes Jahr                               |                  |
| 1347           |                                            |                            |       | viel und guter 28.                            |                  |
| 1357           | wenig u. fauer                             | 110                        |       | wenig und fauer                               |                  |
| 1368           |                                            | 10                         | 1445  | viel 2B. von mittl.                           |                  |
|                | fauer                                      | XIII                       |       | Gute                                          |                  |
| 1372           | gut                                        | 6 Maas                     | 1446  | nicht viel, aber gut                          | 1 Maas           |
|                | - 11g                                      | = 1 Pf.                    |       | 0.1 0.0 0.1                                   |                  |
| 1374           |                                            | -a-                        |       | erfror.; W. fauer                             |                  |
| 1375           |                                            | ni,                        | 1448  | viel und gut                                  |                  |
| 1378           |                                            | wohlf.<br>am Bos<br>benfee |       |                                               | = 2 Bf.          |
|                | fauer                                      |                            | 1449  | fruchtb. Jahre                                | 100              |
| 1383           |                                            | 32 fr.                     |       |                                               | 9 7 80           |
| 1384           |                                            |                            | 1453  | wenig und fauer                               | 130 DO           |
| 1385           |                                            |                            | 1454  | viel und fauer                                | 33f. 5.6         |
|                | fehr viel und gut                          |                            |       |                                               | Sch.p.C.         |
| 1387           |                                            | 32 fr.                     |       | wenig und fauer                               | 64               |
|                | viel und fehr gut                          | 40 fr.                     |       | wenig und fauer                               | 2ft. 21fr.       |
| 1398           | viel u. von mittl.                         |                            | 1457  | mittlerer Berbft in                           |                  |
| -              | Gute                                       |                            |       | Menge u. Gute                                 |                  |
| 200            | erfroren im Mai                            |                            |       | wenig und gering                              |                  |
| 1407           |                                            |                            |       | wenig und sauer                               |                  |
| 1411           |                                            |                            |       | wenig und fauer                               | 3, 4,            |
|                | Gute                                       |                            | 1461  | zieml. viel u. gut                            | 2,, 10,,         |
|                | fauer                                      |                            | 1462  | gieml. viel n. mit:                           | Charles and      |
| 1420           |                                            |                            |       | telmäßig                                      | 3,,              |
|                | tholomai Berbft                            |                            | 1463  | mittlerer Berbft in                           |                  |
| 1421           |                                            |                            |       | Menge u. Gute                                 |                  |
| 6.28           |                                            | = 3 Pf.                    | 1464  | wenig, aber gut                               | 1fl. 47fr.       |
| 1426           |                                            | 1 G. gut.                  |       | 0.110.6.0                                     | bis 3 fl.        |
|                |                                            | alter D.                   | 1465  |                                               | 1 fl. 2fr.       |
|                | 10                                         | = 13 fr.                   | 1466  | jauer .                                       | 2ñ. 52fr.        |
| 1429           | erfror.; wenig 2B.                         | 1 Maas                     | 1467  | viel und fehr gut                             | 1ft. 29fr.       |
|                | und fauer                                  | =15d.                      |       | 17 70                                         | bis 2 fl.        |

Bartt. 3abrb. 1850. 26 Deft.

| Jahr: | Qualität u. Quantis<br>tat bes herbstertrags. | Breis pr. Gimer. | Jahr:<br>gang. | Qualität u. Quantis<br>tat bes Gerbftertrags. | Breis pr. Gimer. |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 1468  | mittl. Gute                                   | 2fl. 8fr.        |                | wenig, aber gut                               | 2fl. 8fr.        |
| 1469  | wenig und fauer                               | 4 ,, 35 ,,       | 1506           | wenig, aber gut                               | 2,, 25,,         |
| 1470  | viel und gut                                  | 2,, 4,,          | 1507           |                                               | 0 15             |
| 1471  | wenig, ab. fehr gut                           | 2,, 5,,          |                | fauer                                         | 2,, 15,,         |
| 1472  | viel und fehr gut                             | 2,, 5,,          |                | viel und gut                                  | 2, 4,            |
| 1473  | fehr gut                                      | 2,, 5,,          | 1509           | viel und gut                                  | 2,, 28,,         |
|       | menig, aber gut                               | 1,, 48,,         | 1510           | viel und gut                                  | 2,, 10,,         |
| 1475  | im Heberfluß und                              |                  |                | wenig und sauer                               | 3,, 10,,         |
| l.    | fehr gut                                      | 2,, 23,,         | 1512           |                                               | 5, 5,            |
|       | viel und gut                                  | 1,, 16,,         |                | wenig, aber gut                               | 4,, 51,,         |
| 1477  | halber Berbit; 2B.                            | 14               |                | fehr gut. Weinjahr                            | 2,, 42,,         |
| 1     | von mittl. Gute                               | 2,, 24,          | 1515           |                                               | 3,, 17,,         |
| 1478  | viel Frucht, Bein                             |                  |                | wenig, aber gut                               | 2,, 51,,         |
|       | u. Dbst                                       | 1 ,, 27 ,,       | 1517           |                                               |                  |
| 1479  | wenig, ab. fehr gut                           | 2,, 10,,         |                | ringer Gute                                   | 5,, 14,,         |
| 1480  | wenig, ab. fehr gut                           | 1,, 45,,         |                | wenig, ab. fehr gut                           | 3,, 57,,         |
| 1481  | wenig und fauer                               | 3,, 13,,         | 1519           | wenig und sauer                               | 2,, 11,,         |
| 1482  | viel und gut                                  | 1,, 47,,         | 1520           |                                               | 5,, 42,,         |
| 1483  | viel und jehr gut                             | 1,, 22,,         | 1521           |                                               | 3,, 20,,         |
| 1484  | viel und gut                                  | 47,,             | 1522           |                                               | 4,, 45,,         |
| 1485  | fauer                                         | 2,, 51,,         | 1523           | viel und gut                                  | 3,, 29,,         |
| 1486  | wenig, aber gut                               | 4,, 45,,         |                | wenig und fauer                               | 5,,              |
| 1487  | wen. u. von mittl.                            |                  | 1525           | menig, aber gut                               | 4,,              |
|       | Gute .                                        | 3,.12,           | 1526           | wenig und fauer                               | 4 ,, 45 ,,       |
| 1488  | ziemlich viel, aber                           |                  |                | fauer                                         | 4,, 17,          |
| 1     | fauer                                         | 3,, 20,,         | 1528           | ziemlich viel von                             |                  |
| 1489  | wenig und fauer                               | 4,, 35,,         |                | mittl. Gute                                   | 2,, 29,,         |
|       | wenig und fauer                               | 4,, 28,,         | 1529           | fehrfauer (Eurfen=                            |                  |
|       | wenig und fauer                               | 4,, 2,,          | 1              | mein)                                         | 2,, 22,,         |
| 1492  | wenig und fauer                               | 4,, 28,,         | 1530           | wenig, aber gut                               | 6,, 31,,         |
| 1493  | guter 28., ab. nur                            |                  | 1531           | viel 28. von mittl.                           |                  |
|       | ein halber Berbft                             | 2,, 25,,         |                | Gute                                          | 3,, 48,,         |
| 1494  | viel und gut                                  | 3,, 12,,         |                | fauer                                         | 4,, 20,,         |
| 1495  | guter Wein                                    | 2,, 5,,          | 1533           | jauer                                         | 4,, 8,,          |
|       | guter Wein                                    | 1,, 30,,         | 1534           | menig, aber gut                               | 6,, 32,,         |
|       | guter Wein                                    | 1 ,, 57 ,,       | 1535           | viel und gut                                  | 3,, 1,,          |
| 1498  | wenig und fauer                               | 3, 12,           | 1536           | porzügl. Bein                                 | 3,, 48,,         |
|       | viel und gut                                  | 1,, 40,,         | 1537           | wenig, aber gut                               | 4,, 34,,         |
| 1500  | wenig, aber gut                               | 2,, 20,,         | 1538           | menig und fauer                               | 6,, 47,,         |
|       | wenig und fauer                               | 2,, 42,,         | 1539           | fehr viel von mittl.                          |                  |
|       | mittl. Beinjahr                               | 2,, 51,,         |                | Gute                                          | 3,, 25,,         |
| 1503  | viel und gut                                  | 1,, 22,,         | 1540           | viel und vorzugl.                             | 2,, 40,,         |
|       | viel und gut                                  | 1 ,, 25 ,,       | 1541           | wen. ab. gieml. gut                           | 2,, 44,,         |

| Jahr:<br>gang. | Qualität u. Quantis<br>tat bes herbstertrags. | Breis pr. Gimer. | Jahr:<br>gang. | Qualität u. Quanti:<br>tat bes herbstertrags. | Breis pr. Gimer. |
|----------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 1542           | fauer                                         | 3ff. 10fr.       | 1582           | viel, aber fauer                              | 5ft.37f.         |
| 1543           | wen.,ab.gieml.gut                             | 7,, 2,,          |                | viel und gut                                  | 3,,42,,          |
| 1544           |                                               | 7,, 8,,          |                | fehr viel und von                             | """              |
| 1545           | viel und gut                                  | 5,, 38,,         |                | mittl. Gute                                   | 2,,38,,          |
| 1546           |                                               | 3,, 27,,         | 1585           | ziemlich viel, aber                           |                  |
| 1547           |                                               | 5,, 4,,          |                | fatter                                        | 4,,50,,          |
| 1548           |                                               | 5,, 14,,         | 1586           | wenig und fauer                               | 7,, 35,,         |
| 1549           | fauer                                         | 6,, 11,,         | 1587           |                                               | 7,, 15,,         |
| 1550           | viel und fehr gut                             | 4,, 45,,         |                | wenig u.von mittl.                            |                  |
| 1551           | viel und gut                                  | 6,, 36,,         |                | Gute                                          | 13,,40,,         |
|                | viel und gut                                  | 3,, 19,,         | 1589           | wenig und fauer                               | 18,,30,,         |
| 553            | ziemlich gut                                  | 3, 5,            |                | wenig aber fehrgut                            | 13,, 20,,        |
|                | wenig und fauer                               | 4,, 50,,         |                | wenig und fauer                               | 9,,40,,          |
|                | wenig und fauer                               | 4,, 52,,         |                | wenig u.von mittl.                            | 0 1, 10 1,       |
|                | viel und gut                                  | 4,, 24,,         | .002           | Gute                                          | 13,,48,,         |
|                | ziemlich fauer                                | 4,, 49,,         | 1593           | wenig, aber gut                               | 13,, 10,,        |
|                | viel und gut                                  | 4,, 17,,         | 1594           | wenig und fauer                               | 10,, 40,,        |
|                | menig und fauer                               | 5,, 21,,         | 1595           | ziemlich viel, aber                           | 10 ,, 10 ,,      |
|                | ziemlich viel, aber                           | 3,, 21,,         | 1000           | fauer                                         | 10,,41,,         |
| 300            | fauer                                         | 5,, 14,,         | 1596           | wenigaber fehr gut                            | 15,,20,          |
| 561            | wenig und fauer                               | 5,, 29,,         | 1597           | wenig und fauer                               | 9,15,            |
|                | wen.,ab.zieml.gut                             |                  |                | viel u. von mittl.                            | 3 ,, 10 ,,       |
|                | faurer Wein                                   | 6,, 11,,         | 1000           | Güte                                          | 8,,38,,          |
|                | wenig und fauer                               | 5,, 34,,         | 1599           | fehr viel und gut                             | 7, 6,            |
|                |                                               | 7,, 15,,         |                |                                               | · ,, · o ,,      |
|                | wenig und jauer                               | 7,, 55,,         | 1000           | wenig u.von mittl.<br>Güte                    | 0 15             |
|                | viel, aber fatter -                           | 4,, 56,,         | 1601           | -                                             | 9,,15,           |
|                |                                               | 4,, 20,,         |                | wenig und fauer                               | 10,, 53,,        |
|                | .0                                            | 5, 3,            | 1002           | fehr wenig u. von                             | 17 00            |
|                | wenig und fauer                               | 6, 15,           | 4000           | mittl. Gute                                   | 17,,26,,         |
|                | wenig und fauer                               | 6,, 35,,         |                | gut u. zieml. viel                            | 11,,30,,         |
|                | wenig und fauer                               | 10,,30,,         | 1004           | viel, aber fauer                              | 5 ,, 55 ,,       |
|                | wenig,ab. fehr gut                            | 9,,              | 400=           | (Doppelvierer)                                |                  |
|                | wenig und fauer                               | 9,,20,,          |                | sehr viel und gut                             | 5 ,, 55 ,,       |
| 1374           | wenig u. v. mittl.                            | 9,, 32,,         |                | wenig und fauer                               | 4,, 17,,         |
| 1575           | Güte                                          | 0                | 1607           |                                               | 12,,22,,         |
|                | viel und gut                                  | 6,,              |                | wenig und fauer                               | 11,,30,,         |
| 10/0           | wenig, aber gut                               | 9,, 2,,          | 1009           | wenig und jauer                               | 15 , 15 ,        |
|                | wenig und fauer                               |                  |                | viel und gut                                  | 9,,35,,          |
| 12.18          | nicht viel, ab. fehr                          |                  | 1611           | viel, aber fauer                              | 8,, 17,,         |
|                | gut                                           | 5, 2,            | 1612           | menig, aber gut                               | 12,, 22,,        |
|                | viel, aber fauer                              | 4,,35,,          | 1613           | viel, aber sauer<br>wenig und sauer           | 11,, 4,,         |
|                | wenig und fauer                               | 7,, 20,,         | 1614           | wenig und lauer                               | 8,,27,,          |
| 1581           | wenig und fauer                               | 5 17             | 16.5           | wenig, ab. fehr gut                           | 16,,40,,         |

| Jahr:<br>gang. | Qualität u. Quantis<br>tat bes herbstertrags. | Breis pr. Gimer. | Jahr:<br>gang. | Qualität u. Quanti; tat bes Berbftertrags. | Breis pr. Gimer. |
|----------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1616           | wenig, ab. fehr gut                           | 13fl.40f.        | 1649           | wenig und fauer                            | 1411.            |
|                | viel, aber fauer                              | 6,,              | 1650           |                                            | 19ft.15t.        |
|                | gieml. viel 2B. von                           | - "              | 1651           |                                            |                  |
|                | mittl. Gute                                   | 8,,27,,          |                | mittl. Gute                                | 13,, 45,         |
| 1619           | wenig, aber gut                               | 9, 12,           | 1552           | viel und gut                               | 8, 8,            |
|                | wenig u.von mittl.                            | 0 // 1-2 //      | 1653           | viel und gut                               | 7,,              |
|                | Güte                                          | 10,,21,,         |                |                                            | 10,, 20,         |
| 1621           | wenig und fauer                               | 14, 30,          | 1655           | fehr viel und gut                          | 6,,              |
| 1622           | wenig und fauer                               |                  |                | ziemlich viel von                          | - "              |
| 1623           | wenig und fauer                               | 21,,20,,         |                | mittl. Gute                                | 6,, 40,          |
| 1624           | wenig, aber gut                               | 11,,20,,         | 1657           |                                            | 0,, 10,          |
| 1625           | giemlich viel von                             | 12,720,7         |                | jauer                                      | 6,, 48,          |
|                | mittl. Gute                                   | 14 40            | 1658           | menig und fauer                            | 12,,             |
| 1626           | wenig und fauer                               | 1730             | 1659           | Gute und Dienge                            | ,                |
| 1627           | wenig und fauer                               | 14, 17,          |                | mittelm.                                   | 7,,              |
| 1628           | wenig u. febr fauer                           | // //            |                | fehr gut und viel                          | 12,, 15,         |
| . 0.00         | (CtoBelmein)                                  | 14.,             |                | febr viel und von                          | 12,, 10,         |
|                | (Cropital tim)                                | fernbiger        | 1001           | mittl. Gute                                | 7,,50,           |
|                |                                               |                  | 1662           | menig und fauer                            | 13,,             |
|                |                                               | fl., noch        |                | nicht fehr viel und                        | 10,,             |
|                |                                               | ält. 105         | 1000           | gieml. fauer                               | 12,,             |
|                |                                               |                  | 1664           | wenig, aber zieml.                         | 12,,             |
| 1629           | fehr gut und viel                             | 15fl.30f.        | 1004           | fauer                                      | 8 50             |
|                | gut und fehr viel                             | 7,, 20,,         | 1665           | viel 20. von mittl.                        | 8,,50,           |
|                | jehr gut und viel                             | 5, 4,            | 1000           | Güte                                       | 8,, 30,          |
| 1632           | wenig und fauer                               | 6,, 25,,         | 1666           |                                            | 0,, 00,          |
| 1633           | wenig und fauer                               | 10, 17,          |                | gut                                        | 10 20            |
| 1634           | viel und gut                                  | 6,41,            |                |                                            | 10,, 20,         |
|                | wenig und fauer                               | 17, 6,           | 1001           | Shute                                      | 10 20            |
|                | gut u. zieml. viel                            | 13,              | 1668           | viel u. von mittl.                         | 10,,30,          |
| 1637           | viel und gut                                  |                  | 1000           | Gute                                       | 6 25             |
| 1638           | wenig, aber gut                               | 7,34,            | 1660           |                                            | 6,,25,           |
|                | fehr viel, aberjauer                          | 6,,30,,          | 1003           | fehr gut u. zieml:                         | 0 10             |
|                |                                               |                  | 1670           |                                            | 8,, 10,          |
| 1641           | viel, aber fauer                              | 13, 35,          | 1010           | fehr gut u. zieml.                         | 7 10             |
| 1649           | wenig und sauer<br>wenig, aber gut            | 13,, 53,,        | 1671           |                                            | 7,,10,           |
| 1642           | menig, abet gut                               | 17,,26,,         | 1071           | zieml. viel u. von                         | 6 40             |
| 1040           | wenig u.von mittl.<br>Gute                    | 16 0             | 1679           | mittl. Gute                                | 6,,40,           |
| 1644           |                                               | 10 , 0 ,         | 1679           | viel, aber fauer,                          | 4,,50,           |
|                | wenig, aber gut                               | 10, 40,          | 1013           | gieml. viel von m.                         | 0 00             |
| 1040           | viel und gut                                  | 8,,40,           | 1071           | Gute                                       | 8,,20,           |
|                | wenig, aber gut                               |                  |                | wenig, aber gut                            | 10,15,           |
|                | viel und gut                                  | 8,,              |                | menig und fauer                            | 17,,40,          |
| 1045           | wenig und fauer                               | 12,,53,,         | 1676           | viel und fehr gut                          | 17,, 4,          |

| Jahr:<br>gang. | Qualitat u. Quantistat bes herbstertrags. | Preis pr. Gimer. | Iahr:<br>gang. | Qualitat u. Quantis tat bes Berbftertrags. | Preis pr. Gimer. |
|----------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1677           | fehr viel von mittl.                      | 0.38             | 1710           | ziemlich viel von                          | 4013             |
|                | Gute                                      | 8ft.             |                | mittl. Gute                                | 14pl.            |
|                | fehr viel und gut                         |                  |                | fehr viel und gut                          | 11,,             |
|                | fehr viel, aber fauer                     |                  |                | viel und gut                               | 8,,              |
|                | viel und gut                              | 8,,40,,          |                | wenig und fauer                            | 6 ,, 40f.        |
|                | wenig, aber gut                           |                  |                | wenig und fauer                            |                  |
|                | viel, aber fauer                          | 6,,              |                | wenig, aber gut                            | 17,,20,,         |
|                | viel und gut                              | 6 ,, 30 ,,       |                | wenig und schlecht                         |                  |
|                | gut u. zieml. viel                        | 7,,20,,          |                | gut, ab. nicht viel                        | 16,,40,,         |
|                | wenig und sauer                           | 10,,             | 1718           | viel und fehr gut                          |                  |
|                | wenig, ab. sehr gut                       | 12,,             |                | (berühmter 28.)                            | 0''              |
| 1687           |                                           |                  |                | gut und fehr viel                          | 8,,              |
|                | u. geringer Gute                          |                  |                | viel u. zieml. gut                         | 7,,              |
| 1688           |                                           | 9,,30,,          | 1721           | wen. u. von mittl.                         | - 00             |
|                | sehrwenig, abergut                        | 13,,             |                | Gute                                       | 7,,30,,          |
| 1690           | viel u. von mittl.                        |                  | 1722           |                                            | 7,,              |
|                | Gute                                      | 11,,33,,         |                | wenig, aber gut                            | 8,,30,,          |
| 1691           |                                           | 15,,             | 1724           | fehr viel und ein                          | A CO             |
| 1692           |                                           | 11,,33,,         |                | Ausbundwein                                | 18,,30,,         |
| 1693           |                                           | 24,,             | 1725           | zieml. viel, aber                          | - 00             |
| 1694           | ziemlich viel von                         |                  |                | fauer                                      | 7,,30,,          |
|                | mittl. Gute                               | 25,,             |                | wenig, aber gut                            | 9,,10,,          |
| 1695           |                                           |                  | 1727           |                                            | 7,,30,,          |
|                | mittl. Gute                               | 22,,             | 1728           |                                            | 5,,10,,          |
| 1696           | wen. u. von mittl.                        |                  | 1729           | wen. u. von mittl.                         |                  |
|                | Gute                                      | 22,,             |                | Gute                                       | 5,,30,,          |
| 1697           | ziemlich viel von                         | 13,772           | 1730           | 1 . 0 0                                    |                  |
|                | mittl. Gute                               | 13,,20,,         |                | 0                                          |                  |
| 1698           | 3. viel von mittl.,                       | 0,011            | 1732           |                                            | 7,,30,,          |
|                | gum Theil von ges                         |                  | 1733           | era M .                                    |                  |
|                | ringer Gute                               | 20 "             |                | Gute                                       | 9,,              |
|                | wenig, aber gut                           | 18,              |                | wen. u. von mittl.                         | 0 0 1            |
| 1700           | wenig, aber gut .                         | 13,,20,,         |                | Güte                                       | 13,,30,          |
|                | viel und gut                              |                  |                | nicht viel, aber                           |                  |
|                | viel von mittl. G.                        |                  |                | zieml. gut                                 | 17,,             |
|                | viel und gut                              | 8,,40,           |                |                                            | 11,,30,          |
|                | wenig, aber gut                           | 17,,             | 1037           |                                            |                  |
| 1705           | ziemlich viel von                         |                  | 1738           |                                            |                  |
|                | mittl. Gute                               | 14,, 40,,        |                | Ausbundwein                                |                  |
| 1706           | fehr viel und gut                         | 12,,             | 1739           | fehr viel v. m. G.;                        |                  |
| 1707           | gieml. viel und gut                       | 8,,              |                | wurde im Faß gut                           |                  |
|                | wenig, aber gut                           |                  | 1740           | erfror., baher wen.                        | 101 1217         |
| 1709           | wenig und fauer                           | 19,              | 1              | und fauer                                  |                  |

| 9.60  | Qualitat v Quanti.                     | Mreid no  | Sahr. | Qualität u. Quanti.                | Breis pr             |
|-------|----------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------|----------------------|
| gang. | tat bes Gerbftertrags.                 | Gimer.    | gang. | tat tes Gerbftertrags.             | Gimer.               |
|       |                                        |           |       | wen. u. von m                      | 34ff.                |
|       | wenig, aber fauer                      | 10,, 15,, | 1774  |                                    | 24                   |
| 1743  | nicht viel und von                     | 17 20     | 1775  | Grtrag                             | 31 "                 |
| 1744  | mittl. Gute<br>wenig, ab. fehr gut     |           | 1113  | Mein in Menge u.                   | 21,,                 |
|       | wenig, aber gut                        | 28,       | 1776  | wenig und schlecht                 |                      |
|       | zieml. viel und gut                    | 25,30,    |       |                                    | 10 ,, 000            |
|       | wenig, aber gut                        | 23,,30,,  |       | Ertrag                             | 28,,30,              |
|       | ziemlich viel von                      |           | 1778  | nicht fehr viel, jeb.              |                      |
|       | mittl. Gute                            | 10,,30,,  | 1     | zieml. gut                         | 28,,                 |
|       | wenig, aber gut                        | 18,,      | 1779  | nicht viel, aber gut               |                      |
|       | nicht viel, abergut                    | 16,,      | 1780  | zieml. viel, Gute                  |                      |
| 1751  | ziemlich viel von                      | 12 20     | 1704  | mittelm.                           | 20,,                 |
| 4750  | mittl. Gute                            | 13,30,    | 1781  | fehr viel und gut                  | 20,,                 |
|       | gieml. viel und gut                    |           | 1102  |                                    | 17,,                 |
|       | 3. viel u. fehr gut<br>wenig und fauer | 14.,      | 1783  | ringer Gute<br>ausgez. gut u. viel | . 0                  |
|       | menig, aber gut                        | 18,30,    |       |                                    |                      |
|       | wen. u. von mittl.                     | 10,,00,,  | 1101  | mittl. Gute                        | 16,,                 |
| 1.00  | Güte                                   | 13,,      | 1785  |                                    | 14,,30,              |
| 1757  | gieml. gut, mittl.                     | 10,,,     |       | wenig und gering                   |                      |
|       | Ertrag                                 | 12,,      | 1787  |                                    |                      |
| 1758  | wen. u. von m. G.                      | 15,,30,,  |       | nicht viel                         | 29,,                 |
|       | zieml. viel u. gut                     | 21,,      |       | fehr viel und gut                  |                      |
| 1760  | gefegn. herbst an                      |           |       | wenig und ichlecht                 |                      |
|       | Menge u. Gute                          | 18,,      |       | 2B. gut, Ertr. m.                  |                      |
| 1761  | ziemlich viel von                      |           |       | wenig u. v. m                      |                      |
| 4500  | mittl. Gute                            | 19,,      |       | fehr wen.u. schlecht               |                      |
| 1702  | ziemlich viel von                      | • 0       |       |                                    | 58,,30,              |
| 1762  | mittl. Gute<br>wenig und fauer         | 16,,      |       | viel und gut<br>wenig, aber gut    | 39 ,,<br>79 ,, 50 ,, |
|       | nicht viel und von                     | 14,,      |       | ziemlich viel von                  | 13,500,              |
| 1104  | mittl. Bute                            | 27,,      | 1100  | mittl. Gute                        | 82,,                 |
| 1765  | mittelm. in Denge                      | 21))      | 1797  | Wein in Denge,                     |                      |
|       | und Gute                               | 28,,      | 1     | Gute mittelm.                      | 77,,                 |
| 1766  | g. viel u. fehr gut                    | 23 ,,     | 1798  | gieml. viel u. gut                 | 55 "                 |
| 1767  | wenig und fauer                        | 22,,30,,  |       | wenig und faner                    | 44 ,,                |
| 1768  | wenig und gering                       | 26,,      | 1800  | wenig, aber gut                    | 84 ,,                |
| 1769  | wenig und fauer                        | 20,,      |       | Wein in Menge,                     |                      |
| 1770  | wenig u. v. m. G.                      |           |       | ab. von m. Gute                    |                      |
|       | wenig u. v. m. G.                      |           |       | fehr viel und gut                  |                      |
|       | giem. viel u. von                      |           |       | wen. u. von m. G.                  |                      |
|       | mittl. Gute                            | 34 "      | 1804  | viel und gut                       | 29 "                 |

| Jahr:<br>gang. | Qualitat u. Quanti:<br>tat bes herbstertrags. | Breis pr. Gimer. | Jahr:<br>gang. | Qualitat u. Quanti:<br>tat bes Berbftertrags. | Preis pr. Gimer. |
|----------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 1805           | fehr wenig u. fauer                           | 15ñ.             | 1829           | wenig und schlecht                            | 15fl.            |
| 1806           | ziemlich viel von                             |                  | 1830           | men. u. von m                                 | 36               |
|                | mittl. Gute                                   | 54,,             | 1831           |                                               |                  |
| 1807           | viel und fehr gut                             | 48,,             |                | Bute, g. Th. ger.                             |                  |
|                | viel u. von m. G.                             | 28,,             | 1832           | gieml. viel, aber                             |                  |
| 1809           | wenig und gering                              | 31 "             |                | gering                                        | 34,,             |
|                | wenig u. v. m. G.                             |                  | 1833           | viel, aber gering                             | 19 ,, 30£.       |
|                | fehr gut und viel                             | 56,,             | 1834           | viel u. ausgez.                               | 32,, 12,,        |
|                | ziemlich viel von                             | 00,,,            | 1835           | 4 444 411 10111 10111 10111                   | 15,,             |
| .0.2           | mittl. Bute                                   | 34 "             | 1836           | wenig und ichlecht                            |                  |
| 1813           | wenig und ichlecht                            |                  |                | gieml.viel,aberfehr                           | 20 ),            |
|                | fehr menig u. fauer                           | 00,,,00          |                | gering                                        | 12,,30,,         |
|                | (erfroren)                                    |                  | 1838           | wen. u. zieml. ger.                           |                  |
| 1815           | wenig und gering                              | 80,,             | 1839           | gieml. viel, ab. ger.                         |                  |
|                | fehr wenig u. fauer                           |                  |                | gieml. viel, aber                             | ~1,, 10,,        |
|                | 1.7                                           | 100 bis          | -5             |                                               | 19,,30,,         |
| 1              |                                               | 250 ft.          | 1841           | wenig u. mittelm.,                            | 10,,00,,         |
| 1817           | wenig und schlecht                            |                  |                | jum Theil gering                              | 3040             |
| 1818           | gieml. viel u. gut                            | 75,,             | 1842           | gut,aber m. Ertrag                            | 31 15            |
|                | viel und aut                                  | 49,,             | 1843           | gieml. viel,ab. ger.                          | 20, 45,          |
| 1820           | wenig und ichlecht                            | 51,,             | 1844           | m. in Menge und                               | . 1              |
| 1821           | wenig und schlecht                            | 37,,             |                | Bute, 3. Th. ger.                             | 35 45            |
|                | viel und fehr gut                             | 65,,             | 1845           | gieml. men. u. ger.                           | 37,, 40,,        |
| 1823           | 3. viel, aber ichlecht                        | 22,,             | 1846           |                                               | 48,,30,,         |
| 1824           | wenig und ichlecht                            | 21,,             | 1847           |                                               | 19,, 17,,        |
|                | wenig, aber gut                               | 48,,             | 1848           | viel von mittl. G.                            |                  |
|                | fehr viel von m. G.                           | 23,,             |                | viel von mittl. G.                            |                  |
| 1827           | nicht viel, ab. gut                           | 28,, 30f.        | 1850           |                                               | 8-12 ft.         |
| 1828           | fehr viel von m. G.                           |                  | 1851           |                                               | 12-25.           |

Bas die Preise ber Beinberge betrifft, so waren diese so verschieden, als die der Beine. Uebrigens läßt sich aus den Preisen einiger Guterstüde nicht auf den allgemeinen Berth dersselben schließen. Es konnte so mancherlei Ursachen eines wohls feileren oder theureren Berkaufspreises geben. Benn im J. 1289 zehn Jauchert Ackers um 42 (!) Heller ") verkauft wurden, so

<sup>&</sup>quot;) Cleg, a. a. D. III., G. 691.; follte bieg nicht 42 Bfb. Geller beißen?

galten 10 Jahre nachher 45 Jauchert Aders und 2 Biefen 128 Bib. Beller. 3m Jahr 1285 fofteten 2 Jaucherte Beingarten im Stiftsberge ju Beilbronn 26 Bfb. Beller und im Sabre 1291 verfaufte bie Grafin Abelbeid von Sigmaringen, eine geborne Grafin von Burttemberg, mit Bewilligung ihres Dheims bes Grafen Cherharbs bon Burttemberg 5 Morgen Beinberg im Golbberg bei Unterturfbeim fur 92 Bfb. an Sugen Rollinger zu Eflingen; ber Morgen foftete alfo 13 fl. 11 fr. 3m 3. 1294 bat bas Frauenflofter Bebler (Beil) bei Eflingen ben Beingarten zu Stuttgart, ber ba beißt Steinenhaufen, bas find 3 Morgen, und ben zu Rueventhal (jest Salbe Roventhal), bas find 21/2 Morgen, um 65 Bfb. Seller (an) Berrn Bernern bem Rirchberen von Lowenberg (Leonberg) verfauft; ") bier fostete alfo ber Morgen ungefahr 8 fl. 28 fr. 3m Jahr : 1372 verfaufte bas Rlofter Raifersheim 6 Morgen Beinberg ju Tunghofen (abgegangener Ort bei Stuttgart) um 37 Bfb. 16 Schilling, und 1314 hatte baffelbe Rlofter von ber Stadt Gfilingen ben fogenannten Burgweinberg um 340 Bfb. Beller ge= fauft. In ber Gegend von Rirchheim murbe im Jahr 1444 ein Morgen Beinberg um 80 Pfb. (57 fl. 20 fr.) verfauft, 100 Sabre fpater mar ber Morgen beinabe um Die Balfte moblfeiler. 3m Jahr 1595 faufte Bergog Friedrich 13/4 Morgen Beinberg im Falfert fur 493 fl. 3 fr., und im Jahr 1614 Bergog 30= hann Friedrich 11/4 Morgen Beinberg im Belmer für 560 fl.

In Eflingen kostete im Jahr 1314 ein Morgen Burgweingarten 60 Pfd. Geller, (43 fl.), im Jahr 1321 ein Morzgen Neckarhalbe 50 Pfd. Geller (35 fl. 50 fr.), am Oelenberg und in Heimbach 30 Pfd. Heller (21 fl. 30 fr.), am Helbingsberg 20 Pfd. Heller (14 fl. 20 fr.), in der Remserklinge 16 Pfd. Heller (11 fl. 28 fr.), zu Gedelsingen 18 Pfd. Heller (6 fl. 4 fr.). D Im Jahr 1428 war bei dem Unwerth der Naturalien der Preis der Güter so sehr gefunken,

<sup>9)</sup> Sang, Schwäbifdes Magazin. 1778, G. 11.

<sup>&</sup>quot;) Pfaff, Gefdichte bon Eflingen, G. 114.

baß hermann Munsinger an ben Grafen Ulrich von Burttemberg 1½ Morgen wohlangebauten Beinberg in Remsburg (?) um 5 fl. verkaufte ?\*) 3m Jahr 1582 kostete 1 Morgen Beinberg in Feuerbach im hettenbuhl 140 Bfd. heller.

X. Ginfuß des breifigjahrigen Ariegs auf den Weinbau.

Schon in den altesten Zeiten zerstörte oft der unselige Krieg die Früchte des steißigen Beingartners auf viele Jahre hinaus. (20) Allein alle diese Verheerungen, welche nur einzelne Striche trasen, waren unbedeutend gegen die Verwüstungen des dreißigjährigen Kriegs, wo namentlich nach der Nördlinger Schlacht 1634 für Bürttemberg eine Zeit gränzenlosen Jamnicks begann. In dem kleinen Gerzogthum waren nach dem Kriege 40,193 Morgen Beinberge verwüstet oder lagen öde; (200) die fruchtbarsten Aecker waren mit Gesträuchen bedeckt, und wo sonst Obstbäume und Reben gegrünt hatten, wuchsen jest Waldbäume.

Ilm Heilbronn sah man in einem Umtreis von 3 Stunden nicht einen Baum mehr im Felde; in den Weinbergen fand man den Schaden unersetzlich, denn die Wachseuer hatten auch die Wurzeln der Stöcke ausgebrannt. †) Den Bein, den man aus den am Boden liegenden unzeitigen Trauben bereitete, nannte man spottweise den Franzosen. Nach einem Berichte vom Jahr 1652 waren in Baiblingen von 3557 Morgen Beinberg nur noch 450 angebaut, in Brackenbeim von 3754 Morgen kaum noch ein Drittel, im Umte Neuenstadt von 849 Morgen nur noch 459 Morgen, in Aberg war mehr

<sup>\*)</sup> Burttemb. Jahrb. 1829, G. 138.

<sup>\*\*)</sup> Steinhofer, II., C. 364; Sattler, Bergoge, II., Beil. C. 90, 147.

<sup>\*\*\*)</sup> Außerbem lagen noch 248,613 Morgen Necker und Garten, 27,000 Morgen Wiesen wuste, 8 Stabte, 45 Dorfer, 240 öffents liche, 36,086 Privatgebaube lagen in Asche; ber Berluft Burtstemberge wurde auf 119 Millionen Gulben geschätt. Bergl. Burttemb. Jahrb. 1848, II., S. 270.

<sup>†)</sup> Jager, Befd. v. Beilbronn, II., C. 218.

ale bie Balfte unangebaut, im Umte Dartgroningen brei Biertheile, in ben Memtern Bietigheim und Derbingen je ein Behntel; ju Durrmeng und Dublader maren Meder und Beinberge mit Bald überwachfen. Die am ftartften mitgenommenen Memter waren außer ben ichon genannten Schorn borf, wo 5068 Morgen unangebaut lagen, Bais bingen mit 2897 Morgen, Maulbronn mit 2548 Morgen, Canftatt mit 1900 Morgen, Marbach mit 1821 Morgen, Güglingen mit 1737 Morgen, Berrenalb mit 1721 Morgen, Stuttgart mit 1086 Morgen, Beineberg mit 1060 Morgen, Rirchheim mit 1043, Leonberg mit 1035 Morgen. \*) Un vielen Orten borte ber Beinban nach bem Rriege gang auf. Diemand, fagt Steinhofer, Dane noch Luft zu Feldgeschaften, und Die Beinberge und Meder blieben faft alle muft liegen. Go ging, wie wir oben gebort haben, im 15. und 16. Jahrhundert ber Beinbau auch im Roderthal von Sall berauf bis Münfter, fam aber mabrend und nach bem breifigjabrigen Rrieg in biefer Begend ab; ebenfo bei Ulm und Söflingen. Böhringen batte bis furg vor 1652 noch Beinbau. Die Stadt Schornborf befag vor bem Rriege 1132 Morgen Beinberge, mahrend fie jest nur noch 390 Morgen befigt. +) Much in Eflingen nahm bie Babl ber Beinberge ichon fruber ab; 1611 murben viele ber-

<sup>\*)</sup> Das Rabere fiehe Burttemb. Jahrb. 1847, C. 186 ff.

<sup>\*\*)</sup> Cteinhofer I., G. 543.

<sup>5°°°)</sup> In Schorndorf waren im Jahr 1634 noch 1132 Morgen Weinberge und 1655 nur noch 134, im Jahr 1816 wieder 635 und im Jahr 1848 nicht mehr als 320 Morgen. Das Amt hatte vor 1634 noch 6081 Morgen und vor 1655 noch 2037 Morgen. Rösch, Schorndorf und seine Umgebung, S. 66, 139, 146.

t) Doch geschah in neuerer Zeit diese Berminderung nicht blos in Folge ber Berheerungen des Kriegs, sondern que Grunden einer rationellen Landwirthschaft, indem man die ungunftig gelegenen Salben zu andern Kulturarten bestimmte.

felben auf bem Schelzwasen ausgestockt, "weil sie boch nicht viel Schatzes werth seben," und nach bem breißigjährigen Kriege verwandelte man auch die am Gisberge, auf ber Bliense halbe nach und nach in Baumgarten. \*)

Un vielen Orten fehlte es nach bem Rriege an Reben, und bie Bestockung ber Beinberge murbe baber nicht mit ber Umficht und Sorgfalt betrieben, wie fruber, ba mancher Beingartner froh war, nur einige Reben zu befommen, um feinen Beinberg wieber anpflangen zu fonnen. Dazu fam, bag bie burftigen Rriegsjahre im 17. und 18. Jahrhundert im Genuffe ber Beine nicht mablig waren, baber man mehr auf bie Menge als auf die Gute bes Beines fab, und geringere Rebforten einführte Die gmar vielen, aber feinen auten Bein gaben. Heber= Dieg hatte ber Rrieg Die hoben Gulten, welche auf ben meiften Beinbergen lafteten, und bie nicht felten ben geringen Ertrag überstiegen, nicht geschmalert. Um nun Diese entrichten gu fonnen, und boch noch Etwas für fich übrig zu behalten, fab fich ber Beingartner genothigt, feine Beinberge mit folchen Reben anzupflangen, bie ihm einen reichen, wenn auch minber auten Ertrag berfprachen. \*\*)

Nach bem Kriege suchte die Regierung die Bunden des Landes zu heilen und widmete dem Beindau fortwährend eine eifrige Vorsorge. Sie erließ wiederholt Befehle, die verödeten Beinberge wieder anzubauen und mit gutem Samen zu bestrocken. So verordnete sie durch ein Rescript vom 27. Januar 1641, die Unterthanen zur Anblümung ihrer gultbaren Güter vor andern fremden alles Ernstes zu erinnern, oder aber auf Verweigern die aus dem gultbaren Gut jährlich fallende Schulz digfeit von denen andern und fremden Feldern, welche sie bauzten, ohnnachläßig einzuziehen.

<sup>\*)</sup> Pfaff, Wefch. v. Eflingen, G. 656.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Dberamtebefchr. v. Rottenburg, G. 83.

Revider, Cammlung wurttemb. Befege, XIII., G. 8.

mehr zu Wieberanlegung veröbeter aber gut gelegener Beinberge aufzumuntern, wurden durch das Gerbstgeneralrescript vom 25. Nov. 1693 Nachlaß der darauf haftenden laufenden Steuern, Zins und anderer Beschwerden auf 6 Jahre versprochen; d) diejenigen Beingärten hingegen, die nicht so sehr in Abgang gekommen waren, und nur 1 oder 2 Jahre lang ungebaut liegen geblieben waren, sollten 2 bis 3 Jahre von den laufenden Beschwerden frei sehn, dauch wurden schon durch ein Rescript vom 14. September 1655 das Biehtreiben in ode Beingärten untersagt, weil diese dadurch zum Biederaufrichten ganz untüchtig gemacht würden.

Was die Bestodung der Beinberge mit guten Samen betrifft, so erließ die Regierung schon im Jahr 1663 eine Bervordnung, †) in welcher es heißt: wenn Unsere Unterthanen sich dahin bearbeiten, wie sie gute Beine erzeugen möchten: so besehlen Wir, daß man aller Orten, wo Beinwachs ist, die Stöck, so geringe Bein geben, nach und nach austhaue, und an beren Stelle guten Samens, nach Bestalt es jeder Boden erfordert, sich befleiße und die Beingart nicht zu die stocke." Belche Rebsorten unter jenen auszumerzenden Stöcken zu verstehen seien, ist nicht genauer bezeichnet; da aber das Berbot der Putzsscheren sich sast durch alle solgenden herbstverordnungen durchzieht, so dürsen wir annehmen, daß der Tokaher und seine edlen Consorten darunter zu verstehen sehen. Wann diese, ursprünglich

<sup>\*)</sup> Nach lagerbuchlichen Notizen find auch an mehreren Orten bes Landes, 3. B. in Nichelberg, Bruch, Dafern, Cameralamts Backnang, von 1699 an neue Weinberge angelegt worden.

<sup>\*\*)</sup> Renicher, Amteprarie, G. 754.

<sup>\*\*\*)</sup> Bürttemb. Jahrb. 1848, II., C. 275.

t) Das Schlafhauben : Refeript vom 24. Mai 1663, fo genannt, weil es die Schlafhauben (Saumfeligen) unter ben Beamten ju neuer Bachfamteit aufftacheln follte.

ungarische Traube, in Burttemberg eingeführt worden sei, ift unbekannt. Bahrscheinlich ist es, daß schon mahrend des breißigjährigen Kriegs, wo der größte Theil des Landes unter die kaiserlichen Minister und Generale vertheilt war, diese Rebsorte nach Burttemberg gekommen ist, oder daß sie durch Auswanderer, die aus Süddeutschland nach Ungarn zogen und später wieder in ihr Vaterland zurücksehrten, nach Schwaben kam. Im Uracher Kellerei-Lagerbuch (S. 179 b.) vom Jahr 1554 kommt zwar ein Beingart in Metingen vor, genannt die Elender; ich wage aber nicht zu behaupten, daß dieß auf die Putsscheren, auch Elender (Vitis v. misera) genannt, zu beziehen sei.

Die Ergiebigfeit ber Ungartraube mar Urfache, baf fie fich fchnell verbreitete und nicht nur am Tuge ber 2(b. \*) fonbern auch im Nedargebiet überhand nahm, mahrend fie bingegen im Tauber= und Bobenfeegebiet unbefannt blieb. Dag übrigens unfere Buticheere nicht, wie Ginige be) annehmen, Die italienische weiße Cibebe (Cibebo bianco), fonbern mirflich eine, burch Boben, Rlima und Rultur in unferem Baterlande erft ausgeartete Barietat ber achten Tofaperrebe (aber ber gemeinen, nicht ber eblen) fei, ift von Gof in feinem claffifchen Berte: Die Beinrebe und ihre Frudte zc., nachgewiesen, mo auf Tafel XXVII. eine achte Tofapertraube nebft Laub, Bolg und Trodenbeere abgebildet ift. Dag wir nicht ben vultani= fchen Boben bes Totapergebirgs und bas bortige Klima haben, ift aber nicht allein ber Grund von ber großen Berfchiebenbeit ber Erzeugniffe biefer Rebforte in Ungarn und Burttemberg, fondern auch bas Abweichende in ber Rultur und Beinbereitung in Ungarn und Burttemberg. Dort wird nämlich ber Stod

<sup>\*)</sup> Gapler (historifche Denftwurdigfeiten von Reutlingen, C. 609) fand bie Pupfcheeren in Neutlingen im Jahr 1730 gum erstens mal erwähnt.

<sup>\*\*)</sup> Correspondengblatt b. w. f. B. 1846. Bb. I., G. 212.

im Bodichnitt gehalten, ber Boben höchst selten gebungt und die Traube nicht früher zur Beinbereitung verwendet, als bis solche eibebenartig eingeborrt ift, worauf die Traubenbeeren mit einem guten sogenannten Aufguß erst gekeltert werden.

## XI. Der Weinbau in ber neuern Beit.

## a) Die Zeit bes Berzogs Rarl.

Eine neue Epoche für den Weinbau in Bürttemberg trat unter Herzog Karl ein. Die alten Berordnungen, welche befahlen, ganz schlechte Beinberge auszuroden und die geringern Rebsorten durch bessere zu ersehen, welche schon von Herzog Eberhard Ludwig in einem General-Rescript vom 15. Sept. 1728 und durch eine Berordnung von Herzog Karl Alexander (d. d. 27. Novemb. 1736) eingeschärft worden waren, wurden wiederholt erneut und sonst manches Zweckmäßige angeordnet. So wurde in den herzoglichen Herbst-General-Rescripten von 1763, 1764, 1765 und 1770 den Beamten wiederholt besohlen, die Beingarthalden des Jahrs wenigstens einmal Stück vor Stück durchzugehen, die Leute durch Güte und Ernst zu ercitiren und dahin mit Fleiß zu operiren, daß der Beinbau in der rechten Ordnung betrieben, die Nachläßigen bestraft und die Fleißigen in ihrem Unternehmen gefördert werden.

Nachdem bis in die Mitte bes 17. Jahrhunderts noch ziemliche Einfachheit in Absicht der Rebsorten beim württembergischen Weinbau geherrscht hatte, sing man aber nach und nach
an, Reben von verschiedenen Sorten in einem Beinberge anzupflanzen, damit es doch immer Bein geben sollte, wenn auch
die Bitterung einer einzelnen Sorte bei der Blüthe, oder
durch den Brenner, oder durch einen Frost nachtheiliger wäre,
als den andern. Unter der Regierung des Herzogs Karl waren
vorzüglich solgende 12 Rebsorten am meisten in Bürttemberg
bekannt und verbreitet: ") "Ruländer, Burgunder, Beltliner,

<sup>\*)</sup> Manufcript von Sauptmann Schiller, 1766, und Defonomische Beitrage, I., G. 92 ff.

Belsche, Traminer, Sutedel, Salvener, Elbin, Fürterer, Musfateller, Sänglinge und Färber." Bon diesen Rebsorten wurden empfohlen:

"Für bie beften Beingebirge:

Rulander, Burgunder, Beltliner, Belfche, Traminer, Fürterer, Mustateller, auch Farber;

In mittlern Bergen und in berganfteigenben Chenen:

Rulander, Burgunder, Beltliner, Gutebel, Salvener, Elbins gewache, Sanglinge und Farber;

In gang niedrige Felder, ba der Frühlingsfroft gern Schaben thut:

Rulander, Burgunder, Gutedel, Salvener und Elbin, ba bann allenthalben ein gut gemischter und lagerhafter Bein erzeugt werden wird."

"Bas ben "Erbboben" (Die Gebirgsart) anbelangt, fo waren, nach Sauptmann Schiller's Unficht, mit Nugen ans zubauen:

"In ftarten, braunrothlichten Beingrund, ober steinigten, mit folder Erbe vermischten Boben (unsere Reupersormation) zwar alle Gattungen, jedoch vorzüglich Beltliner, Beliche, Gutebel, Elben und Muskateller;

In grauen, fiefigten Grund:

Rulander, Burgunder, Beltliner, Traminer und Salvener; In Lehmboben:

Rulander, Burgunder, Gutebel, Salvener, Elben und Sang- linge. " \*)

So richtig nun auch diese in Schriften und Berordnungen ausgesprochenen Grundsätze sein mochten, so fanden sie doch in dem Vorurtheil der Beingartner hartnäckigen Biderstand. Die Ungartraube hatte mit ihrem brühreichen, wenn auch geistelosen Safte eine solche Verbreitung und Herrschaft in Burt-

<sup>\*)</sup> Defonomifche Beigage, I., G. 101.

temberg erlangt, bag bie Berordnungen, burch welche bie Regierung auf Die Bebung bes Beinbaus und Beinhandels mirten wollte, eigentlich nur ein fortwährender Rampf gegen Die berrufenen Buticheeren find. Sieber geboren bauptfachlich Die General-Rescripte vom 23. Sept. 1751, 6. Oftob. 1763, 15. Oft. 1777, 30. Mug. 1783 und 18. Mai 1791. In bem Refeript von 1751 \*) flagt bie Regierung, bag feit einigen Sabren von ber gar ichlechten Gattung Stod in ben Beinbergen eine allzugroße Menge gepflanzt zu merben pflege, nur blog in ber Abficht, viel Bein bavon zu befommen; "Mis wird biemit ben Beamten anbefoblen, jeben Ortes pflichtete Relbftaufler bierunter ihres Umte und Obliegenheit fleifig und ernftlich zu erinnern, bag nicht allein bie nicht 8: nutige Battung ber Stod gang ausgeschatt, fonbern auch benen Gigenthumern ber Beinberge begreiflich gemacht, und fie von felbsten bewogen werben, allezeit auf Die zu bem Boben ihrer Beinberge tauglichfte und beste Qualitat ber Traubenftode, bei beren Rachpftangung forgfältig Acht gu haben." Babrend nun auch in biefer Berordnung bie gar fchlechte Battung Stode nicht namentlich aufgezählt merben, find fie bingegen im Berbft-Generalrefcript vom 30. Dai 1783 namentlich angeführt, indem barin gefagt wird, "bag burch bie Ermablung fcblechter Traubenforten, g. G. ber fogenannten Bubicheeren ober Glender, Rau-Glbinen, Farber und Squerbangling, welche in benen beften Jahren entweber gar nicht gur Beitigung tommen, ober boch einen fauren, maffrigen Bein geben, ber Bein offenbar verunedelt merbe."

Pralat Sprenger von Maulbronn fagt in seinem von 1766—1778 erschienenen Berte: "Puticheren oder Elender ist beinahe die schlechteste Sorte hiesiger Resier, und ob zwar ein einziger Stock ein bis zwei Kubel voll fullen kann, so ist boch wenig Saft und in bemfelben nichts als Wasser zu hoffen."

<sup>\*)</sup> Repfder, Sammlung wurttemb. Befege, XVII. I. Abth. S. 576.

Mein weber jene Verbote noch biese Belehrungen konnten bei den Beingärtnern ohne eine streng durchgreisende Maßzregel Etwas bewirken. Noch im Jahr 1791 \*) flagte die Regierung, "daß die Anpstanzung schlechter Beinreben und besonders der sogenannten Tokaherz, Ungerz oder Buzscheerentöcke seit einigen Jahren beinahe durchgehends und auch in den besten Feldern dergestalten über Hand genommen habe, daß dadurch die Qualität des erzeugten Beins zum offenzbaren Nachtheil des ausländischen, aus mehr als einem Beztracht immerhin vorzügliche Rücksicht verdienenden Beinverzschlusses auf eine ganz auffallend merkwürdige Art verringert worden sei, und empfahl dagegen den seines reichlichen Ertrags wegen bei den Beingärtnern eben so beliebten Silvanerz oder Salvenerstock."

Um nun die allmählige Ausrottung ber Ungartraube gu bewirten, verordnete Die Regierung, bag am Berbft burch einen weinbauverftanbigen Deputatum, unter Beigiehung ber berpflichteten Felbstäußler, fammtliche Beinberge visitirt und bie barin vorgefundenen Buticheerenstode, es mogen beren viel ober wenig fein, unter Bemertung jebes Befigers, in ein orbentliches Bergeichniß gebracht und mit folder Bifftation und Conftanation alle Jahre fortgefahren werben foll." Diejenigen Beinbergebefiter, welche auch nach biefem Berbot entweder neuerdings Bubicheerenftode angepflanzt ober fich in allmäbliger Ausrottung ber porbandenen faumfelig ober gar wiberfpenftig bezeigen murben, follten zur Strafe gezogen, Die Bubicheerenftode in ihren Beinbergen auf ihre Roften ausge= hauen und fie felbft, fo lange ihre Beinberge von biefen Stoden nicht gereinigt feien, als folche, Die fchlechten Bein bauen, öffentlich befannt gemacht werben, bamit im Berbft Niemanb von ihnen hintergangen werbe. Aber auch noch fpater mußte Die Unpflanzung ber Tofaber-Traube verboten merben. In

<sup>\*)</sup> Repfcher, Sammlung württemb. Befege, XIV., S. 1065.

Bartt. Jahrb. 1850. 28 Deft.

Stutigart geschah es zum lettenmal im Jahr 1829 und in Reutlingen, wo nach einer Bekanntmachung bes Stadtraths ber Unbau bieser Traube in neuerer Zeit wieder überhand zu nehmen begann, im Jahr 1847.

Bahrend aber die Regierung eifrig bemuht mar, Die fchlech= ten Beinftode aus ben Reblanbern zu entfernen, famen auf einem andern Bege mehrere neue Rebforten in's Land, Die nicht viel beffer waren. Babrend ber Regierung bes Bergogs Rarl trat nämlich ber wurttembergifche Beinbau in eine neue Rrifis, als burch bie Bermittlung bes Geheimenraths Bilfinger frembe Reben nach Burttemberg eingeführt murben. Bilfinger, einer ber verbienftvollften Manner Burt: tembergs, hatte nämlich in ben Jahren von 1748 bis 1750 mit großen Roften eble Reben aus allen Bein bauenben ganbern, aus Italien, Spanien, Franfreich, Burgund, Ungarn, Griechenland, ja felbft aus Cypern und Berfien (Schiras) bezogen. ) Diefe ebeln Rebforten pfropfte b) er auf württembergifche Reben, um fie zu vermehren, und pflangte fie in feinen zwei, auf Canftatter Markung gelegenen Beinbergen an, theils um felbft naturwiffenschaftliche Beobachtungen zu machen, theils um feinen Landoleuten ein Mittel zur Beredlung ihrer Beine zu geben. Nach Bilfinger's Tod (1750) faufte Bergog Rarl einen Diefer Beinberge, ber auf bem Dorfchenberg, in ber Rabe ber fogenannten Brag, neben ber Ludwigsburger Strage liegt und noch jest ber foniglichen Soffammer gebort.

Die Aufsicht über ben Beinberg wurde bem Botaniter Martini übertragen. "Diefem Gerrn, fagt Bralat Sprenger, haben wir es nun (1786) zu verdanken, daß die besten aus- landischen Sorten nicht nur in die Beinberge ber hoffammer

<sup>&</sup>quot;) Demminger, Canftatt und feine Umgebung, G. 195.

<sup>98)</sup> Sprenger, Beinbau. III., S. 140, 193; Phhiftal.-ofenom. Ausguge. III., S. 223; Mittheilungen ber Beinverbefferungs. Befellichaft. II., S. 94.

und des Kirchenguts gebracht wurden, sondern auch Privaten ihre Weinberge damit verbessern." Man war nämlich der Meinung, wenn man Reben aus Bordeaux und Chpern kommen lasse, bekomme man Bordeaux und Chperwein, und wenn man die Trauben anpstanze, aus welchen der Burgunderund Ungarwein bereitet werde, erhalte man ächten Burgunder und Tokaherausbruch. Leider war aber das wirkliche Resultat davon ein ganz anderes; Württemberg kam dadurch in Besth von vielerlei Traubensorten, worunter allerdings auch einige waren, welche den klimatischen Berhältnissen unseres Vaterslandes vorzüglich zusagten, aber auch viele schlechte, unter denen sich besonders diesenigen, welche vielen, wenn auch keinen vorzüglichen Wein gaben, den Weingärtnern empfahlen, die daher auch jeht noch nicht davon lassen wollen.")

Das Nachtheiligste war, bag bie verschiedensten, nicht zu gleicher Zeit reisenden Traubensorten, die aber doch zu gleicher Zeit gelesen werden, in buntem Gemische unter einander gespflanzt wurden, und die, wenn sie auch gleich ihrer Natur nach in Schnitt und Düngung eine verschiedene Behandlung verslangten, und ein verschiedenes Bachsthum hatten, doch auf dieselbe Art behandelt wurden.

<sup>\*)</sup> Bei Sprenger a. a. D., I., S. 297 ff., sind nicht weniger als 144 Traubenforten, welche auf die herrschaftlichen Beinberge auf der Prag und zu Maulbronn verpflanzt wurden, nach der Bestimmung des Botanifers Martini namentlich angegeben und mit einem \* bezeichnet, von welchen die größere Mehrzahl für unsere klimatischen Berhältnisse als Beingarttrauben nicht zu empfehlen ist, die demungeachtet aber durch gewinnsüchtige Rebenhändler fast überall verbreitet wurden. Geometer Sommer in Canstatt, der in seinem Beinberge zu Mühlhausen am Neckar eine Pflanzschule von den Bilfinger'schen Rebsorten angelegt hatte, veröffentlichte im Jahr 1782 ein Berzeichniß von 51 und 1786 von 71 Rebsorten zum Berkauf. Journal für die Gartenkunst, III., S. 85; IV., S. 540.

Zwar eiferten praktische Beamte gegen diese Vervielfältizgung der Rehsorten, indem sie darauf hinwiesen, daß die Franzosen und Spanier zu ihren guten Beinen nicht vielerlei Sorten nehmen, daß insbesondere der Spanier den Malagamein von einer Sorte mache, und daß der Ximenes ebenfalls von einer Sorte, nämlich vom Risling, den ein Deutscher, Veter Simons Sohn, vor 260 Jahren vom Rhein nach Spanien gebracht habe, gewonnen werde; dennoch wurden Vorschläge über Vorschläge gemacht, um die vielen ausländischen Rebstöcke im herzoglichen Beinberge zu vermehren und von da im Lande zu verbreiten. \*)

Bie übrigens feine Erfcheinung in ber Landwirthschaft blog in einem gande fich zeigt, fo fteht auch bie Berbreitung geringer aber ergiebiger Rebforten in Burttembera nicht als einzelner Fall in Deutschland ba. 3m I. Beft ber Jahrbucher bes frankischen Beinbaubereins in Burgburg, 1836, S. 63, finden wir folgende Notig: "Als im Unfang bes vorigen Jahrbunderts ber fpanifche Succeffions = Rrieg bedeutenbe Beeres= maffen nach Deutschland führte und ben Beinbedarf erhöhte, ließ fich auch ber frankische Beinbauer verführen, folche Traubenforten zu pflangen, welche zwar vielen, aber einen bebeutenb geringhaltigeren Bein liefern. Bon mober ihm Diefe Sorten zugebracht wurden, ift nicht befannt. Da verordnete im Jahr 1726 ber moblwollende Fürstbifchof Christoph Frang, baß feit mehreren Jahren Fechfer von Elbing, Defterreichern und Tauber= fchwarzen in großer Menge zu Marft gebracht und burch beren Unpflanzung Die Beinberge in ichlechten Stand und Gemachs gefest worden feben, bag aber baburch ber Gute und bem Rubme bes Frankenweins großer Abbruch geschehen und biefermegen Die Beamten biefe Sorte in ben fürftlichen Beinbergen nicht nur nicht mehr pflangen, fonbern auch bie Umteunterthanen ermahnen follten, ebenfalls feine bergleichen Fechfer anzufaufen.

<sup>\*)</sup> Corresvondenablatt b. w.l. B., 1838. II., G. 115.

vielmehr diese Sorten nach Möglichkeit wieder auszurotten, damit die Gute und der Ruhm des Frankenweins erhalten werde. Allein der Rath des guten Fürsten wurde nicht beachtet."

Auch in Burttemberg schabeten natürlich die neuen Rebsorten ber Qualität des Beins, besonders da die weißen und rothen Beine nicht mehr abgesondert, sondern vermischt wurden, was einen sogenammten Schiller gab, eine Farbe, die im Sandel nicht beliebt, auf den Verkauf des wurttembergischen Beines in's Ausland einen höchst nachtheiligen Einfluß hatte.

Bon dieser Zeit schreibt sich auch die große Berbreitung bes nach dem dreißigjährigen Krieg nach Bürttemberg verspstanzten Trollingers her, was um so mehr zu verwundern ift, da diese Traube in 10 Jahrgängen nur zweimal reif wird. Allein die Größe der Traube, die Farbe des Beins, die Erzgiebigkeit der Nebe in einem glücklichen Jahre hat diesen Beinstöcken in Halden Eingang verschafft, wo von den andern edlen Sorten gewiß der dreisache Ertrag zu erzielen wäre. Sonst wurde der württembergische rothe Bein, wie wir schon früher gehört haben, von Klevnertrauben gekeltert, jest wird er, nach Berdrängung des Klevners durch den Belschen, mit seltenen Ausnahmen, von Trollinger und seinen schwarzen Consorten bereitet.

So war ehemals das Dorf Grantschen im Weinsberger Thal berühmt wegen seines rothen Weines, der dort in Menge und in vorzüglicher Güte wuchs; der Rebsatz war nämlich Klevner. Dieß rothe Gewächs war, zur Ausmunterung der Weingärtner, vom Zehnten befreit. Als aber in Bürttemberg die Trollinger eingeführt wurden, so singen die Weingärtner von Grantschen an, Unterschleif zu treiben und pflanzten statt der Klevnerreben und neben denselben Trollinger. Lange Zeit genoß dieß Gemische, als rothes Gewächs, ebenfalls der Zehent=

<sup>\*)</sup> Correspondengblatt b. w. l. B., 1835, II., C. 4.

freiheit. Als aber die Klevner in dem Mage verschwanden, in dem die Trollinger überhand nahmen, so verlor sich der gute Ruf des Beins almählig und die Regierung machte dem Unfug dadurch ein Ende, daß sie die Zehntfreiheit aufhob.

Die zu Bralat Sprenger's Zeiten in Burttemberg am haufigsten angepflanzten Rebsorten waren Silsvaner, Fürterer, Beiß= und Rothelben, Gutedel, Belsche, Rlevner, Muskateller, Ungerlein, Traminer, Beltliner, Hansfen. \*\*) An einigen Orten fand man Bein berge ganz ober boch zum größten Theil mit Rulander=, Burgunder=, Gubler= (Trollinger, Zottelwelsche), Rißling=, heunschen= (vitis v. cathartica) Reben bestockt. Einzelne Stöcke fand man vom Färber und von der Peterstlientraube. Leider gab es auch, wie oft bemerkt wurde, Butscheren oder Elender, Römer (vit. italica, eine Art Welscher), Sauer= und Süschangling.

Doftor Reuß in Stuttgart, ber im Jahr 1773 die Untersfuchung ber württembergifchen Beine zum Erstenmal zum Gegenstand einer Differtation (1906) gemacht, und in Berbindung mit seines Vaters Bruder, dem Kanzler Reuß, zuerst das Versfahren, die relative Qualität des Saftes von einzelnen Hauptstraubensorten durch den Alreometer (die Beinwage) zu be-

<sup>\*)</sup> Bronner, Der Weinbau in Burttemberg, I., C. 78.

<sup>\*\*)</sup> Rach Gof, Die Beinrebe ic., C. 30, ber rothe Beltliner.

Musta et vina Neccarina, examine potissimum hydrostatico explorata etc. Dissertatione inaugurali pro gradu Doctoris Medicinae proponit 1773. Auctor respondens Johs. Josephus Reuss Physicus Stuttg. ordinarius etc. Seitdem find die Traus benforten Gegenstand von 2 neuen Inauguraldissertationen geworden, indem im Jahr 1826 Med. Stud. Friedrich Köhler, später Oberamtsarzt in Münsingen, Untersuchungen über Mostund Weintraubenarten Württembergs, und im Jahr 1827 Med. Stud. Joh. Berg Untersuchungen über Obst. und Weintraubenaarten Württembergs zur Grlangung der Dosterwürde in der Wedicin schrieben.

ftimmen, unternommen batte, nennt folgende Traubenforten: Rlevner, Traminer, Silvaner (Bierfahnler), Gutebel, Burgunder, Dustateller, Rulander, Beig- und Rothelben, Trols linger (Schwarzwelfche), Beltliner (Rothraifler). Er gibt gugleich eine furze Charafteriftif ber Trauben und lobt befonbers Die Rlebner wegen ihrer frühen Reife und ber guten Difchung ibrer Theile, Die Buraund ertraub en fcatter ben Rlevnern an Gute gleich; Die Traminertrauben, fagt er, gebent einen vorzuglichen Bein, find aber bei ben Beingartnern wenig beliebt, weil fie wenig Brube geben; febr fruchtbar an Trauben ift ber Gilvaner, boch wird ber Bein leicht fdmer (pendulum); ben Gutebel fest er in bie Mitte gwifden ben Silvaner, Rulander, Rlevner und Belfchen; Die Dusta= teller geben einen, durch angenehmen Geruch und Gefchmad ausgezeichneten Bein; Die Rulanber reifen frub, geben einen fußen Bein, ber aber, wie ber Gilbaner, leicht fcmet wird; bie Elbentrauben, bon benen er ben Rothelben porgieht, enthalten mehr mafferige als fuße und faure Theile; geben viel Brube und find baber bei ben Beingartnern beliebt; wenn die Trollinger und Beltliner reif werben, fo geben fie einen auten Bein. \*)

Bir sehen, daß man schon damals ganz richtige Ansichten über den Werth und Unwerth unserer Traubensorten hatte. Einige der Rebsorten, die erst im 18. oder 19. Jahrhundert in Burttemberg in größerer Masse vorfommen, können jedoch, wenn sie auch vorher nicht unter diesem Namen vorkommen, unter einem Provinzialnamen schon lange bekannt gewesen sein, ehe der rationelle Beinbau ihnen den systematischen Namen gab. So sollen sichern Nachrichten zufolge die Riß-linge \*\*\* an der Tauber schon längst bekannt und in Beiler (im

<sup>&</sup>quot;) Gine neuere Charafteriftit ber Trauben f. Mittheilungen ber Beinverbefferunge-Gefellicaft, I., S. 38 ff.

<sup>\*\*)</sup> Borig, ber fleine Rieling, G. 39.

Beinsberger Thal), wie in der Gegend von Freudenthal von alten Zeiten her angepflanzt worden sein. In Mundelsheim führten sie den Namen Grünelben, in heslach bei Stuttgart weißer Burgunder, in Binnenden grüner Fürdersling und in Baihingen an der Enz Dürensteiner, wenn dieß wirklich Synonymen sind. Auch nach der Angabe des Küfermeisters Gleich in heilbronn, wo schon im Jahr 1772 ein Beinderg mit lauter Burgunderreben bepflanzt war, sollen in den 1780er Jahren Elben, Traminer und Rislinge die vorherrschenden daselbst gebauten Sorten gewesen sein, neben welchen rothe Beltliner, Klevner, Trollinger und Muskateller gepflanzt wurden.")

In Stuttgart hat wohl zuerst Legationsrath Abel und zwar im Jahr 1783 wirkliche Rißlinge in seinem Weinberge angespflanzt. Um dieselbe Zeit scheinen auch die Burgunderreben in Bürttemberg verbreitet worden zu sein. Nach einer handsschrischen Nachricht (1888) von Mundelsheim vom Jahr 1772 wurden daselbst hauptsächlich "Mustateller, Gutedel, Feldleiner (Beltliner), Traminer, Roths und Beißelben, Trollinger, Silvaner und seit einigen Jahren nicht ohne Nugen Burs

gunberreben gepflangt."

Bann ber Rulander nach Burttemberg fam, konnte nicht ermittelt werden. Ursprünglich stammt er aus Frankreich, ist der graue Klevner, Auvernas gris commun, Pineau gris, und wurde im 17. Jahrhundert aus der Champagne nach Speier verpflanzt.

\*\*) Manuscript von Profeffor Rösler.

<sup>\*)</sup> Correspondenzblatt b. w. I. B. 1846. I., S. 177.

Gin Beifiger bes Rammergerichts, welcher fich bamals in Speier aufhielt, pflanzte einige Stude in feinen Garten, ben nach ber Berwuftung von Speier burch bie Franzosen (1689) ein Raufmann Namens Ruland faufte. Diefer fand noch einen Beins flod auf ber Brandftatte unbeschädigt, und ba die Trauben

1700, um bie nämliche Beit mohl auch nach Burttemberg. 218 Sauptmann Schiller (1766) feine Gebanten von bem Beinbau ac. fcbrieb, feste er ben Rulander unter ben 12 in Burt= temberg bekannteren Traubenforten oben an und fagt von ibm: "Die Rulander Trauben geben einen ftarfen und toftlichen Bein, welcher bem Burgburger Steinwein im Geringften nichts nachgibt, besonders wenn er in guten Bergen, als zu Sobened, Stuttgart, Fellbach, Munbelsheim ober Rogmag erzeugt worden. Diese Art Beinftoche find zwar noch nicht lange in biefen Landen befannt, boch fast aller Orten mit bem beften Fortgang und Nuten geflanzt worben." 3m Jahr 1770 war in Beilbronn zum Erftenmal ein ganger Beinberg am Leimenberg mit Rulanderreben bestocht. Die Gilvaner find burch einen Beingartner aus Rugborf, Namens Böhringer, nach Seilbronn gefommen und wurden bafelbit auch feit ben 1780er Jahren gefuchter als ber uralte Elben. Alber auch in Diefer Stadt machte ber Beinbau Ruchschritte. \*) 218 namlich im Unfang unferes Sahrhunderts bie reichen Abteien und Rlöfter in Oberschwaben und Bagern, welche bisber ben Seilbronnern die alten Beine abgefauft hatten, fäcularifirt murben. fab man auch bier nicht mehr auf eble Rebforten, welche Beine aaben, die fich in guten Rellern veredeln, fondern immer mehr auf folde Trauben, beren Bein ichon im erften Jahr getrunten merben fonnte. Erft ber neueren Beit mar es vorbehalten, aud in Seilbronn ben Beinbau wieber gu beben.

vorzüglich waren, legte er sich nach und nach eine ganze Rebsichule von biesem Stocke an und bot sie in der Folge zum Berkaufe aus. Ruland lebte noch im Jahr 1725. Bon diesem Stocke stammen nun alle Rulander-Reben am Rhein und in Burttemberg ab. Fischer, der frankliche Weinbau, S. 9; Babo und Retger, die Wein- und Tafeltrauben, S. 218.

<sup>\*)</sup> Correspondenzblatt b. w. l. B. 1846. I., S. 177.

## b) Die Berbefferungen ber neueren Beit

fingen fcon unter ber Regierung bes Ronigs Friedrich an. Schon als Bergog erließ er unter bem 23. Muguft 1798 ein General-Refcript, worin befohlen murbe, Beinberge, welche gum Beinbau untauglich feien, und bei einer anbern Bauart beffern Ertrag verfprechen, auszureuten, wobei bie mit einer Rulturveranderung feither verbundenen Formlichfeiten theils aufgehoben, theils erleichtert wurden. Beredlung bes Beins und Bebung bes Beinhanbels waren ein Sauptgegenftanb ber Borforge feiner Regierung. Der Minifter bes Innern erließ unterm 19. Gept. 1807 ein Schreiben an bas Lanbes= Defonomie = Collegium folgenden Inhalto: ") "Da bie Bereblung ber inländischen Produtte zu ben borzüglichften Gorgen bes Gouvernements gebort, jo fragt es fich, ob bie Neckarweine burch eine zweckmäßigere Behandlung nicht gu einer bobern Gute gebracht werben fonnen. Manche Orte bes Ronigreichs fuchen ichon baburch eine beffere Qualitat gu erhalten, ban fie mehrere Tage frater lefen, ale andere. 20) Einzelne Barticuliers baben fcon Berfuche gemacht, Die guten Trauben bon ben geringern abzufonbern, jebe Battung befonbere gu lefen und bie beffern gu beeren, ober, wie man es an einigen Orten neunt, zu rafpeln ac." Aber immer noch ftand ber Beredlung bes Beins bie Menge ber ichlechten Rebforten im Bege. 3m Jahr 1810 erließ baber bie Regierung

<sup>&</sup>quot;) Aus Aften.

<sup>99)</sup> Babo, die Erzeugung und Behandlung des Traubenweins, Frankfurt 1848, S. 64 ff. Nach Schübler war der Anfang der Beinlese zu Kürnbach (früher zu Württemb., nun zu Baden gehörig), in dem Zeitraum von 1611—1807, frühestens am 13. Sept. (1655); spätestens am 31. Oftob. (1628); im Mittel dieser Zeit am 11. Oftob.; in der Umgegend von Stuttgart, in der Periode von 1765—1830, frühestens am 25. Sept. (1822), spätestens am 27. Ostob. (1812) im Mittel dieser 65 Jahre am 15. Oftober. Menminger, Beschr. v. Bürttemb. 1841, S. 390.

einen wiederholten Befehl, die Butfcheerenftode auszurotten, und veranstaltete zu diesem Endzwede eine genaue Bablung Derfelben. Ihre Ungahl war in den verschiedenen Theilen bes Landes mehr oder minder bedeutend, in jedem Falle aber groß genug, um der Qualität des Weines zu schaden.

Johannes Saufer, ") Felomeffer in Blochingen, ber burch Reifen in die Rheingegenden feine Renntniffe im Beinbau erweitert, und, von ber Regierung aufgeforbert, Borfchlage gur Berbefferung bes Beinbaus und hebung bes Beinbanbels aegeben batte, erhielt ben Auftrag, bie Beingegenben bes Landes zu bereifen und Die fchlechten Beinftode gur Ausrot= tung zu bezeichnen. Mus Mitleid mit ben armen Beingartnern gab er ben vermittelnben Rath, Die jungern Buticheerenftode gu oculiren, ba fie bann balb wieder ertragefabig wurden. Auch Saufer fagt, in einem an bie Regierung eingefchidten Gutachten, bag vor mehr als 100 Jahren in Blochingen, wie im aangen Lande, viel Rlevner gebaut, bag in ben 1760er Jahren gange Beinberge mit Rulander angepflangt worden feien, an beren Stelle fpater Beliche gefommen waren, Die bei weitem nicht ben guten Bein liefern, mofur ibn Die Beingartner ausgeben. Befonbers halt auch er bas fur einen großen Fehler, Daß alle Gattungen von Rebftoden bei einander in einem Bein= berge, nämlich frube, mittlere und fpat reifende gepflangt werben. Ueber bem Rhein, in ber Schweiz und in Franken habe er meiftens nur eine ober zwei Gattungen Trauben in einem Beinberge gefunden ic.

Mit bem Regierungsantritt bes Konigs Bilhelm trat auch für ben Beinbau eine neue Epoche ein. Bie fich bie gesammte Landwirthschaft seiner unermubeten Fürsorge zu erfreuen hatte, so suchte er auch burch Gebung bes Beinbaus bem gebrückten Stanbe ber Beingartner aufzuhelfen. Der Beg, welcher eingeschlagen wurde, war ber allein richtige.

<sup>&</sup>quot;) Mus Aften.

Babrend man früher mehr bireft und gunachft im finangiellen Intereffe, ale in bireft, aus bobern, ftaatemirthichaftlichen Gefichtspuntten einzugreifen gefucht hatte, erflarte ber Ronig in einem Erlag vom 19. Decemb. 1817") an bas Finange ministerium ausbrudlich, bag er ber Ergreifung indirefter Mittel ben Borgug gebe. 40) Die foniglichen Beinberge, mit ben ebelften Reben bestodt, nach ben bemabrteften Grundfagen behandelt, murben die Mufterweinberge für die Umgegend und bas gange Land. Faft überall fanden fie Rachahmung, ber bobere Breis bes in ben hoffammerlichen Beinbergen berfauften Beines reigte auch ben gegen Neuerungen mißtrauifden Beingartner, mabrend vorurtheilsfreie Gutsbesiter fich fchneller zu Berbefferungen entichloffen. Bald entstanden in mehreren Gegenben bes Landes Beinberge, Die mit lauter ebeln Reben, und zwar nicht in bunter Difchung bestodt maren. 3m Jahr 1828 waren ichon in ben verschiebenen Beingegenben unseres Baterlandes 61 Morgen mit Riglingen angepflangt.

In Seilbronn maren unvermifcht bestocht:

| 31 Secret ou u ubaten ausermil   | uje vejevat. |           |
|----------------------------------|--------------|-----------|
|                                  | 1839         | 1840      |
| Mit Klevner= ober Burgunderreben | 461/2 Morg.  | 55 1/4 M. |
| " Müllerreben                    | 221/2 "      | 207/8 "   |

<sup>&</sup>quot;) Correspondengblatt b. m. I. B., XVIII., G. 174.

<sup>6</sup>in im Jahr 1818 auf Befehl bes Königs von ber Centraliftelle bes landwirthschaftlichen Bereins ausgearbeitetes Sutsachten enthält in ben Rubrifen: herrschende Mangel beim württembergischen Weinbau und Borschläge zur Berbefferung bieser Mängel so viel Beachtenswerthes, daß ich die Leser auf ben Auffah selbst (Correspondenzblatt d. w. I. B., XVIII., S. 174) verweise. Gleich wichtig sind die Auffähe der Weinverbesserungsgesellschaft, worin die gesammelten Erfahrungen und daraus abzuleitenden Lehren zusammengestellt werden. S. Mittheilungen der Weinverbesserungs-Gesellschaft, I., S. 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Borig, Der fleine Risling, G. 44.

|             |          |  |  | 1839       | 1840    |
|-------------|----------|--|--|------------|---------|
| Dit fleinem | Riffling |  |  | 71/2 Morg. | 93/4 M. |
| " Tramin    | ern      |  |  | 61/4 »     | 8 ,     |
| " Rulant    | ern      |  |  | 21/8 "     | 4 ,     |

Auch in andern Weinorten sind in neuerer Zeit eblere Rebfätze eingeführt worden. So wurden in Weinsberg bedeutende Anpflanzungen von Rißlingen, Traminern und Klevnern angelegt, ebenso in Eschenau, Mühlacker, Roßwag, Oberrieringen, am Essinger Berg bei Maulbronn, in Möhringen, Ravensburg, Besigheim, Untertürkheim (schon 1822 Rißlinge), Hoheneck, Mundelsheim ic. Minder günstig sieht es in dieser Hinscht in der Gegend um Stuttgart aus, wo mit Ausnahme von wenigen Weinbergen viele Rebländer eine wahre Musterkarte von einer Menge Rebsorten von allen Farben sind. Unter diesen behaupten jedoch der Trollinger, Silvaner und Elben den ersten Rang, den früher die Butsscheeren noch mit ihnen theilten.

Doch ift es feit einiger Zeit auch hier beffer geworben. So haben fich im Jahr 1828 viele Beingartner in Bangen entschloffen, ben Klevnerbau wieder zu versuchen, und Pfarrer Rösch bestellte für 11 Beinbergbesitzer 5000 Klevner: und Rulanderreben.

c) Rebforten ber neuern Zeit, mit Rudficht auf ihr Borfommen in anbern ganbern.\*)

Die gegenwärtig in Burttemberg angepflanzten Reb-

- A. Colde, bie als hauptfächlicher Rebfas angebaut werben.
- 1) Vitis vinifera Macrocarpa, Dierbach. Schwarzwelfcher, Trollinger. Diese Traubenart bilbet in Oberitalien, wo

<sup>&</sup>quot;) Dierbach, Grunbfabe ber öfonomifch etechnischen Botanit, S. 216 ff. Flora von Burttemberg, von Schubler und Martens, S. 163 ff. Remminger, Befchr. v. Burttemb. 1841, S. 293.

fie in Babua Ua pataresca, in Tosfana Mammolo ") beift, ben Sauptfat ber Rebgelande und fcheint von bort aus, gleich= geitig mit bem Ganfefüger (nach Babo fchon burch bie Romer) nach Deutschland gebracht und im Rheinthal an bas Barbt= gebirg und an die Bergftrage guerft verpflangt worben gu fein, mo beibe Arten als vorherrichender Rebfat fich febr lange erhalten haben und erft in fpateren Beiten burch beffere Rebforten allmälig verdrängt worden find. In Burttemberg, wo er an ber Tauber und am Bobenfee unbefannt, im Redargebiet aber febr verbreitet ift, eignet er fich befonders für fteile, fonnige Beinbergshalben, in ber Mufchelfaltformation. 216 Tafeltraube ift ber blaue Trollinger febr beliebt, ba er in reifem Buftande eine ftattlichgroße Traube mit faftigen, jugen, fchwargen Beeren gibt, bingegen gur Beinbereitung ift er meniger gu empfehlen, wird vom gewöhnlichen Beingartner nur feines reichen Ertrags wegen mehr ale billig vorgezogen, 00) und bat besonders ba, wo er mit weißen, frühreifenden Trauben bermifcht wirb, bem Rufe bes württembergifchen Beines geschabet, ba er fpat reift und nur in vorzüglichen Jahrgangen feine voll= fommene Reife erbalt. Man unterscheibet a) ben fcmargblau

Eine vollständige Charafteristit nebst den Synonymen der Rebsforten, ihre Erziehungsart z.c. enthält das Werf: Die Weinrebe und ihre Früchte, von Hofdomänenrath v. Gof, mit kolorirten Abbildungen der Haupttraubensorten von Prosessor Seubert, Stuttgart 1836; vergl. auch Correspondenzblatt 1835, I., S. 5 ff. Babo und Megger, die Wein- und Taseltrauben zc.

<sup>&</sup>quot;) Nicht, wie bei Gof und Seubert fteht, conerente, welcher Name in Italien der Mullerrebe, Bullewelfcher (in unserem Berzeiche nig Nr. 17) gegeben wird. v. Martens, Italien II., S. 184.

<sup>\*\*\*)</sup> Schon ein Bericht bes Stuttgarter Stadtraths vom Jahr 1828 fagt: Die großen Weinbedursnisse und Weinpreise in den 1790er Jahren haben den ertragsreichen welschen Trauben, der nur für gang gute Weinberge taugt, mehr als wünschenswerth ift, eins beimisch gemacht.

gelbholzigen Trollinger, bei Mundelsheim weißholziger Trollinger genannt, b) den schwarzblauen, rothholzigen T., in Bürtetemberg gewöhnlich Schwarzwelscher genannt, c) den rothen Trollinger, in Bürttemberg Rothwelscher genannt, d) den großen rothen Trollinger, e) den blauen Mustateller-Trollinger, f) den weißen Trollinger. Der Trollinger kommt in Deutschland unter vielen Namen vor, in Bürttemberg heißt er gewöhnlich Belscher, Schwarzwelscher, Trollinger, bei Heister gewöhnlich Belscher, Schwarzwelscher, Trollinger, bei Heister, in Franken Troller, dei Edenkoben Malvasier, bei Heister, in Franken Troller, dei Edenkoben Malvasier, bei Heisterg schwarzer Gutedel, am untern Haardtgebirg Fleischtrauben, im Breisgau Mohrendutte, bei Lahr Languedoc, im Elsaß Bockshoben, Schliege, bei Koblenz Bocksaugen, nach Dierbach an einigen Orten auch Hammelshoben. In Frankreich scheint er zu sehlen.

- 2) Italica, Gok. Der blaue oder Zottelwelsche, Kömer, rothe Trollinger; eine Unterart des blauen Trollingers, der wegen der seltenen Größe seiner Trauben an Lauben und Spazlieren vorkommt, aber noch später reift als der blaue Trollinger, und in nassen Jahrgängen selten genießbare Trauben erhält, hat daher als Beintranbe keinen ökonomischen Berth. In reisem Zustande sind die Beeren saftig und füß. In Bürtztemberg ist der Zottelwelsche im Neckargebiet sehr verbreitet, während er am Bodensee sehlt. Bei Stuttgart heißt er Zottelzwelscher, bei Neckarzimmern Calebstrauben, bei Seidelberg Rothwelscher, in Frankreich Rochelle noir, in Padua Ua Rossetta und Bovolenta, in Teskana Messer sorte.
- 3) Albuelis, Plinius, Elbing, Elben, zerfällt in mehrere Spielarten. a) Der Beigelben, Ebelelben, eine ber alteften beutschen Reben, vielleicht schon von ben Romern eingeführt, ift wegen ber tiefgebenden großen Burgeln am bauerhaftesten

<sup>&</sup>quot;) Siehe jedoch in Got und Seubert S. 69, wo er unter bem Ramen Mansard porfommt.

und in ben meiften Beinbergen, befonbers wo bie neuern Berbefferungen weniger eingewirft haben, bie vorherrichenbe Rebforte : ja man fann fogar bebaupten, bag bie Salfte ber beutschen Beine von diefer Traube gewonnen werbe, wenigstens ift fie in gang Burttemberg verbreitet. Die Traube, Die eine gewöhnliche Reifzeit bat, gibt nach gludlich überftanbener Bluthe ungemein viel, aber nur mittelmäßigen Bein; bie Beeren find fuß, aber menig gewurghaft. Der Elben tommt in Deutschland unter verschiedenen Ramen por; ebemals murbe et im Redargebiet "ber beutsche" genannt, am Saarbtgebirge beißt er Albig, Alben, Beifalben, im babifden Oberland Elbele, Elbner, am Rhein und an ber Dofel Rleinberger, an ber Dofel auch Rlember, Rlammer, bei Robleng Rleinbeer, am Main Elbing, weißer Elbing, auch Franken, bei Bforzheim Elben, Beigelber, bei Beigenburg Elbinger, bei Burgburg Grobes, Grobfuges, bei Offenburg Elmene, bei Burich und im Breisgau Burger, am Burcherfee auch Buritraube, im Elfag (und bei Beilbronn) Rheinelben, geschlachter Burger, bei Dartborf am Bobenfee Burgauer, am Bobenfe auch Beiger und weißer Sylvaner, bei Neuchatel fauler Elfager, im Thurgan Näglinger (Eflinger), an ber Tauber Rriftaller, in ber Champagne Allemand (ein Beweis, bag er aus Deutschland in Frankreich ein= manberte), Facun, in Tostana Barbarossa, in Steiermart Beifftod, in Defterreich Dehlweiß, in Bohmen Gilberweiß.

- b) Grober Elben, in Württemberg Rauhelben, am Bobensee Dickelben, an ber Nahe Kerbige, Kleinberger, im Rheingau Spittleinberger, Branger, an ber Bergstraße Spitzelbing, Grobelbing, bei Gimmeldingen Rammler, im Elsaß Grobburger, Rauhelben, in Steiermark Schnödweißer, in Frankreich Lausanet.
  - c) Gelber Elben, im Elfaß Rleinburger genannt.
- d) Rothelben, nicht fo verbreitet, wie ber Beißelben, ba er geringern Bein gibt, an ber Bergstraße, in Burttemberg, am Main Rothelbing, am Nedar, bei Stuttgart Rothelben,

in der Ortenau Rothelmann, im Breisgau Rother Silberling, bei Burzburg Braun-Grobes, in Throl Trollinger, in Frankreich Almand, Facun rouge.

4) Austriaca, Dierbach. Silvaner (von Transfplbanien ober Siebenburgen) vulgo Salvener. Der grune Silvaner fcheint aus Ungarn und Desterreich zu ftammen, wo er jest noch febr baufig angebaut wird, und von wo er fich in gang Deutschland, fowohl in Garten als in Beinbergen, mehr ober minber verbreitet bat. Um Rhein, Main und an ber Tauber beift er Defterreicher, bei Durtheim an ber Saarbt, Franten: Frantenriefling, am Raiferftubl Bosinger und Gruner, im Breisgau Rigling, im Elfag Salvenier, Schwähler, in Defterreich Bierfahnler, Raifler, in Ungarn Bierifandel, bei Gruneberg in Schleffen Scharvaner. Die Traube ift außerft fuß und moblichmedend und gebort befibalb zu ben beffern Tafeltrauben: fie reift frub und eignet fich baber borguglich in Beinberge von geringerer Lage, wo eblere Reben nicht fortfommen. In Burttemberg, mo bie hellgrune, bei volliger Reife an ber Sonnenfeite roftgelbe Sorte am allgemeinften verbreitet ift. und in manchen Gegenden ben Sauptfat bilbet (fie tommt befonbere in Berrenberg, Rlein-Bottwar, Befigheim, Mublhaufen, Rorb, Groß= und Rlein-Seppach, Stodheim, Mundelsheim, Bonnigheim , Elfingen ac, vor), wird ber Gilvaner vom Bolfe wegen feiner Fruchtbarfeit ber Schulbengabler genannt. Bier eignet er fich fur Reuperboben, wo ein guter aber nicht baltbarer Bein erzeugt wird, ber einen Bufat verlangt, wozu ber fleine Rifling am geeignetften ift. \*) Außer bem grunen Gilbaner unterscheibet man noch ben gelben (nach

<sup>\*)</sup> Schon im Jahr 1791 befahl ber Stadtrath von Stuttgart, bie Silvaner weniger als bisher zu bauen, weil fie in einer unvershältnißmäßigen Proportion ober gar im Uebermaß gepflanzt, einen geiftlosen, unhaltbaren und besonders zum Berführen gar nicht brauchbaren Bein lieferten.

Babo und Metger wohl eine Abartung in magerem Boben), ben rothen bei Neckarsulm und ben schwarzblauen. Lettere Art, am Bobensee Rother, schwarzer Silvaner, bei Lörrach ordinarer Rother, bei Burzdurg Sußschwarz genannt, ist besonders suß und würzig, dabei sehr fruchtbar, und wurde beshalb in neuerer Zeit von der Beinverbesserungs-Gesellschaft in Bürttentderg besonders empfohlen. Man sindet den blauen Silvaner ") hauptsächlich bei Konstanz, Meersburg, auf der Insel Reichenau und an andern Orten am Bodensee, sowie bei Silzingen im Segau verbreitet, wo er größtentheils den Sauptrebsat der dortigen Beinberge ausmacht; dagegen ist er weit feltener im Rheinthal.

- 5) Aminea, Plinius. Gutebel, eine ber ebelften Traubenforten, fam mahrscheinlich burch die Romer nach Deutschland, wiewohl ihn Babo und Megger aus Frankreich abstammen laffen.
- a) Der weiße Gutebel ift in Deutschland, Ungarn und Frankreich weit verbreitet und wird in Beinbergen, noch mehr aber in Gärten häusig angebaut. Bor 300 Jahren, wo der bekannte Botaniker Tragus (Bock) die Traubensorten seiner Gegend beschrieb, muß der Gutebel noch nicht am Haardtzgedirg gewesen sein, da er ihn unter den ihm bekannten Traubensforten jener Gegend nicht nennt; am Niederrhein und am Bodensee ift er auch jeht noch weniger gekannt. In neueren Zeiten sucht die Weinverbesserungs-Gesellschaft die Traubenart zumal in geringen Weinlagen, wo der Risling und Traminer nicht mehr gehörig reif werden, zu verbreiten, um dadurch einen mildern und angenehmern Wein zu erlangen. Die Traube reift ziemlich früh, ist die vorzüglichste unserer Taseltrauben, da sie sastig, süß und sehr schmackhaft ist, liesert sehr viel, aber nur leichten, milden Wein, der wenig Alkohol hat und unver-

<sup>&</sup>quot;) Nach Megger (Rhein. Weinbau, S. 69) heißt ber ichwarze Silvaner in ber Gegend von Seilbronn, Stuttgart und Canftatt auch Affenthaler.

mischt sehr gerne schwer wird. Sie ist sowohl in Garten als auch in Beinbergen sehr verbreitet und heißt am Rocher, Main, an der Tauber, in Franken und Sachsen Junker, im obern Elsaß Most und Moster, im übrigen Elsaß Süßling, im Breisgau Silberling, Silberweißling, am Kaiserstuhl Frauentraube, in Nordbeutschland Schönedel, in Ungarn und Oesterreich grüner und weißer Muskateller, in Frankreich Chasselas, in Padua Mazemina negra und bianca, in Toskana Burriano. Er kommt in Bürttemberg hauptsächlich bei Berrenberg, Mühlacker, im Remsthal, bei Stuttgart, Großheppach, Unterstürkeim ze. vor. Man unterscheidet außer dem weißen ober grünen Gutedel noch mehrere Spielarten:

- b) Den gelben Gutebel, wohl burch Abmagerung entstanden.
- c) Duracina, Dierbach, ber Krachmoftgutebel, wurde in neuester Zeit in Burttemberg burch die Beinverbefferungs-Gefellschaft verbreitet. Alls Tafeltraube ift er feines angenehmen, zwar harten aber füßen Fleisches, sowie feiner frühen Reise und seiner Fruchtbarkeit willen außerst beliebt; als Beinetraube liefert er die beliebten Markgräflerweine.
- d) Aestivalis, Dierbach, früher Gutebel, Berltraube, felten, reift früh, liefert eine feine und belifate Tafeltraube, eignet fich aber nicht zum Anbau im Großen.
- e) Rubra, Dierbach. Rother Gutebel, an der Tauber rother Junfer, im Klotterthal im Breisgau rother Moster, im Breisgau rother Silberling, rother Krachmost, am Kaiserstuhl Rotheedel und rother Frauentraube, in Frankreich Chasselas rouge, in Ungarn rother Muskateller. Diese Spielart, welche aus Frankreich stammt, kommt als Beinbergtraube sehr häusig bei Durlach und einzeln in einigen Gegenden Württembergs, häusiger aber als Gartentraube vor, wozu sie die bedeutende Fruchtbarkeit, die schon frühe kommende angenehme Farbe, sowie die Haltbarkeit der Traube besonders empsehlen.
  - f) Der Ronigs = Gutebel, Chasselas du roi.

g) Der Schwarze Gutebel, Chasselas noir, fommt bochft felten vor.

## B. Eranben, die in Burttemberg in minder großer Ausdehnung angepflangt werden.

- 6) Burgundica, Schübler. Burgunder, aus Frankreich ftammend. Der Burgunder wird oft mit dem Klevner verwechselt, ift aber großbeeriger als dieser und gibt einen minder guten Bein. Man unterscheidet in Burttemberg:
- a) Den kleinen, frühen, schwarzblauen Burgunder, an ber Bergftrage, im Breisgau, am haardtgebirge, im Rheingau, im Elfag und in mehreren Gegenden Bürttemsbergs schwarzer Burgunder, in Frankreich Bourguignon noir, in Toskana Morone nero genannt; reift früh, hat suße, wohlsschmedende Beeren und wird oft mit bem Klevner verwechselt.
- b) Den fleinen, weißen, frühen Burgunber, in Franfreich Bourguignon blanc, bat feine, füßschmedente Beeren.
- c) Den rundblattrigen, weißen Burgunder, Bourguignon blanc, reift etwas fpater.
- d) Den fäuerlichen, kleinen Burgunder, Morillon aigret, Pineau aigret, in Württemberg Affenthaler genannt, während eigentlich der Affenthaler-Bein gar nicht von dieser Burgundertraube, sondern von dem blauen Arbst, einer Unterart des Klevners, bereitet wird; die Traube reift ziemlich spät, hat schwarzblaue Beeren, einen weinigen Saft, ohne bemerkbares Bouquet, und taugt nur in die besten Lagen; in jedem Fall ist ihm der Klevner vorzuziehen.
- e) Den fchwarzen, größern, rundbeerigen Burgunder; reift ziemlich früh, hat fuße Beeren mit weininigem Geschmad, aber ohne besonderes Bouquet.
- f) Den fchwarzblauen, großen, fpaten Bur= gunber; reift febr fpat und hat weinig fchmedenbe Beeren.

Die Burgundertrauben fommen felten allein, meistens mit Klevnern und Rulandern vermischt in den Beinbergen vor.

Bas die Güte des Beins betrifft, so geben die 3 ersten Sorten ein dem Klevner nahe kommendes Produkt, während die 4te Unterart ihm weit nachsteht und also weniger zu empsehlen ist. plie 7) Clavennensis, Dierbach. Klevner, aus Chiavenna (Kleven) in der Lombardei stammend, wo der ächte Klevner übrigens nach Gok die nicht mehr gebaut wird. Man unterscheidet mehrere Unterarten.

10 a) Der blaue Rlevner, oft auch blauer Bur= gunber genannt, fammt mahricheinlich aus Franfreich, wo er haufig verbreitet, bauptfächlich aber in Burgund und ber Champagne angepflanzt ift. In Deutschland muß biefe Traubengattung ichon bor mehr als 300 Jahren eingeführt worben fein und in frubern Beiten gur Bereitung ber rothen Beine porzugsweise gedient baben. Un ber Dofel, am Raisetftubl und bei Burich beißt ber Rlevner Rother, im Rheingau, na= mentlich bei Usmannshaufen Rlebroth, bei Guntersheim unweit Mainz schwarzer Rigling, im Maingrund rother Rigling, an ber Beraftrage, im Breisgau, auch in einigen Gegenben Burttemberge blauer und fcmarger Burgunder, bei Beinheim fcmarzer, bei Strafburg rother Burgunder und Gugebel, bei Ihringen am Raiferftuhl fcmarger Gugling, bei Lorrach or= binarer Rother, bei Offenburg Malterbinger, bei Gruneberg in Schleffen Bohmifder, in Sachfen Rleinbronner, in Frantreid) Auvernas rouge und Auvernas noir, Bourguignon noir, Pineau, in Italien bei Babua Ua pignola. Auch in Bürttem= berg, wo er vor 300 Jahren mehr cultivirt wurde 00) als jest, und wo nur feine geringe Graiebigfeit ibn bei bem gemeinen Beingartner weniger beliebt gemacht bat, verbreitet fich fein Anbau in neuerer Beit immer mehr. \*\* Da er frub reift

<sup>\*)</sup> Gof und Ceubert, Die Weinrebe und ihre Fruchte ac., G. 7.

<sup>\*\*)</sup> Gof und Ceubert a. a. D., C. 9.

Dei Muhlhausen am Neckar ift eine Anlage mit Asmannshauser-Alevnern, beren Moft im Jahr 1834 ein bei uns noch nie befanntes Gewicht von 1200 erreichte.

und überall fortkommt, so sollte er in weniger guten Lagen, wo man doch Bein gewinnen will, vor allen andern Rebsorten gewählt werden; in guten Lagen liefert er natürlich einen auszgezeichneten Bein und der Rlevner ist nach Babo der König aller rothen Beintrauben. Man bereitet von ihm die besten Beine Deutschlands und Frankreichs, die köstlichen Asmannsbäuser, Ingelheimer, Aarbleichert, den Dietlicher und Lüger an der Mosel, den Benöheimer, Beinheimer und andere mehr. Sodann gewinnt man aus unserem blauen Klevner sehr seine weiße Beine, indem die Tranben sogleich nach dem Abschneiden, ehe der Farbstoff aus den Hülsen gezogen ist, gesteltert werden. Auf diese Art wird der Bein zum Champagner in der Champagne und neuerdings in Bürttemberg von dieser Traube bereitet. Auch als Taseltraube ist der blaue Klevner sehr angenehm und beliebt.

b) Der rothe Rlevner, auch grauer Rlevner und Rulander genannt, Die fupferbraune Barietat Des Rlevners, eine frangofifche Traubenfpielart, Die in allen Beingegenden Deutschlands unter berschiebenen Damen verbreitet ift. 3m Rheingan beißt er fleiner Traminer, am Baardtgebirg, bei Speher, an ber Bergftrage Rulander, bei Klingenberg am Dain Champagner, am Raiferftuhl Grauer, Grautlevner, Bayonner, grauer Rigling, Totaber und mitunter Rulander, bei Bruch: fal und Unterowisheim Biliboner (von vinum bonum), bei Offenburg rother Rlevner, Drufen und rother Drufen, in Gingbeim Rapuzinerbutten, im Elfag Gbeltlevner, Grauflaber, in Friesenheim bei Lahr Spehrer, in Frankreich Auvernas, Gris commun, Pineau gris, Muscadet. Der Rulanber ift febr fruchtbar, reift frube und ift megen feines faftigen, fußen und aromatifchen Fleisches eine beliebte Tafeltraube, Die bie und ba in ber Recfargegend, befonders im Beinsberger Thal bei Beilbronn, fowohl in Garten ale in Beinbergen vorfommt. Bie ber blaue Rlebner wird bie Rulandertraube in ber Champagne und in Burttemberg zur Champagnerbereitung genommen,

wozu sie sich befonders eignet und ein köftliches Produkt liefert. Auch bei der gewöhnlichen Beinbereitung liefert sie einen äusberst feinen, sußen, angenehmen Bein, der zur Mischung unter Rissling am besten taugt, indem er die Gute desselben durch eine angenehme Süße bedeutend im Berth erhöht. Bie der blaue Klevner gibt der Rulander auch in geringer Lage und in gewöhnlichen Jahren einen guten Bein, in guter Lage und in günstigen Jahren ein vorzügliches Produkt.

c) Eine Spielart bes Klevners, der eben so oft mit bem blauen Burgunder als mit dem Klevner (mit Letzterem vielsleicht eins) verwechselt wird, kommt sehr häufig bei Buhl vor, wo man den bekannten Uffenthaler-Bein daraus bereitet; Babo nennt ihn blauer Arbst. Er hat schwarze Beeren und rothes Fleisch und heißt bei Oberkirch Rother, bei Baden Arbst, in Burttemberg Klevner. Er scheint nach Babo der ächte Pineau der Franzosen zu sein und steht dem blauen Klevner in Nichts nach.

d) Der frühe Klevner, Vitis praecox bes Columella heißt am Haardigebirge Champagner, frühes Möhrchen, bei Got sehr früher schwarzer Burgunder, an der Bergstraße Frühetrauben, früher Burgunder, im Breisgau frühe Jakobstraube, Augusttraube, in Steiermark Augustiner und Jakobitraube, in Württemberg Augstlevner, in Frankreich Morillon hatif, in Italien Luviana, Lugiana veronese; die Trauben haben ein ziemlich hartes Fleisch und schmecken säuerlich; die Sorte wird nur wegen der frühen Kärbung ihrer Trauben meist in Gärten gezogen und taugt nicht zur Beinbereitung.

8) Pusilla, Dierbach. Der fleine Rifting, ber Stammvater ber edelften Rheinweine, 3. B. bes Johannisbergers,
Steinbergers, Markobrunners, Geisenheimers und Rübesheimers (nut Orleans vermischt) im Rheingau, bes Nierfteiners, Oppenheimers und ber Liebfrauenmilch am Rhein,
ves Lautenbachers, Kiffel- und hubbergers an ber Bergftraße,
bes feurigen Klingelbergers bei Oberkirch: mit andern Tram-

benforten bermifcht gibt er ben Ralmuth, ben Stein= und Leiftenwein am Main. Urfprunglich ftammt ber fleine Rigling aus bem Rheingau, wo er mohl aus Samen erzeugt wurde und jest überall angebaut wirb. In füblichen ganbern, in Franfreich, Italien und Spanien icheint er gu fehlen, bat fich aber in neuerer Beit über alle Beingegenden Deutschlands verbreitet und überall, wo bie Rebe in Die geeignete Lage ge= pflanzt wurde, zur Beredlung bes Beins beigetragen. Much in Burttemberg ift ber fleine Rifling ichon lange und bringend empfohlen und an vielen Orten im Großen angepflangt morben, 3. B. in Dber= und Untertürfheim, Uhlbach, Canftatt, Stetten im Remothal, Rleinbeppach, Rorb, Mergentheim, Beineberg, Beiler, Rogmag, Elfingen, Rectarfulm, Beilbronn ac. Die Rebe eignet fich, weil fie fpat reift, nur fur felfigen Ralfboben, ober in Die beften Lagen (Albbachung gegen Guben ober Gub: meften) ber Reuperformation. In einer folden Salbe wird ber Rifling bei geeigneter Behandlung feine vollen Borguge entwideln und einen Bein liefern, ber fich ebenfo burch fein feines, gemurziges Aroma, ale burch feine Baltbarfeit und Starfe auszeichnet, wenn er auch im Berbft an Budergehalt bom Rlebner, Burgunder, Rulander, Traminer, felbft vom Schwarg-Urban oft übertroffen wirb. 218 Tafeltraube empfiehlt fich ber Rifling burch feine murzigen, fugen, angenehm fcmedenben Beeren. Der fleine Rifling beift an ber Dofel und Berg= ftrage Rögling, bei Oberfirch und Offenburg Rlingenberger, bon Baben bis Sasbach Nieberlander, im Elfag Rheingauer, Sochheimer, an ber Mar Ruffel, bei Erfurt Röglinger, an ber Mofel Riegler, am Raiferftuhl Gewürztraube.

9) Sancti Urbani, Gok. Urban, fam mahrscheinlich burch Bilfinger aus Italien nach Bürttemberg, (wiewohl er in Acerbi's Berzeichnis ber italienischen Trauben nicht vorkommt), wo er beinahe allein bekannt ist. Die Traube reift zur gewöhnstichen herbstzeit, hat suße, wenig gewürzhaste Beeren und gibt einen ziemlich guten Bein ohne Bouquet. Ihre Mehrzahl in

ben Uhlbacher Weinbergen hat den frühern guten Ruf des Uhlbacher Beines gegründet; leider kommen jest hier auch viele Trollinger vor und vermindern die Gute des Beines; fonst kommt er noch bei Untertürkheim, Fellbach, Canstatt, Beilbronn und Mühlacker vor. Es gibt Roth = und Schwarz= Urban; Lesterer ist auch unter dem Namen Süswelscher, Bottelwelscher ") bekannt.

10) Nicrina, Dierbach. Fütterer, Geubacher, eine ber altesten Reben im Neckarthal, bei Seidelberg Fütterling, bei Pforzheim Bitterer, ber visitator der Römer, daher visiteur, woraus bei Dehringen und Mergentheim Biesetheider, bei Neckarsulm gar Missethäter entstand. Diese Rebsorte kommt häusig bei Mergentheim, Dehringen, Geilbronn, Beinsberg, im Remse und Engthal, in andern Gegenden aber nur selten vor. Die Traube reist etwas spat, gibt einen mittelguten Bein und ist auch als Taseltraube von mittlerer Gute, da die Beeren zwar füß, jedoch nicht sehr gewürzhaft sind.

11) Rhaetica, Virgil und Columella. Der Beltliner, Feldleiner, stammt aus dem Beltelin in der lombardischen Provinz Sondrio, von wo er an den Mittelrhein, zwischen 1583 und 1592 in die Gegend von Heidelberg und wahrschein-lich von da nach Bürttemberg fam, wo er in dem Unterland sehr verbreitet ist. Man unterscheidet in Bürttemberg einen a) mittelgroßen roth en Beltliner, b) kleinen roth en Beltl., c) großen roth en Beltl., d) kleinen röthlich-grünen Beltl., (Rothraisser); der rothe Beltliner heißt im Rheingau Traminer, Fleischweiner, bei Borms und am Main Fleischtraube, im Breisgau Rothlichter, in Schlessen Ziegelroth, in Ungarn Raister; eine Unterart, der kleine rothe Beltliner, heißt am mittlern Reckar auch Hansen. Die Traube reist zu gewöhnlicher Beit, wird daher in geringen Jahren nur halb zeitig, trägt aber sehr reichlich und liesert in guten Jahrgängen einen

<sup>\*)</sup> Gof und Seubert, bie Weinrebe und ihre Fruchte, S. 67.

feurigen, guten Bein. Als Tafeltraube ift ber rothe Beltliner nur in gang reifem Buftande wohlschmedend und füß und hat ein hartliches Fleisch.

12) Tyrolensis, Dierbach. Der rothe Traminer, von Tramina, einem Dorfe an ber Etfch in Throl, fcheint fchon por langer Beit an ben Rhein gekommen zu fein und fich von ba nach allen Gegenden Deutschlands und Frankreichs verbreitet zu haben. Um Raiferftuhl beißt er Chriftfindlestraube, St. Claufen, Rothclaufen, im Glfag Rothflevner, Rothebel, bei Rlingenberg rother Rigling, bei Burgburg Brauner, Rothweiner, bei Redarfulm Rothfranten, Rothfrantifch, am Saardtgebirg Gewürztraminer, Dreimanner, in ber Ortenau und bei Meersburg rother Rlevner, bei Bubl Rlabinger, fonft auch Rlebroth, Fleischwein, in Franfreich Gris rouge, Auvernas rouge. Die Traube bat gewöhnliche Reifezeit, faftige, fuße, gewurzhafte Beeren, ift baber eine fehr belifate Safeltraube und liefert einen lieblichen, feurigen und baltbaren Bein, ber zu ben ebelften Deutschlands gebort. Bon ihm ftammen bie rheinbahrifden Beine von Forft, Ruperteberg, Bachenheim und Deidesheim, fowie die feurigen Beine von Oberfirch und Durbach ber. Da ber Traminer nicht febr ergiebig ift, wiewohl er in guter Lage und Boden reichliche Früchte trägt, fo ift er weniger verbreitet, ale er verbient;") ja es ift, wie wir oben gebort haben, gefchichtlich ermiefen, bag er fruber in Burttemberg eine viel größere Berbreitung gehabt habe, als jest, und erft ber neuern Beit mar es vorbehalten, ibn wieber mehr angupflangen. Die berühmten Elfinger Beinberge find meiftens mit Traminern bestodt; fonft tommt er auch in Mehrzahl bei Beiler vor.

13) Xanthocarpa, Dierbach. Ortlieber, Detlinger, gelber Mosler; 1773 burch Michael Ortlieb, Birth und Bein-

<sup>\*)</sup> Correspondengblatt b. m. l. B. 1835. II., G. 5, 6.

bergbesiter in Reichenweiher im Elfaß, etwas marktschreierisch ')
empfohlen und 1778 in Baden und Bürttemberg eingeführt. Die Traube heißt im Rheingau, wo sie aber selten vorkommt, auch Räuschling, an der Bergstraße weißer Burgunder, weißer Ruländer, Knackerle, Knackerling, bei Straßburg und Beissenburg Oberländer, Rißling, Kipperle, kleiner Rißling, Süßtrauben, bei Affenthal Faktor, bei Ortenberg Rungauer, im Breisgau Türkheimer. Die Traube reift zwar früh, ist saftig, süß, aber wenig gewürzhaft und fault gleich nach ihrer Zeitigung, daher sie einen zwar lieblich schmeckenben, guten, aber unhaltbaren Wein liesert. Sie eignet sich daher nicht zum gemischten Anbau, empsiehlt sich aber durch ihr frühes Reisen zur Vorlese und zum schnellen Ausschank des neuen Beines. In Württemberg kommt der Ortlieber hauptsächlich bei Neckarsulm, Heilbronn und Weiler vor.

14) Apiana, Plinius. (\*) Der meiße Dusfateller vulgo Ratenbredeler, fammt' aus Italien und war ichon ben Romern (Plinius, Columella) befannt, wird auch noch im füblichen Gu= ropa angebaut. Um Mittellandischen Meere, unter Spaniens, Italiens und Frankreichs warmer Sonne liefert er Die füßesten. gewürzhafteften Beine, g. B. Die berühmten Frontignac und Muscat de Lunel, in welchen fich alle Boblgeruche zu vereinigen fcheinen. Auch in Defterreich und Ungarn fommt er baufig por und gibt ben berühmten Mustat=Tofaber=Ausbruch, Bon Frantreich fcheint fich bie Rebe fchon frube in Deutschland verbreitet zu baben. Alle Arten baben ein etwas bartes Fleifch, mit bem befannten aromatifchen Bifamgefchmad. Un Budergehalt fteben aber Die Dusfateller ben beffern Traubenforten nach, fommen überdieß, ba fie fpat reifen, in mittelmäßigen Beinjahren nicht gur Reife und find baber, im Großen angebaut, unnütlich, mabrend übrigens auch bei uns ein lauterer Dustateller=Bein in guten Jahren eine feltene Delifateffe ift, und bie einzeln an Garten-

<sup>\*)</sup> Gof und Ceubert, G. 22.

Dienen= ober Sonigtraube.

spalieren und in den wärmsten Weinbergen gezogenen Trauben ein beliebtes Taselobst sind. In Oesterreich heißt der Mustateller der Schmeckende, in Ungarn weißer Beihrauch, in Badua Muscato nero und bianco, in Toskana Aleatico (eine kleinere Urt), Malvagia. Man unterscheidet weißen Muskateller, Muscat blanc, aus Italien, grünen aus Ungarn, rothen bei Weinheim, Kümmeltraube, blauen aus der Provence und schwarzen Muscat noir.

15) Chenopodia, Dierbach. Der blaue Banfefügler ober Ganfefüger, mit bem Trollinger verwandt und fein gewöhnlicher Gefährte, foll, wie oben bemerft murbe, burch bie Romer querft an ben Mittelrhein gebracht worben fein, mo er fich größtentheils noch vorfindet, und von mo aus er fich in bie übrigen Beingegenden Deutschlands verbreitet bat. Die alten Botanifer Tragus und Tabernamontanus fannten ibn fcon. In Franfreich beißt er Raisin rouge de Contal. Die Traube reift fpat, bat ein rothliches, fauerlich-fußes Rleifch, ift aber febr fruchtbar und empfiehlt fich burch ihren hoben Ertrag als Lauben= und Rammergentraube, wie auch am haardtgebirge Die meiften Saufer bamit überfleibet finb. Die Stode merben ungeheuer groß und halten über 100 Jahre. 3hr öfonomischer Berth als Beintraube ift weniger wichtig, ba fle zwar einen haltbaren, aber nur mittelmäßig guten Bein liefern. 3m Redargebiet ift ber Ganfefüßler ziemlich verbreitet, an ber Tauber und am Bobenfee unbefannt.

16) Mis er a, Dierbach. Die Butschere, Elender, weißer Tokaher, Ungar, stammt unstreitig aus Ungarn, von wo sich die Rebsorte (aber nicht der edle weiße, sondern nur der gemeine weiße Tokaher), \*) schon frühe verbreitet und zum Schaden des Weines bei den gewöhnlichen Beingärtnern durch ihre außerordentliche Fruchtbarkeit empfohlen hat. Obgleich die Anpflanzung dieser Rebsorte schon im Jahr 1763 (vielleicht

<sup>\*)</sup> Gof und Seubert, G. 38.

schon 1663) von der Burttembergischen Regierung verboten wurde, so sindet man sie doch noch sehr häusig in der Neckargegend, zumal an der Alptrause, ja sie hat sich sogar seit dem Ansang dieses Jahrhunderts an manchen Orten wieder vermehrt, mährend sie im Tauberz und Seegebiet undefannt ist. In Burttemberg heißt die Traube Tokaver, Putzschere und Ungar, im Bruhrhein Tockaver und Glockaver, dei Beissenzburg Treitsche, im Breisgau weißer Hinschen; der edle weiße Tokaver heißt im TokaverzGebirg in Ungarn Formint, in Tokatana Ua grossa, in Padua Ua doretta. Die Putzschere, whelche ziemlich spät reist, trägt viele, aber geringe Trauben von wässerigem Geschmack, wo bei günstigen Jahren ein Stock nicht selten einen Kübel voll Trauben liesert, die zwar viel Brüde, aber keinen Wein geben.

# C. Traubenforten, die nur in einzelnen Beingegenben Bürttembergs vortommen.

### a) Un ber Alptraufe.

17) Pulverulenta, Dierbach. Der Müller, \*\*\*\*) Bulsenwelscher, stammt aus Frankreich, wo er unter ben Namen Meunier, Taçonne, Murier, Morillon ziemlich verbreitet zu sein scheint; in Babua heißt er Cenerente, in Toskkana Fiorentino, auch Morone Farinaccio. In Deutschland ist die Müllerrebe weniger bekannt und wird mehr in Gärten als Beinbergen angepflanzt; in Bürttemberg kommt sie hauptsächlich bei Canskatt, Heilbronn (wo sie auch schwarzer Rissling heißt), Mühlsacker und Reutlingen, aber sehr selten im Taubergrund vor. Die Traube reist ziemlich frühe, hat süße, aber wenig gewürzshaste Beeren und gibt einen ziemlich guten, rothen Bein.

18) Pendula, Dierbach. Der weiße Bangling, Baußler,

<sup>\*)</sup> Martene, 3talien II., G. 184, 190.

Der Rame foll von Bianchera berfommen.

Die Blatter find weiß behaart und die jungern wie mit Mehl beftreut.

schwarzer Sängling, Zapfner, eine wenig bekannte und deßhalb auch nicht sehr verbreitete Traubengattung (Abart von Franconica) sindet sich in Beinbergen bei Geidelberg, in Bürttemberg hauptsächlich bei Reutlingen und Bsullingen vor; im übrigen Neckarthal ist sie sparsamer angebaut. Die Traube reist ziemlich stüh, ist fruchtbar, hat saftige, suße Beeren und gibt einen ziemlich guten Bein. Der rothe Hängling heißt bei Stuttgart rother Malvasier. Der blaue, schwarze Hängling, der im Elsaß angebaut wird und daher in Babo's Sammlung rother Elsaßer heißt, gibt einen guten rothen Bein.

### b) An ber Tauber.

- 19) Grobschwarz, Sügroth, Tauberschwarz im Tauberthal, bie Hartwegstraube bei Babo und Metger (S. 97), nach Gok und Seubert, S. 47, eine Spielart bes schwarzen größern Burgunders, Gamet noir (nach Gok: Gamme noir), reist zwar etwas spät, ist aber eine ziemlich gute Tasel= und Beintraube.
- 20) Sugroth, von der Familie der Franken (Vitis Franconica), od) frankisch, schwarzblaue Frankentraube, Franconica, welche früh reift, sehr süße, etwas gewürzhafte Beeren hat, aber einen nur sehr mittelmäßigen Bein liefert. In Burtztemberg kommt er nur im Tauberthal, z. B. bei Mergentzheim vor.

# D. Traubengattungen, welche nur einzeln in ben Beinbergen vorkommen.

21) Cathartica, Dierbach. Seunisch, Deinscher, Scheuchner, Grubler, Bauernweinbeer, Quadler, in Frankreich Guais. Man unterscheibet weißen, gelben, rothen, schwarzen

<sup>\*)</sup> Die rothen Weine an ber Tauber werben gewöhnlich von diefer Traube und bem blauen Rlevner gewonnen.

<sup>\*\*)</sup> Franconica fommt zwar als befondere Art bei Schübler S. 165, bei Gof und Seubert S. 52 und bei Dierbach S. 223, nicht aber bei Babo und Megger vor.

<sup>\*\*\*)</sup> Babo leitet ben Ramen von Sunnen, Got von Sungarn ab.

hennisch. Der weiße heunisch ist eine uralte Rebsorte, die ehemals über den größten Theil der süddeutschen Beingebirge unter den verschiedensten Benennungen verbreitet war, allein in neuerer Zeit ") mit Recht allmälig vertilgt und durch beffere Rebsorten ersett wird. Die Traube reift spät, hat hartssleischige, sauerliche Beeren und liesert vielen, aber nur mittelsmäßigen, ja geringen Bein; sie kommt noch einzeln im Taubers und Neckargebiet vor.

- 22) Malvatica, Dierbach. Der Malvasier stammt eigentlich aus Griechenland. Man unterscheidet einen frühen weißen und einen späten weißen Malvasier; auch gibt es eine schwarze Abart. Die Traube, welche früh reift, ist eine besonders geschätzte Taseltraube, die aber nur in Gärten, selten in Beinsbergen, z. B. in Untertürkeim, vorsommt. Der größere frühe Malvasier heißt bei Seidelberg die Seidentraube, in Nordbeutschland der Frühzleipziger, in Franken Frühtraube, der frühe weiße Malvasier, in Oesterreich weißer Augster und schwarzblauer Augster.
- 23) Tinctoria, Dierbach. Der Färber stammt aus Frankreich, wo er Auvernas teint, Teinturier heißt, ist auch in Spanien, Bortugal, Italien (in Toskana unter dem Namen colore) und Bersten verbreitet, heißt bei Schaffhausen Rohreflewner, im Breisgau Färbtrübel, im Elsaß Bahonner. Die Trauben reifen ziemlich spät, haben ein hartes, säuerlich schmeckendes Fleisch, sind selbst in den besten Jahrgängen nicht schmackhaft und liefern zwar einen dunkeln, blutrothen, aber herb und säuerlich schmeckenden schlechten Bein, der hauptsfächlich zum Färben anderer Weine dient. Er kommt unter andern in der Gegend von Heilbronn vor.
- 24) Laciniosa, L.; Laciniata, Dierbach. Die Beterfiltentraube, Geschlitt blattriger Gutebel, zu welcher Art er gehört, fam aus Defterreich, wo er bas Beliche ober Spanische

<sup>\*)</sup> In Beilbronn foon im Jahr 1399.

beißt, nach Burttemberg. Sier findet man diese Traube, wie in Frankreich und ben übrigen beutschen Weingegenden, häufig in Garten, mehr wegen der sonderbaren Gestalt ihrer Blätter, als des Rugens wegen, und nur selten in Beinbergen angespstanzt. Am Saardtgebirge heißt die Peterstlientraube Spanischer Gutedel, in Bell bei Offenburg Jerusalemstraube, im Elsas Schligeredel, Destreichischer Süsling, in Padua Ua de Spagna. Die Trauben reisen ziemlich früh, die Beeren sind saftig, füß, aber nicht gewürzhaft; sie eignen sich daher mehr zur Tafeltraube, als zur Erzeugung von Bein.

Bas nun die gegenwärtig in den verschiedenen Theilen des Landes vorherrschenden Traubensorten betrifft, so ift zu Seilsbronn, im Beinsberger Thal und im Zabergau und Umgebung auf höher gelegenen Stellen der Trollinger und Elben, in den niederen Lagen der Silvaner vorherrschend, besonders in Bon-

nigheim und Bradenbeim.

In ben Gegenden, die unmittelbar am Neckar und an der Enz liegen, ift der Trollinger und Elben minder vorherrschend. In der Gegend von Winnenden und im Remothal ist der Silwaner die Hauptrebsorte, daher auch die weißen Weine daselbst. In Stuttgart und in der Umgegend von Canstatt, sowie auch von Fellbach dis Eslingen beherrscht der Trollinger allenthalben die Höhen, besonders den rothen Keuperboden. Un der Alptrause bildet der Elben den vorherrschenden Rebsatz, besonders in Neusen und Metzingen, dagegen in Reutlingen der Silvaner wieder die Vorhand gewinnt, wo aber in den nördlichen Lagen auch ziemlich viel schwarze Sorten, Klevner, Häußler und Müllerreben gepflanzt werden. Ebenso verhält es sich zu Tübingen und Rottenburg, wo Silvaner und Elben nebst dem Trollinger abwechselnd, je nach Lage vorberrschend

<sup>&</sup>quot;) Apothefer Berg nennt (Correspondenzblatt 1835, II. S. 4.) noch den Alifante (wohl Tinctoria) den Moßler, die Gaisdutte, den Großtörnigten, den Geidler, den Rothzopf und den Weidensflod und empsiehlt sie zur Ausrottung.

gefunden werben. In der Gegend des hintern Stromberges, von Sobenhaslach bis Maulbronn, wird besonders der Rotheelben und Silvaner gepflanzt. \*) Um Bodenfee zieht man hauptsächlich Silvaner, Beißelben und Lindauer, im Oberamt Tettnang rothe, dem Klevner ähnliche Trauben, die früh reifen, weiße, Dunn = und Dickelben, Edelweiße, in Ravensburg schwarze Klevner. \*\*\*

Im Taubergebiet ift bas Gugrothe vorherrichend, auch Silvaner und Gutebel find häufig, bagegen wenig Trollinger, Elben und Traminer. Bon Beit zu Beit fommen neue Traubenforten in's Land, Die, wenn fie fich burch Ergiebigfeit und Gute bes Beine empfehlen, fchnell eine größere Berbreitung erhalten. So brachte im Jahr 1833 Rechtsconfulent Griefinger in Stuttgart Reben, Die aus Dverdun im Ranton Reufchatel ftammten, nach Stuttgart und pflangte fie in feinem Beinberg im Rop= venthal an. Gie gleichen ben Usmanshäufer Rlebnern, find aber etwas größer und rauber und geben einen haltbaren, bun= felrothen Bein. Unter bem Ramen Lieberbuner, Lieberboner baben fie fich ichon in verschiedene Beinberge verbreitet. Bronner faat von ihnen in feinem Bergeichniß ber Bein= und Tafel= trauben: Liverdon, eine frangofifche, fcmarge Beintraube, welche fich burch außerorbentliche Fruchtbarfeit in neuerer Beit ale Beintraube befondere empfiehlt.

d) Die Gefellichaft für Berbefferung bes Beins und ber Weinbau-Berein.

Bur Emporbringung bes vaterlandischen Beinbaues bilbeten fich zu Stuttgart in neuerer Zeit zwei Gesellschaften, beren Birtfamteit sich über bas ganze Land erstreckt. Die erste berseiben, die Gesellschaft fur die Beinverbefferung, 2000) wurde 1824 gegründet und setzte sich zur Aufgabe, ben Beinbau und

<sup>\*)</sup> Bronner a. a. D. Bb. II, E. 83.

<sup>24)</sup> D.M. Befdreibungen von Tettnang und Ravensburg.

Die Statuten ber Wesellschaft f. in ben Mittheilungen I. G. 12.

Burtt. Jahrb. 1850. 28 Deft.

verbreiten, wobei namentlich durch patriotischen Eiser ihr erstet Borstand, der † Gostomanenrath v. Gof, sich auszeichnete. Sie hat die von der Centralstelle bes württembergischen lande wirthschaftlichen Bereins begonnene Rißlingpflanzung zu Untertürtheim ausgedehnt, und theils aus ihren Mitteln, von Beiträgen der Gesellschaft, theils durch Beiträge des Staats nuterstützt, eine große Anzahl Burzelreben und Schnittlinge guter Rebsorten, wie Rißlinge, Sutedel, Traminer, Klevner und Ruländer, wozu in neuerer Zeit auch blaue Silvanet kamen, theils unentgeldlich, theils um geringen Preis vertheilt. Die Gesammtzahl der so vertheilten Reben beträgt schon mehrere Millionen, wie aus folgender Uebersicht erhellt. In den Jahren von 1827 bis 1835 wurden nämlich unter die Weinberge beisker ausgetbeilt:

| percet an  | raffer | Herre.    |       |       |       |        |       |            |               |
|------------|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|---------------|
|            | Bon    | 1827 - 30 |       |       |       |        | _     | 1830 - 35. |               |
| Rebforte.  |        | Stode.    |       | linge | . Ref | forte. |       |            | Schnittlinge. |
| Rigling    |        | 40,624    | 177,  | 325   | Rigi  | ing .  |       | 26,680     | 392,825       |
| Traminer   |        | 27,700    |       |       |       | niner  |       | 11,550     | 341,618       |
| Rlevner    |        | 35,100    | 192.3 | 95    | Riev  | ner u  | . Nu  | :          |               |
| 3000       | • •    | 00,.00    |       |       |       | änder  |       | 25,553     | 1,535,785     |
| Rulander   |        | 5,300     | 56,   | 547   |       |        |       |            | 00.002        |
| Rothurba   | n.     | 271       | 11,   | 705   | urbo  | in .   |       | 6,474      | 93,993        |
| Schwarzu   |        | 150       | 5,    | 500   |       |        |       |            |               |
| Ortlieber  |        | 105       | -     |       |       |        |       |            |               |
| Gefchlacht |        | en        | 4,    | 190   |       |        |       |            |               |
| Gilvaner   |        |           | 1,    | 550   |       |        |       |            |               |
| Gutebel    |        |           | 1.    | 000   | Gut   | ebel   |       | 15,000     | 274,455       |
| Sufami     | men    | 109,310   | 538,  | 279.  |       |        |       | 85,257.    | 2,033,676.    |
| Sm 9       | afir   | 1841 he   | trua  | Die   | Beia  | mmt    | ldas  | ber Re     | ben und       |
| S S        |        | ~         | din i | ++1   | inge  | me     | Iche  | feit ben   | Bestehen      |
|            |        | 9         | witt  | ~~    | inge  | , 100  | 14,0  |            | war fehan.    |
|            |        | De        | reele | uja   | aftve | rthei  | itivi | orven ion  | ren, schon:   |
|            |        |           |       |       |       |        | eben. |            |               |
|            |        |           |       |       |       | 18     | 0,05  |            | 626,164       |
| <b>10</b>  | 10     | 1842      |       |       |       |        |       |            | 239,214       |
| ,,         | "      | 1844      |       |       |       |        |       |            | 843,199       |
| »          | **     | 1845      |       |       |       |        |       | 14,        | 955,324       |
| -          |        |           |       |       |       |        |       |            |               |

| _  |      |      |   |    |   | , | Reben. | Sonittlinge. |
|----|------|------|---|----|---|---|--------|--------------|
| Im | Jahr | 1846 | ٠ | ٠, |   |   |        | 15,171,064   |
| 10 | » ,  | 1848 |   |    | • |   |        | 15,490,484   |
| >> | 10   | 1849 | • | •  |   |   |        | 15,597,384   |

Die Abnahme in der Bestellung edler Reben in den letten Jahren, gegenüber der früheren Zeit, hat nach den Berichten der Gesellschaft hauptsächlich darin ihren Grund, daß sich in manchen Gegenden des Landes nunmehr Beinberganlagen vorssinden, von welchen sich die Bedürsnisse der umliegenden Beinzgärtner leicht und sicher befriedigen lassen. Für die Verbreiztung dieser edlen Reben suchte die Gesellschaft die Beingärtner auch dadurch zu gewinnen, daß sie durch Prämien zu zwecksmäßiger Anpstanzung von Beinbergen mit edlerem Rebsahe ausmunterte.

Für die Unpflanzung zum weißen Beine wurde hiebet ber fleine Rigling als die Saupttraube mit der Bedingung bezeichnet, daß wenigstens die Sälfte der ganzen Bestodung eines um den Preis concurrirenden Beinbergs aus diefer Rebforte bestehen muffe. Für die übrige Sälfte der Bestodung aber wurde die Bahl zwischen Beltliner, Gutedel, Elben, Silvaner, Rothurban, Traminer und Rulander gelaffen, und nur die Beschränfung beigefügt, daß bloß zwei dieser Sorten neben dem Rissling angepflanzt werden durfen. \*\*)

Für roth en Bein wurden als die Saupttrauben Rlevner und Schwarzurban bezeichnet, fo bag die Galfte ber Beftodung aus diefen Sorten bestehen mußte. Für die übrige Bestodung wurde die Bahl gelaffen zwischen schwarzem Burgunder, Traminer und Rulander.

<sup>\*)</sup> Ueber die Preisvertheilung f. Mittheilungen 1c. H. S. 47. III. S. 44. Correspondenzblatt d. w. I. B. XVII. S. 33.

<sup>&</sup>quot;") Auch Englerth führt a. a.D. S. 55 für weißen Wein besonders Rißling, Traminer, Rulander, weißen und blauen Silvaner an und gibt in Rucksicht auf Frankreichs bedeutenden Sandel mit rothen Weinen den beutschen Weinproducenten ben Rath, mehr Rothweine zu ziehen.

In Rudficht auf Lage und Boben hat die Beinverbeffez rungsgesellschaft schon im Jahr 1828 folgende Borfdriften fur die Bestodung ber Beinberge gegeben.

A. In ben befferen Beinbergen mit mittägiger Lage

### 1) für meiße Beine

ber kleine Rißling die Haupttraube zu fein. Wer einen ganz vorzüglichen Bein erzeugen will, follte diese Rebart außschließlich bauen, ober sie wenigstens immer der Zahl nach vorsherrschen lassen und baneben nur gleich vorzügliche Reben pflanzen. Nach der Ersahrung des Rheingau's eignen sich dazu vorzüglich der Traminer und der Ruländer, in zweiter Linie Beltliner, Gutedel, Elben, Fürterer, Silvaner oder Rothurban. Bei Bertheilung der Reben in die einzelnen Lagen eines Beinberges ist sehr darauf Rücksicht zu nehmen, ob die eine Rebe früher oder gleichzeitig mit dem Rissling reift, und ob sie mithin in die bessere oder minder gute Lage des Beinzbergs zu versehen sei.

## 2) Für rothe Beine

verdient der Klevner, als die geistreichste und lieblichste Traube, die vorherrschende Rebe zu sein. Neben diesen können schwarze Burgunder gepflanzt werden. Im Falle die Klevner nicht die Mehrzahl bilden sollten, können sie mit rothen Traminern vermischt werden, welche dem Beine mehr Süßigkeit und Bartheit geben und bemfelben, wenn sie in nicht zu großer Menge beigemischt werden, nichts an der dunkelrothen Farbe

<sup>&</sup>quot;) Freiherr v. Babo fagt in feiner neuesten Schrift: Die Erze us gung und Beh andlung bes Traubenweins, Frantfurt 1851, S. 54: In jegiger Zeit hat man eingesehen, daß die ebleren Rebsorten meistens weniger ertragen, als die andern, und daß sie serner viel beffere Lagen erfordern. Wer daher aus ihnen einen vorzüglichen Bein ziehen will, muß auf eine größere Quantität von vorne herein verzichten.

benehmen. Fur gute Lagen, aber nicht zum gemifchten Bau mit der früher reifenden Klebnertraube, ift ferner ber Schmargurban (Sugwelfcher) geeignet.

B. Bu Unpflanzung von mittleren Beinbergen, bie entweder nicht ganz gegen Mittag, ober eben liegen, ober minder guten Boben haben, werden

### 1) für weiße Beine

die früh reisenden Traminer und Rulander und in zweiter Linie Elben, Fürterer, Silvaner, Gutedel, auch Rothurban empfohe len. Die später reisenden Riflinge und Beltliner würden sich für Beinberge mittlerer Lage durche zuß nicht eignen.

### 2) Fur rothe Beine.

Wenn mittlere Beinberge für rothe Beine bestimmt werben sollten, so möchten hier vorzüglich Klevner und schwarze Burgunder, welche auch in minderguten Lagen zur vollen Zeitigung gelangen können, zu wählen sein; die später reisen den Belschen, besonders die Trollinger, müßten aber hier ganz ausgeschlossen werden.

C. Bon geringen Beinbergen kann hier, wo es fich von Beredlung bes Beines handelt, gar nicht die Rede fein; diese follten im Interesse bes Beinbaues zu anderen nütlicheren Kulturarten verwendet werden, was durch die königlichen Bersordnungen vom 1. September 1825 und 23. Februar 1829 ersleichtert worden ift.

Der im Jahr 1828 gegrundete Beinbau = Verein \*) bezweckt burch ben mit Uctien-Einlagen bewirften Unklauf und Die Bewirthschaftung von Beinbergen in verschiedenen Gegenben bes Landes das anschauliche Beispiel eines verbefferten Beinbau's und einer zweckmäßigeren Beinbereitung zu geben

<sup>3)</sup> Mittheilungen ber Gefellichaft für Berbefferung bes Beins II C. 100.

und hieburch auf Gebung bes baterlandifchen Beinbau's binzwirken, auch guten wurttembergifchen Beinen Abfahmege, vornehmlich in's Ausland, zu verschaffen. \*)

Beibe Befellichaften haben ichon viel Gutes gestiftet; na: mentlich bat die Unlegung von Dufterweinbergen in ben befferen Lagen bes Lanbes, fowie bas Reifen einiger jungeren Beingartner in bas Rheingau, mit Unterftugung ber Beinverbefferungegefellichaft, Die bort eine rationellere Betreibung bes Beinbau's fennen lernten, an manden Orten auch einzelne Beingartner von Brofeffion veranlagt, Die fchlechteren Rebforten ihrer Beinberge nach und nach burch eblere Beinftode zu erfeten. Leiber ift aber ein großer Theil unferer Beingartner noch nicht empfänglich fur bas Beffere, und manch Taufenb Rifiling = und Klevnerftode find fogar wieder herausgehauen worben, theils aus Borurtheil gegen biefe fleinbeerigen und baber in ber Quantitat minber ergiebigen Gorten, theils weil Die Beingartner aus Untenntnig biefelben gum Theil in gang ungeeignete Lagen ober gemifcht mit anbern, weniger eblen und in ber Beitigung ber Trauben verschiebenen Reben, ober endlich in fo geringer Bahl anpflangten, bag ber Ertrag nicht befonders behandelt, fondern nur mit bem übrigen Erzeugnig gefeltert werden und fo bei bem Berfaufe feinen boberen Breis ale jenes erreichen fonnte, fo baf bie Beingartner burch ihre eigene Schuld in ihren Soffnungen getäufcht murben. Dagu fomnit noch, bag biefe Reben trot ber gegebenen Unleitung und Aufmunterung öftere absichtlich ober aus Gigenfinn ichon

<sup>\*)</sup> Schon im Jahr 1807 schlug Ober-Finang-Rath v. Frisch in seinem Botum über bie Beredlung ber württembergischen Landweine vor: bas einzige Mittel, ben Beingartner zu Berbesserungen im Beinbau zu bewegen, ist — ihm die Sache augensscheinlich und handgreistich zu machen. Diesem nach müßte man in jedem Dorse ein Stuck Gut pachten ober fausen, es durch einen geschickten Mann zum Beinbau bereiten, anlegen und mehrere Jahre bearbeiten laffen, und auf diese Beise die vortbeilhafte Birtung der neuen Methode praktisch beweisen. Msc.

in ber erften Bflangung ober fpater im Schnitt gang unrichtig behandelt wurden, und bag insbefondere auch bie letten Jahre für Die Qualitat ber ebleren Erzeugniffe überhaupt nicht gun= ftig gewesen find. Endlich fuchte auch ber Eigennut einiger unverftandigen Beinbandler ben Berbefferungen bei ben am Alten hangenben Beingartnern Sinberniffe in ben Beg gu legen. Denn obgleich in ben gunftigen Jahren bas reine Erzeugnig von Riglingen und Rlevnern ichon im Berbft fichern Abfat und um mehr ale bas Doppelte bobere Breife erhielt, inebefondere bas bon Rlevnern gur Bereitung mouffirender Beine febr gefucht mar, \*) fo benütten boch Diejenigen, welche bei ber größeren Berbreitung Diefer ebleren Rebforten Rach= theil fur Die Bermerthung ihrer fchlechten gemifchten Beine befürchteten, jenes zufällige ober felbftverschuldete Difflingen bagu , ben Bemühungen ber Beinverbefferungegefellichaft und ber für bas Bohl ihrer Ortsangeborigen beforgten Ortsvorfteber entgegenzutreten und fo bie anfänglich mit gunftigem Erfolge begonnenen Fortschritte in ber Berbefferung unferes Beinbaues zu bemmen.

Und boch ware eine grundliche Verbefferung bes Beinbaues jest am nothigsten, ba neben bem burch ben Bollverein erweiterten Markt für die wurttembergischen Beine auch eine größere Concurrenz anderer deutschen Beine eingetreten ift, überhaupt aber außer ben Rheinweinen weniger beutscher als frangösischer Bein im Norden consumirt wird.

Man höre aber auch, wie die Norddeutschen über unsere Beine urtheilen! Schon im Jahr 1791 fagt ein Norddeut-

Die Cklinger Fabrik moussirender Reckarweine verwendet nur von den feinsten, edelsten Traubenforten die reisten aus den gezeigneten besten Weingegenden und bezieht sie psundweise haupts sächlich aus Heilbronn, Contheim, Flein, Schohach, Laufen, Weinsberg und den Weinsberger Thalorten (Cschenau, Weiler und Willsbach). Schon concurriren ausländische Ctablissements ähnlicher Art in Würzburg, hochheim und Laubenheim mit den inländischen und kaufen in Württemberg Trauben auf.

fcher : \*) "Die württembergifchen ober fogenannten Neckarweine tonnen mit ben beften und felbft mit ben guten rheinifchen und frantifden Beinen auf feine Urt verglichen werben. Rectarmein bat im Durchichnitt wenig ober gar feinen Geruch." - Freilich gab es im Jahr 1791 nur wenig Bein und von mittlerer Gute. Gunftiger Beurtheilt ein anderer Reisender 30) aus Nordbeutschland bie Beine unferes Baterlandes, indem er fagt: "Die murttembergiften Beine baben viel Feuer und find augleich lieblich." Eben fo gunftig beurtheilt ber Fransofe Jullien unfere Beine in feiner Topographie de tous les vignobles connus. Er fagt (S. 414): "les vins sont généralement bons et estimés dans le pays; les meilleurs se recoltent dans les vignobles de Bessigheim, près de Lauffen; ils ont une couleur rougeâtre, du spiritueux, un fort bon goût, de la sève et un bouquet tres-suave." Aber mas follen mir zu bem Ur= theil eines herrn Robin fagen, ber in einem Berfe \*\*\*) ben Gruneberger (Schleffer) Bein , ebemals ber Liebling ber Berliner, mit bem Meckarwein auf gleiche Linie ftellt!

Die Zeit, wo unfer Wein an der kaiserlichen Tasel in Wien und an anderen Hösen beliebt war, ist allerdings vorbei, weil er sich an Gehalt und Farbe verändert hat. Wenn auch in einzelnen Weinbergen unseres Vaterlandes Weine erzeugt werden, welche den besseren der fremden Weine nicht nachstehen, z. B. die von eigenen Weinbergen erzeugten Beine des Hossammerlichen Kellers in Stuttgart, der fürstlich Hohenlohischen Kellerei in Dehringen, der Gutsherrschaften in Kleinbottwar, Beizler und Eschenau, der Bester des Elsinger Weinbergs bei Maulbronn und mehrerer Weinbergbesitzer in Heilbronn, Weinsberg, Stuttgartze., so ist doch der größte Theil der würtztembergischen Weine auf den nordischen Märkten nicht verkäuf-

<sup>&</sup>quot;) Meiners in feinen fleineren ganber : und Reifebefchreibungen, II. S. 272.

nifolai, Reife burch Deutschland 1781, X. C. 42.

Robin, die fremben und inlandischen Beine in den beutschen Bollvereinsftaaten. Berlin 1845.

lich. Bahrend bie Beine ber Borgeit, bie aus wenigen, zu einander paffenden, Traubenforten erzeugt murben, einen bestimmten vorherrichenben Gefchmad und eine entichtebene Farbe batten, befommen unfere jegigen Beine, Die aus vielerlei Trauben gefeltert werben, einen ge= mifchten Wefchmad und eine Schillerfarbe, welche in Nordbeutschland fo wenig beliebt ift, bag bort befanntlich ben nicht gang rothen Beinen mit Betbelbeeren eine bunflere Farbe gegeben wird. Aber auch bei uns find bie Beine, Die weber weiß noch roth find, Die auch fur ben Gaumen feinen bestimmten Charafter haben, nicht mehr beliebt. Der Liebhaber bon rothem Bein will einen, ber gang ben Gefchmad und bie Farbe bavon hat, und ber Liebhaber von weißem Bein will feine Beine, in benen bie Farbe, Die Gugigfeit und bie Bartbeit ber weißen Trauben burch bie Farbe und Barte beigemifch= ter fcmarger Trauben verdorben ift. Je allgemeiner ber Be= brauch wird, neuen Bein zu trinfen, befto mehr wird man fich gegen bie fogenannten Schiller, Die gerabe im erften Jahre weit weniger angenehm find, als bie gang weißen Beine, ent= fcbeiben.

e) Statistit bes wurttembergischen Beinbaues.

Die dem Weinbau in Württemberg gewidmete Fläche beträgt ungefähr 84,000 Morgen, \*) mithin nur 1,41 % ber gefammten ertragsfähigen Fläche des Landes, beschäftigt aber in 600 Gemeinden \*\*) wenigstens 18,000 Familien, oder 11,7 % aller Landbau treibenden Cinwohner, so daß die gleiche Fläche zehnmal mehr Familien durch Beinbau als durch Alferbau ernähren muß, die oft durch den Frost einer einzigen Nacht um den Lohn ihres Fleißes fommen. Die dem Beindau gewidmete

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1841 betrug fie 84,759, wovon ungefahr 60,000 Mors gen im Ertrag ftanden. Memminger, Beschreib. von Burttems berg 1841 S. 387.

<sup>3</sup>m Jahr 1829 wurde in 623 Gemeinben, 1830 in 624, im Jahr 1837 in 626, und 1847 in 605 Wohnorten Beinbau getrieben

Blache hat fich in ben letten 20 Jahren allmalig im ganzen Lanbe um 2200 Morgen vermehrt, ungeachtet in einzelnen Gegenben, 3. B. im Fils = und Rems =, oberen Recar = und Jagfithal eine Verminberung berfelben um 1700 Morgen eins getreten ift.

Die Musbreitung bes Beinbaues in ben Jahren 1830 und

1849 erfeben wir aus folgender Tabelle.

|                                                        | 1         | 830                        |                                           | 1849                                       |                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                        | 133       | Mrg.=                      | Diorgen                                   | zahl d. W                                  | einberge.                                                              | 333       |
| Weingegenden.                                          | Weinorte. | gahl d.<br>Wein=<br>berge. | im Er:<br>trag.                           | nicht im<br>Ertrag.                        | Sum me                                                                 | Weinorte. |
| Ob. Recfarthl, Erms:<br>thal und Albtraufe             | 87        | 7986                       | 54383/8                                   | 23325/8                                    | 7771                                                                   | 82        |
| unt. Neckars, Murrs<br>n. Weinsberger Thal<br>Remothal | 171<br>67 | 31,484<br>10,308           | 24172 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>7800 | 88884/8<br>24221/8                         | 33061 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>10222 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 204<br>68 |
| Enzthl. mit d. Schw.=<br>waldabdachung<br>Rabergau     | 62<br>33  | 10,409<br>5642             |                                           | 42426/ <sub>8</sub><br>21584/ <sub>8</sub> | 10796 <sup>3</sup> /8                                                  | 65<br>33  |
| Rocher= u. Jagstthal<br>Lauberthal                     | 94<br>53  | 8986<br>7798               | 47355/8                                   |                                            | 58956/8                                                                | 69        |
| Hegau, Bobensee und<br>Schuffenthal                    | 53        | 1291                       | 8334/8                                    |                                            |                                                                        | 1         |
| Summe                                                  | 620       | 83,904                     | $58955^{5}/8$                             | 229747/8                                   | 819304/8                                                               | 555       |

Bon ber ganzen, dem Weinbau gewidmeten Flache stehen, wie wir sehen, nur etwa drei Viertheile als Beinberge im Ertrag, welcher sich, ohne den nicht unbedeutenden Werth der Nebennutzungen, nach amtlichen Angaben im zwanzigjährigen Durchschnitt auf jährliche 145,253 Eimer, im Werth von 2,318,512 Gulden berechnet. \*)

<sup>\*)</sup> Burttemb. Jahrbucher 1846, S. 183. Ueber bie Berechnung bes Reinertrags f. B. Jahrb. 1821, S. 291.

# Sabelle über bie jabrlichen Ergebniffe bes württembergifden Weinbaus.

| Morgenzahl.    | Eimer.<br>6862 | Gelbwerth.<br>20586 Př | D. Se  | eldwerth. Weins und Gelbertrag sochster Mitterer Bleb<br>auf 1 Morgen.<br>20586 Pid. Hell. — 14753 ff. Raturalerirag der Kammereinklinste | rag<br>Rafur | Söchster<br>alertrag ber | Mittlerer<br>Kammerein | Miebrigfter Breis.<br>Künfte.         | reis.  |
|----------------|----------------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------|
|                | 8707 M         | aturalertraa           | Der S  | 17247<br>8707 Naturalectraa dec Kammereinkünfte                                                                                           | ie.          |                          |                        |                                       |        |
| 9              |                |                        |        |                                                                                                                                           |              |                          |                        |                                       |        |
| 48134          |                |                        |        |                                                                                                                                           |              |                          | ,                      |                                       |        |
| 5956 im Grtr.) |                |                        |        |                                                                                                                                           |              |                          |                        |                                       |        |
|                | 158840         | 2735925                | 36.    | 3C. 63. 2W.                                                                                                                               |              |                          |                        |                                       |        |
| 62             | 95620          | 1478059.               | 2 "    | 2 "                                                                                                                                       | 30 A.        | (uhlbach)                | 15 ft. 27 ft.          | 8ft. (Laufen)                         | -      |
| 47851          | 161808         | 2308664                | 3,     | 6,, 11/4,,                                                                                                                                | 35,          | 35 " (Rellbach)          |                        | 8 " (Bradenh.                         | n6.)   |
| - J            | 143448         | 2166467                | 2,,1   | 5,,9 ,,                                                                                                                                   | 83,,         | (Rellbach)               |                        | 8 " (Berren                           | berg)  |
| 18951          | 64543          | 906147                 | 1 3    | 5,,1 ,,                                                                                                                                   |              | 1 1 1                    | 14,,                   | 78                                    |        |
| 02             | 60454          | 1056986                | 1 39   | 3,,7                                                                                                                                      | 33 %         | History)                 | 17 "                   | 8 ., (Bebli                           | igen)  |
| 23             | 104640         | ,2733603               | 2 "    | 2,,11/2,,                                                                                                                                 |              |                          | 26 " 7 fr.             | S. T. Street                          | - 1    |
| 174            | 190809         | 3169020                | 3 ,, 1 | 4,,2 ,,                                                                                                                                   |              |                          | 16 ,, 39 ,,            | 7.41.48                               | 1      |
| 19003          | 29541          | 699571                 |        | 9,,61/2,,                                                                                                                                 |              |                          | 23 ,, 40 ,,            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | FREE   |
| 92             | 70232          | 1956915                | 1 "    | 6,,8                                                                                                                                      | 52 ,,        | Relibad)                 | 27 51                  | 16 " (Wodn                            | diff)  |
| 107            | 21480          | 714974                 |        | 6, 9 ,,                                                                                                                                   |              | 1000                     | 33 " 17 "              |                                       |        |
| 36             | 19962          | 766942                 |        | 6,, 41/2,,                                                                                                                                | 54 "         |                          | 38 ,, 25 ,,            | 20,"                                  | d      |
| 49787          | 44107          | 2295581                | -      | 4,, 13/4,,                                                                                                                                | 75           | (Flfmaen)                | 52 2                   | 25 (Tub. 9                            | . Ant) |

| ~~                           | -                                             |                                            |                |                       |                  |                  |           |                  |          |                |                      |        |                 |            |                  |       |              |               |   |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|----------|----------------|----------------------|--------|-----------------|------------|------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Mittlerer Diebriofter Breis. | 124.                                          | 11 " (Munfter) 77 " 49 " 30 " (Bobentwiel) | 25 "(Tub. Amt) | 34 " (Entringen)      | 24 " (Solggerl.) | 11 " (Berrenber: | ger Amt)  | 30 " (Berrenber: | ger Amt) | 18,,           | 22,,                 | 20,,   | 12,,            | 6,,        | 6 ,,             |       | 30,,         |               |   |
| Mittlerer                    | 32 ff. 40 fr                                  | 77 ,, 49 ,,                                | "02            | 48,,                  |                  | #                | <u> </u>  |                  |          | 48 "           |                      |        |                 |            | 2                |       |              | 21 ft. 24 ft. |   |
| Södifer                      | 59 ff. (Münfter) 32 ff. 40 fr. 12 ff.         | " (Dinfer)                                 | " (Elfingen)   | 116 " (Fellbach) 48 " | , (Fellbach)     | 84 " (Nichtlhau: | fen a. E. | 130 " (uhibad))  |          | .06            |                      |        | 72 "            | 58 "       | 90 " (alt. Bein) |       | 132 "        |               |   |
| _                            | 59                                            | 111                                        | 120            | 116                   | 100              | 86               |           | 130              |          | 96             | 110 "                | 115 "  | 72              | 58         | 96               |       | 132          |               |   |
| Bein: und Gelbertrag         | auf 1 Morgen.<br>45855441/3 2 (8. 13 3, 9 9). |                                            | 12 ,, 41/2,,   | , ,                   |                  |                  |           |                  |          | 13 "71/8"      |                      |        |                 |            |                  |       |              | 65 ft.        |   |
| unb                          | # 6.                                          | 4 ,, 6                                     | 4              |                       |                  | 2                |           | 2                |          |                |                      |        |                 |            |                  |       |              |               |   |
| ein;                         | a 65                                          | 4                                          | 12             | C                     | 6                | ന                |           | 11               |          | 13             |                      |        |                 |            |                  |       |              |               |   |
|                              | 2 (8                                          |                                            |                | 1 ,,                  | 1,               | -,               |           |                  |          |                |                      |        |                 |            |                  |       |              |               |   |
| 1                            | 11/3                                          | 4                                          | _              | 6                     | 6                | 41/2             |           | 61/2             | 00       | 2              |                      |        |                 |            |                  |       |              | 00            |   |
| Gelbmerth.                   | 554                                           | 1123674                                    | 514            | 3945279               | 3784649          | 22466041/21 ,,   |           | 24346161/2       | 4244778  | 2008955        |                      |        |                 |            |                  |       |              | 4000000 3 G.  |   |
| 8                            | 458                                           | 112                                        | 270            | 394                   | 378              | 224              |           | 243              | 424      | 200            |                      |        |                 | 9          |                  |       |              | 40            |   |
| Gimer.                       | 141802                                        | 14439                                      | 38180          | 58112                 | 78515            | 57608            |           | 33381            | 105184   | 41384          | 80041 *** ) 887931/2 | 185881 | 795431/4 133540 | 4389411/16 | 7418             | 14196 |              | 184377        |   |
| *                            |                                               |                                            |                | _                     |                  |                  |           |                  |          |                | 44                   |        | 1/4             |            | •                | _     |              | <u>-</u>      |   |
| Mergen                       | 3ahl.                                         | 49416                                      | 49048          | 49029                 | 48954            | 48654            |           | 48435            |          | 1803 ° ) 48327 | 80041                |        | 79543           | 80537      | 79572            | 80003 | 1816+) 79296 | (61514)       | - |
| 3abr:                        | ыпв.<br>1794                                  | 1795                                       | 1796           | 1797                  | 1798             | 1799             |           | 1800             | 1802     | 1803 °         | 1810                 | 1811   | 1812            | 1813       | 1814             | 1815  | 1816†        | 1826          | - |
|                              |                                               |                                            |                |                       |                  |                  |           |                  |          |                |                      |        |                 |            |                  |       |              |               |   |

<sup>\*)</sup> Won 1801, sowie von 1804—1809 sehlen Notizen. \*\*) Anzahl sowohl der im Ertrag, als auch nicht im Ertrag stehenden Morgen Weinberge. †) Won 1817—1825 fehlen Notizen.

| ang. 300 crg cm. Gimet. Gelmetth. Belletttag spidfier Methettag shift.  827 82559 187665 3795524 3 G. 1 3. 61 ft. 38 ft. 66 ft. (Glfingen) 20 ft. 13 ft. (61589 im Getrag)  828 839041/2 313204 3713209 4 " 15 " 58 " 47" 50 ft. (Glfingen) 10 " 51 " 4 ft. (63172)  829 839937/8 90122 970966 1 " 1 " 15 " 47" 50 ft. (Glfingen) 10 " 51 " 4 ft. (622216/8)  8305 56807 1764340 15 " 28 " 15 " 141 ft. (Bifiling) 30 " (62438)  8305 8365 56807 1764340 15 " 28 " 15 " 141 ft. (Bifiling) 30 " (624981)  831 84283 85183 2977982 1 " 6 " 47 " 17 " 78 ft. (62981)  832 83593 (624981/2)  833 83495 162483 3153514 2 " 10 " 50 " 56 " 60 " 99ifi.106 ft. 19 " 30 " 16 " (61904)  834 847787/8 300557 9684220 4 " 12 " 15 " 72 " (11.5 ft. ft.)  837 88 (61904)  838 84787/8 300557 9684220 4 " 12 " 12 " 15 " 72 " (11.5 ft.) ft.)  848 (61904)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Eimer. Gelbwerth. Welbrettrag Södffer auf 1 Mrcgen.  87665 3795524 3 G. 1 3. 61 ft. 38 fr. 66 ft. (Estingen) 2 (4750000)  113204 3713209 4 ", 15 ", 58 ", 47 ", 50 ft. (Estingen) 1 (4900000)  12000000)  90122 970986 1 ", 1 ", 15 ", 47 ", 50 ft. (Estingen) 1 (988708)  12000000)  85183 2977982 1 ", 6 ", 47 ", 17 ", 78 ft. (37161ing) 1 (3700000)  85183 2977982 1 ", 6 ", 47 ", 17 ", 78 ft. (37161ing) 1 (3700000)  85183 2977982 1 ", 6 ", 46 ", 51 ", 72 ", (11.*Eirth.) (3 2011.)  (3 2011.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (4 2 2 ", 12 ", 12 ", 13 ", 7 ", 88 ", (36116ad))  (4 2012.)  (4 2012.)  (5 2 4 ", 12 ", 12 ", 13 ", 7 ", 88 ", (36116ad))  (5 2 4 ", 12 ", 12 ", 13 ", 7 ", 88 ", (36116ad))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 "                           |
| Eimer. Gelbwerth. Welbrettrag Södffer auf 1 Mrcgen.  87665 3795524 3 G. 1 3. 61 ft. 38 fr. 66 ft. (Estingen) 2 (4750000)  113204 3713209 4 ", 15 ", 58 ", 47 ", 50 ft. (Estingen) 1 (4900000)  12000000)  90122 970986 1 ", 1 ", 15 ", 47 ", 50 ft. (Estingen) 1 (988708)  12000000)  85183 2977982 1 ", 6 ", 47 ", 17 ", 78 ft. (37161ing) 1 (3700000)  85183 2977982 1 ", 6 ", 47 ", 17 ", 78 ft. (37161ing) 1 (3700000)  85183 2977982 1 ", 6 ", 46 ", 51 ", 72 ", (11.*Eirth.) (3 2011.)  (3 2011.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (4 2 2 ", 12 ", 12 ", 13 ", 7 ", 88 ", (36116ad))  (4 2012.)  (4 2012.)  (5 2 4 ", 12 ", 12 ", 13 ", 7 ", 88 ", (36116ad))  (5 2 4 ", 12 ", 12 ", 13 ", 7 ", 88 ", (36116ad))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                             |
| Eimer. Gelbwerth. Welbrettrag Södffer auf 1 Mrcgen.  87665 3795524 3 G. 1 3. 61 ft. 38 fr. 66 ft. (Estingen) 2 (4750000)  113204 3713209 4 ", 15 ", 58 ", 47 ", 50 ft. (Estingen) 1 (4900000)  12000000)  90122 970986 1 ", 1 ", 15 ", 47 ", 50 ft. (Estingen) 1 (988708)  12000000)  85183 2977982 1 ", 6 ", 47 ", 17 ", 78 ft. (37161ing) 1 (3700000)  85183 2977982 1 ", 6 ", 47 ", 17 ", 78 ft. (37161ing) 1 (3700000)  85183 2977982 1 ", 6 ", 46 ", 51 ", 72 ", (11.*Eirth.) (3 2011.)  (3 2011.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (3 2012.)  (4 2 2 ", 12 ", 12 ", 13 ", 7 ", 88 ", (36116ad))  (4 2012.)  (4 2012.)  (5 2 4 ", 12 ", 12 ", 13 ", 7 ", 88 ", (36116ad))  (5 2 4 ", 12 ", 12 ", 13 ", 7 ", 88 ", (36116ad))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 "                          |
| Elimer. Gelbwerth. Welbrettrag auf 1 Mrcygen.  87665 3795524 3 G. 1 3. 61 ft. 38 fr. 6 (4750000)  113204 3713209 4 " 15 " 58 " 47 " 5 (1900000)  890122 970986 1 " 1 " 15 " 47 " 5 (198708)  56807 1764340 15 " 28 " 15 " 15 (198718)  85183 2977982 1 " 6 " 47 " 17 " 11 (198300 2927551 1 " 9 " 46 " 51 " 11 (198300 2927551 2 " 10 " 50 " 56 " 11 (19883)  113204 3153514 2 " 10 " 50 " 56 " 11 (19883)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ==                            |
| Etimer. 6 87665 113204 113204 56807 685183 698300 162483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 "                          |
| Etimer. 6 87665 113204 113204 56807 685183 698300 162483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *                             |
| Etimer. 6 87665 113204 113204 56807 685183 698300 162483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =                             |
| Etimer. 6 87665 113204 113204 56807 685183 698300 162483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83 " 11 "                     |
| Etimer. 6 87665 113204 113204 56807 685183 698300 162483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                             |
| Etimer. 6 87665 113204 113204 56807 685183 698300 162483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | က                             |
| Etimer. 6 87665 113204 113204 56807 685183 698300 162483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                             |
| Etimer. 6 87665 113204 113204 56807 685183 698300 162483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73                            |
| forgen: Eimer. 3456.  32559 187665 im Ertrag) 339041/2 313204 63172) . 533937/8 90122 622216/8) 53605 56807 62438) 54283 85183 62981) 634981/2) 83593 98300 624981/2) 83495 162483 61904) 83435/8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5277521 5 ,, 3 ,, (6 Will.)   |
| Actions of the control of the contro | 330449                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 845221/2 330449<br>(634406/8) |
| Sabr: 9003. 1827 (6158) 1828 1829 1830 1831 1833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1835                          |

|                                       |                                  |                               |                          |                                   |                               |                         |                                |                                      | ,                                     |                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Mittlerer Diebrigfter Preis.          |                                  |                               | 22 ,, 28 ,, 16 ,, 57 ft. | 30 "                              | 19 ,, 34 ,, 9 ,, 30 ,,        | 30 ,, 41 ,, 23 ,, 30 ,, |                                |                                      |                                       |                                                                        |
| ge                                    |                                  | <del>1</del>                  | 2                        | "                                 |                               | ~                       | 2                              | .,                                   |                                       |                                                                        |
| 26                                    | 1.                               |                               | Ξ.                       | ×                                 | -                             | N                       | 24                             | Ξ.                                   | m .                                   | c.                                                                     |
| tlerer                                | . 171                            | 8                             | 8                        | 30,                               | 34,                           | 41,                     | 15,                            | 45,                                  | 45,                                   | 43,                                                                    |
| E                                     | 3                                | 2 ,,                          | 2                        | ~                                 | 9 %                           |                         | <u>*</u>                       | 0 %                                  | 5                                     |                                                                        |
| •                                     | $\tilde{c}$                      |                               | 24                       | 2                                 | =                             | m                       | 3                              | 2                                    | 3                                     | Ç                                                                      |
| Söchker                               | 50ft.(Weiler66ft.) 23 ft. 17 fr. | 60 " (Weiler) 12 " 38 " 6 fl. |                          | 90 " (Beiler) 24 " 30 " 20 " 30 " | 68 " (Beiler)                 | 90 " (Beiler)           | 100 " (Weifer) 31 " 15 " 23    | 66 " (Reinbotts 20 " 45 " 10<br>war) | 77 " (Untertürfe 35 " 45 " 30 " heim) | 97 " (Beiler) 37 " 43 " 25                                             |
| •                                     | 50ff.(                           | 60 %                          | 50 "                     | 90 %                              | 89                            | . 06                    | 00                             | . 99                                 | " 22                                  | . 26                                                                   |
| 8                                     | 1 E. 13 3. 45 ft. 10 ft.         | 43 " 33 "                     | 19 ,, 51 ,,              | 52,, 6,,                          | 44 ,, 46 ,,                   | 5,,                     | 76 ,, 23 ,,                    | 23 ,, 15 ,,                          | 31 ,, 17 ,,                           | 51 " 52 "                                                              |
| # #                                   | =                                | 2                             | 2                        | 2                                 | 2                             | 2                       | 2                              | 2                                    | *                                     | 2                                                                      |
| Wein: und Gelbertrag<br>auf 1 Morgen. | 45                               |                               | 19                       | 52                                | 44                            | 33 "                    | 92                             |                                      | 31                                    | 5                                                                      |
| 11                                    | ó                                | 2                             | 2                        | 2                                 | 2                             | 2                       | 2                              | es<br>*                              | 2                                     | 2                                                                      |
| . a                                   | 13                               | 2                             | 14 "                     | 1 ,,                              | es<br>*                       | 1 "                     | 7 ,                            | က                                    | 14 "                                  | 1 , 6 ,,                                                               |
| Setu                                  | 89                               | 2                             |                          |                                   | =                             | =                       | 2 "                            | 2                                    |                                       | 2                                                                      |
| হ্                                    | -                                | e<br>2                        |                          | ~                                 | က                             | 5 "                     | 2                              | -                                    |                                       |                                                                        |
| Gelbmerth.                            | 2869299<br>(3 Will.)             | 2756371                       | 1245824                  | 3317723 2 "                       | 2858223 3 "                   | 2073005                 | 4820461                        | 1503604 1 "                          | 2109022                               | 3268107                                                                |
| Eimer.                                | 115204                           | 200678                        | 53599                    | 131682                            | 202252                        | 69529                   | 150898                         | 72474                                | 54346                                 | 84205                                                                  |
| Morgen:<br>zahl.                      | 84647 (63534)                    | 84731 (63921)                 | 84000 (62000)            | 842613/4                          | 847581/2 202252<br>(638351/2) | 848361/2<br>(633443/8)  | 852435/16 150898<br>(617301/8) | 846943/16<br>(60924)                 | 84824 (600751/2)                      | 83942 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (59757 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ) |
| Jahr:<br>gang.                        | 1836                             | 1837                          | 1838                     | 1839                              | 1840                          | 1841                    | 1842                           | 1843                                 | 1844                                  | 1845                                                                   |
|                                       |                                  |                               |                          |                                   |                               |                         |                                |                                      |                                       |                                                                        |

| Sabr.       Morgen.       Eimer.       Weltwerth.       Weltwerth. <th< th=""><th>tee Preis.</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></th<> | tee Preis.       |                    |                                        |                    |                                             |                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Mongen: Gimer. Geldweeth. Weldwettag and 1 Mongen.  84001 146871 7247755 2G. 71/23. 119 ft. 50 ft. 172 ft. (Reufladd) (59462)  84053 212129 4211546 3 , 9 , 68 , 45 , 16 ft. (Intertürfe 594785/8)  83091 246268 5034497 4 , 2 , 84 , 21 , 91 ft. (Unitertürfe 5939)  83091 246268 5034497 4 , 2 , 84 , 21 , 91 ft. (Unitertürfe 5939)  83091 246268 5034497 4 , 2 , 84 , 21 , 91 ft. (Unitertürfe 5939)  819304/8 170940 2769861 2 , 14 , 47 , 23 , 76 ft. (Stetten, 597604/8)  822152/8 108152 1358403 ft , ft 3 , 21 , 45 , 38 ft. (Wintelserging 597604/8)  9193045 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mebrigi          | 33 ft.             | 44                                     |                    | α                                           |                                      |                          |
| Mongen: Gimer. Geldweeth. Weldwettag and 1 Mongen.  84001 146871 7247755 2G. 71/23. 119 ft. 50 ft. 172 ft. (Reufladd) (59462)  84053 212129 4211546 3 , 9 , 68 , 45 , 16 ft. (Intertürfe 594785/8)  83091 246268 5034497 4 , 2 , 84 , 21 , 91 ft. (Unitertürfe 5939)  83091 246268 5034497 4 , 2 , 84 , 21 , 91 ft. (Unitertürfe 5939)  83091 246268 5034497 4 , 2 , 84 , 21 , 91 ft. (Unitertürfe 5939)  819304/8 170940 2769861 2 , 14 , 47 , 23 , 76 ft. (Stetten, 597604/8)  822152/8 108152 1358403 ft , ft 3 , 21 , 45 , 38 ft. (Wintelserging 597604/8)  9193045 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mittlever        | 48 ft. 31 ft.      | . 11 61                                |                    | ,<br>,                                      | 12                                   | 23 " 45 "                |
| Morgen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 172 ff. (Reuftabt) | 66 ff. (Untertürf:<br>beim 77—101 ff.) | 91 ft. (Unterturf: | herm)<br>76 ff. (Stetten,<br>Koffammerlich) | 38 ft. (Munbels:<br>heim. Meinsberg) | 10-                      |
| Morgen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | fr.                | 2                                      | 2                  | =                                           | 2                                    | *                        |
| Morgen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | trag             | . 50               |                                        | 2                  | 3                                           | <b>₹</b>                             | 8                        |
| Morgen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gelber           | 119                | 8                                      | <b>₫</b>           | <b>4</b>                                    | 21                                   | 5                        |
| Morgen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | um<br>if 1       | 3                  | *                                      | 2                  |                                             | *                                    | *                        |
| Morgen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · £ 8            | 11                 | 6                                      | 2                  | 7                                           | 2                                    | 2                        |
| Morgen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ğ                | 26                 | ကိ                                     | <b>₹</b>           | 2                                           | *                                    | 2 "                      |
| 3abr. Morgen. Eimer. gang. 4abl. 1846 84001 146871 (59462) 1847 84053 212129 (594785/8) 1848 83091 246268 (59376) 1849 819304/8 170940 (589555/8) 1850 822152/8 (597604/8) 24jābriger Durch:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gelbwerth.       |                    |                                        | 5034497            | 2769861                                     |                                      | 3404523                  |
| 306r: Morgen:<br>9ang. 3akl.<br>1846 84001<br>(59462)<br>1847 84053<br>(594785/8)<br>1848 83091<br>(59376)<br>1849 819304/8<br>(589555/8)<br>1850 822159/8<br>(597604/8)<br>24jáþrigar Durði-<br>(4pnittv.1827—50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eimer.           | 146871             | 212129                                 | 246268             | 170940                                      | 108152                               | 151773                   |
| 3abr.<br>gang.<br>1846<br>1847<br>1849<br>1850<br>24jāņr (fipnitir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Morgen:<br>gaßl. | 84001              | (39462)<br>84053<br>(594785/g)         | 83091              | (39376)<br>819304/8<br>(589555/e)           | ۷ 👱                                  | iger Durch:<br>v.1827-50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sabr:            | 1846               | 1847                                   | 1848               | 1849                                        | 1850                                 | 24jahr<br>schnitt        |



## Shlugwort.

Der Berfaffer legt bier bie Feber nieber, mit bem aufrich= tigen Bunfche, bag burch feine Arbeit bie und ba Borurtbeile befeitigt, neuer Gifer fur beffere Behandlung ber Beinberge gemedt und fo ber Beinbau, ben unfere Boreltern ein edles Rleinob nannten, gehoben werbe. Roch ift Biel gu thun; benn, man taufche fich nicht, mir baben feinen Bein auszuführen, fo lange bas Erzeugnig nicht beffer wird, fonbern wir führen vielmehr ein und burften alfo unfern Beinbau nicht nur verebeln, fonbern an geeigneten Stellen noch ausbebnen. Das eigene Erzeugniß an Bein reicht nämlich fur unfer Baterland, in feinem gegenwärtigen Umfange, nicht mehr bin, ba einerfeits bie feit 1805 zugewachsenen Landestheile verhaltniß: mäßig nur wenigen Beinbau haben, andererfeits, wie mir oben gefeben baben, viele Beinberge in ungunftigen Orten ausge= robet worden find. Daber rubrt es benn, bag Burttemberg nicht nur fein ganges eigenes Beinerzeugniß, fonbern auch noch bebeutenbe Quantitaten fremben Beins confumirt, wie aus folgenber Ueberficht von 8 Jahren aus ber neueren Beit erhellt.

| Jahrgang |   | Ausfuhr. |   | - | Ginfuhr. " |
|----------|---|----------|---|---|------------|
| 1841     | • | 5,610 €. | • |   | 17,931 G.  |
| 1842     |   | 9,033 "  |   |   | 14,776 "   |
| 1843     |   | 5,432 "  |   |   | 11,341 "   |
| 1844     |   | 3,550 »  |   |   | 20,215 "   |
| 1845     |   | 4,593 "  |   |   | 13,995 »   |
| 1846     |   | 4,775 "  | · |   | 37,981 "   |
| 1847     |   | 5,884 "  |   |   | 16,311 »   |
| 1848     |   | 6,137 »  |   |   | 17,853 "   |

Die Ausfuhr ging hauptfächlich nach Babern, Baben, Sigmaringen, hechingen und in's übrige Ausland, so daß im Jahr 1846 die Aussuhr nach Bahern 1695 Eimer, nach Baben 1814C., 'nach Sigmaringen 559 C., nach hechingen 280 C., und in's übrige Ausland 425 C. betrug, mährend die Einfuhr haupt-

Eine neue Aufforberung für die Beinproducenten, zumal, wenn jest ber Boben gang frei wird, mehr und beffere Beine zu erzeugen, ba in ber Regel nur guter und alfo auch theurer Bein eingeführt wird.

fächlich aus Baben, Rheinbahern, ber Schweiz und Frankreich fam, und zwar im genannten Jahre aus bem nicht durch ben Bollverband vereinten Auslande 188 E., aus der Schweiz 2632 E., aus den Bollvereinsftaaten 35,159 E. Diefelbe Bemerkung macht man übrigens auch in andern Ländern Deutschlands; in den Ländern des Bollvereins betrug in den Jahren 1837—1841 im Durchschnitt die Einfuhr an Wein, Most und Cider

222,111 Ctr. im Werth gu 1,776,888 Thir.

bie Ansfuhr nur 131,412 " " " " 1,051,296 " bas Mehr ber Ginfuhr 90,690 " " " 735,592 " was fast ausschließlich Frantreich zufommt. Und nach ben neueren Zollregistern hat die Einfuhr in ben letten Jahren ftark zu = , die Ansfuhr im Gegentheil sehr abgenommen. Englerth a. a. D. , S. 67.

# Heber ben Getrante=Berbrauch in Burttemberg von 1844 bis 1850.

Anschließend an bie in biefen Sahrbuchern von 1843 IL S. 92 ff. gegebenen Rotigen über ben Getranfeverbrauch in Burttemberg versuchen wir in Folgendem aus ben 6 Bermaltungeiahren bom 1. Juli 1844-50 Die inlandifche Confumtion geiftiger Betrante überfichtlich barzuftellen.

A. Bein. Der Gefammtertrag ber Beinberge ftellte fic nach unten Geite 227

| ******   | ****** |          |          |     |       |      |     |     |     |      |    |                    |
|----------|--------|----------|----------|-----|-------|------|-----|-----|-----|------|----|--------------------|
| im       | Jah    | r 1844   | auf      |     | •     |      | •   |     | ٠   | •    | •  | 54,346 C.          |
| <b>)</b> | n      | 1845     | ))       |     |       |      |     |     |     | •    |    | 84,205 "           |
| ))       | ,,     | 1846     | <b>)</b> |     |       |      |     |     |     |      |    | 146,871 "          |
| ,,       |        | 1847     | 10       |     |       |      |     |     |     |      |    | 212,129 "          |
|          | ,,     | 1848     | ,,       |     |       |      |     |     |     |      |    | 246,268 "          |
| 33       | 10     | 1849     | 13       | •   | Ť     | -    | ·   | Ĭ.  |     |      |    | 170,940 "          |
| 1)       | n      | 1043     | 19       | •   | •     | •    | 211 | fan | me  | n a  |    | 914,759 <b>©</b> . |
|          | hord   | (dinitt  | ids in   | 1 0 | 17.01 |      |     |     |     |      |    | 152,460 G. 3)      |
|          |        |          |          |     |       |      |     |     |     |      |    |                    |
| 5-       | dir Di | etemi in | land     | ua  | en    | O.T. | eua | III | 111 | LU Z | ut | echnen:            |

Bu diefem inländischen Erzeugnip sind zu re

Die Bein-Ginfuhren, welche nach ben von bem Controle=Bureau bes R. Steuer=Collegiums geführten Regiftern betragen haben :

<sup>\*) 3</sup>m Durchichnitt ber 24 Jahre 1827 bie 1850 auf 151,773 G.

| im Jahr v                |        | ten ! | lust. | aus ber | näß  | bweiz<br>igtem | aus ber<br>Bereins | 30 | lla  | im Ga  | nzer | t.   |
|--------------------------|--------|-------|-------|---------|------|----------------|--------------------|----|------|--------|------|------|
| m                        | it vol |       |       |         | ell. | av.            |                    |    |      | æ      | ~    | -    |
|                          | w.     | 3.    | M.    | . G.    | 3.   | M.             | Œ.                 | 3. | Mt.  | Œ.     | 3.   | M.   |
| 1844/45                  | 180    | 10    | 8     | 1933    | 2    | 8              | 18101              | 5  | 1/2  | 20215  | 2    | 61/2 |
| 1845/46                  | 169    | 11    | 61/2  | 2569    | 15   | 8              | 11255              | 11 | 51/2 | 13995  | 7    | -    |
| 1846/47                  | 188    | 15    | 81/2  | 2632    | 6    | 21/2           | 35159              | 12 | 23/4 | 37981  | 2    | 33/4 |
| 1847/48                  | 144    | 12    | 91/2  | 1420    | 15   | 1              | 14745              | 8  | 51/2 | 16311  | 4    | 6    |
| 1848/49                  | 82     | 12    | 8     | 1999    | 3    | 8              | 15771              | 6  | 1    | 17853  | 6    | 7    |
| 1849/50                  | 114    | 7     | 1/2   | 1792    | 14   |                | 14919              | 14 | 2    | 16827  | 3    | 21/2 |
| zusam.                   | 881    | 7     | 1     | 12348   | 9    | 71/2           | 109953             | 9  | 71/4 | 123183 | 10   | 53/4 |
| im Durchichn<br>jährlich | 146    | 14    | 51/6  | 2058    | 1    | $6^{1/6}$      | 18325              | 9  | 6    | 20530  | 9    | 73/6 |

Sievon kannen aus ben Nachbarftaaten, ohne jedoch burchaus eigenes Erzeugniß berfelben zu fehn:

| im Jahr            | aus    | Bab | en   | aué  | Ba | pern  | aus R | heinbe | apern |
|--------------------|--------|-----|------|------|----|-------|-------|--------|-------|
|                    | G.     | 3.  | m.   | Œ.   | 3. | Mt.   | Œ.    | 3.     | M.    |
| 1844/45            | 10190  | 14  | 5    | 1580 | 8  | 9     | 5351  | 2      | 6     |
| 1845/46            | 8606   | 15  | 7    | 1499 | 10 | 4     | 1501  | 9      | 7     |
| 1846/47            | 21411  | 5   | 1/2  | 2376 | 9  | 8     | 6632  | 12     | 5     |
| 1847/48            | 10946  | 4   | 81/2 | 1102 | 6  | ***** | 2373  | 8      | 4     |
| 1848/49            | 13350  | 6   | 61/2 | 1152 | 5  | 5     | 1532  | 7      | 2     |
| 1849/50            | 11894  | 4   | 1    | 1024 | 6  | 9     | 1540  | 3      | 9     |
| zusammen           | 76400  | 2   | 81/2 | 8735 | 15 | 5     | 18931 | 12     | 3     |
| i. Durchich. jahrl | .12733 | 5   | 8    | 1455 | 15 | 91/6  | 3155  | 4      | 71/6  |

Die Bein= Ausfuhren aus Burttemberg betrugen ba= gegen:

| im Jahr         | nad      | Bal | ben  | паф С | iama | ringen | nach  | Sec | ingen |
|-----------------|----------|-----|------|-------|------|--------|-------|-----|-------|
|                 | G.       | 3.  | M.   | G.    | 3.   | M.     | G.    | 3.  | M.    |
| 1844/45         | 1079     | 3   | 21/2 | 686   | 15   | 7      | 362   | 10  | 61/4  |
| 1845/46         | 1516     | 14  | 53/4 | 641   | 8    | 91/2   | 264   | 14  | 2     |
| 1846/47         | 1814     | 2   | -    | 559   | 15   | 1/2    | 280   | 11  | 4     |
| 1847/48         | 2544     | 7   | 8.   | 1061  | 14   | 7      | 412   | 3   | 8     |
| 1848/49         | 2407     | 6   | _    | 653   | 6    | 31/2   | 469   | 10  | 21/2  |
| 1849/50         | 1832     | 1   | 2    | 553   | 7    | 71/2   | 259   | 2   | 41/2  |
| aufammen        | 11194    | 2   | 81/4 | 4157  | 4    | 5      | 2049  | 4   | 71/4  |
| i.Durchich. jat | rt. 1865 | 11  | 12/6 | 692   | 14   | 5/6    | 341 ; | 8   | 75/6  |

| ferner :          |        |      |         |          |               |           |       |      |      |
|-------------------|--------|------|---------|----------|---------------|-----------|-------|------|------|
| im Jahr           | nad    | 6 Ba | pern    | nach ber | n üb<br>Blank | rigen     | im    | Gang |      |
|                   | Œ.     | 3.   | M.      | €.       | 3.            | W.        | Œ.    | 3-   | M.   |
| 1844/45           | 1191   | 6    | 1/4     | 230      | 1             | 7         | 3550  | 5    | 3    |
| 1845/46           | 1220   | 13   | 33/4    | 332      | 8             | 3         | 3976  | 11   | 4    |
| 1846/47           | 1694   | 1    | 31/2    | 425      | 5             | 63/4      | 4775  | 3    | 43/4 |
| 1847/48           | 1523   | 1    | 11/2    | 342      | 13            | 8         | 5884  | 9    | 21/2 |
| 1848/49           | 1985   | 8    | 6       | 476      | 11            | _         | 5992  | 10   | 2    |
|                   | 1857   | 8    | 73/4    | 480      | 14            | 11/4      | 4983  | 2    | 3    |
| 1849/50           | -      | 7    |         | 2288     | 6             | 6         | 29162 | 9    | 91/4 |
| zusammen          | 9473   |      | 23/4    |          |               |           |       |      |      |
| i. Durchich. jahr | 1.1578 | 14   | $5^2/6$ | 381      | 6             | $4^{2}/6$ | 4860  | 6    | 95/6 |

Es wurden mithin mehr ein = als ausgeführt:

| im | Sabr | 1844/45 |     |    |    |      | 16,664 E. | 13 3. | 31/2      | M.              |  |
|----|------|---------|-----|----|----|------|-----------|-------|-----------|-----------------|--|
|    |      | 1845/46 |     |    | •  |      | 10,018 »  | 11 »  | 6         | n               |  |
| 13 | 10   | 1846/47 |     |    |    |      | 33,205 "  | 14 "  | 9         | 10              |  |
| 19 |      | 1847/48 |     |    |    |      | 10,426 »  |       |           |                 |  |
| 19 | 10   | 1848/49 |     |    |    |      | 11,860 "  | 12 "  | 5         | ))              |  |
|    |      | 1849/50 |     |    | •  |      | 11,844 »  | »     | 91/2      | 10              |  |
| "  | "    |         | Ruf | am | me | n: ' | 94,021 &. | - 3.  | $6^{1/2}$ | $\mathfrak{M}.$ |  |

und burchschnittlich in einem Jahr 15,670 G. 2 3. 72/3 DR.

Schlägt man nun zu bem oben angegebenen Beinerzeugniß von ben Gerbsten 1844/49 im Betrag von 914,759 C. die Mehrzeinsuhr ber Jahre 1844/50 mit 94,021 C., so ergibt sich, in der Boraussehung, baß die mit dem Anfang der Periode vorhanden gewesenen Lagervorräthe mit den am Schlusse berfelben übrig gebliebenen sich ausgleichen, eine Verbrauchsmenge in dem gedachten Zeitraum von 1,008,780 C. oder in einem Jahr von 168,130 C.

Die zum Behuf ber Zollrevenüenvertheilung am 3. Dec. 1846 ermittelte Zahl ber ortsanwesenden Einwohner (1,726,716 Einwohner und 383,135 Familien), als mittlere Zahl ber in den Jahren 18<sup>44</sup>/<sub>50</sub> vorhandenen Consumenten angenommen, fommen jährlich als Verzehrung auf den Kopf 1 Imi 5,5 M. und auf eine Kamilie 7 Imi 0,2 M.

Bon bem eigenen Beinerzeugniß treffen auf ben Kopf 13mi 4,1 M. und auf die Familie 6 3mi 3,6 M., von dem eingeführsten Bein 1,9 M., beziehungsweise 8,5 M.

Bas insbefondere bie aus inlandischem Erzeugniß bereiteten mouffirenden Beine betrifft, fo geht aus den hierüber geführten

Controleregiftern berbor, bag nach Flaschen berechnet

|   | im Jahr         | abac | fest | mu    | rben | im Gangen | in bas Ausland, | in das Inland |   |
|---|-----------------|------|------|-------|------|-----------|-----------------|---------------|---|
|   | 1844/45         |      |      |       |      | 119,374   | 89,721          | 29,653        |   |
|   | 1845/46         | ·    | Ť    | ·     |      | 112,184   | 84,793          | 27,391        |   |
|   | 1846/47         | •    | •    | ·     | Ċ    | 78,100    | 56,902          | 21,198        |   |
|   | 1847/48         | •    | •    | •     | •    | 57,735    | 43,054          | 14,681        |   |
|   | 1848/49         | ٠    | •    | •     | •    | 34,487    | 25,085          | 9,402         |   |
|   | $18^{49}/_{50}$ | •    | •    | •     | •    | 53,471    | 42,950          | 10,521        |   |
|   | 10 /50          |      | ısaı | 11111 | en   | 455,351   | 342,405         | 112,846       | _ |
| 1 | im Durch        |      |      |       |      |           | 57,067          | 18,808        |   |
|   |                 |      |      |       |      |           |                 |               |   |

Hienach gehen von den in Burttemberg fabricirten mouffirenden Beinen 75 % in das Ausland und werden im Lande felbst jährlich im Durchschnitt auf 100 Einwohner 1 Flasche und auf 100 Familien 4,9 Flaschen abgesetzt.

B. Dbftmoft. Soferne eine Aufnahme bes Erzeugniffes an Obstmoft nicht ftattfinbet, fann beffen Menge faum an-

nabernd ermittelt werben.

Nimmt man zu biefem Behufe nach bem Vorgang in biefen Jahrbuchern an, daß der Geldwerth ber ganzen Obsternte fich gleichstelle der Salfte des Werthes des Weinerzeugniffes ) und unterstellt man hiebei, daß 2/3 des gewonnenen Obstes zu

g

| *) | Der | Geldwerth | bes We | in=Erzeugniffes betru |
|----|-----|-----------|--------|-----------------------|
| •  |     |           | 1849   | 2,769,861 ft.         |
|    |     |           | 1848   | 5,034,498 fl.         |
|    |     |           | 1847   | 4,211,546 fl.         |
|    |     |           | 1846   | 7,247,755 fl.         |
|    |     |           | 1845   | 3,268,107 ft.         |
|    |     | •         | 1844   | 2,109,022 fl.         |
|    |     |           |        | 24,640,789 fl.        |

Most verwendet werden, welcher 9 fl. per Eimer galt, so berechnet sich für die 6 Jahre 1844/50 ein Obstmosterzeugniß von 912,622 Eimer, oder durchschnittlich jährlich von 152,103 E., wovon (Ein- und Ausfuhr als sich gegenseitig aushebend außer Berechnung gelassen) in einem Jahr auf einen Einwohner 1 J. 4,0 M. und auf eine Familie 6 J. 3,5 M. zur Verzehrung kommen.

C. Bier. Das inländische Biererzeugniß wird nach Maßegabe des Ertrages der Malzsteuer von dem Steuer-Collegium berechnet (unter durchschnittlicher Annahme von 4, beziehungsweise  $4\frac{1}{2}$  Sri. versteuerten Malzes als Ersorderniß zu 1 Einer Bier)

Durchschnittlich in einem Jahr 547,941 E. 2 3. 62/3 M. \*)

Die Bierausfuhren beliefen fich nach ben bierüber ge= führten Controle-Registern

| im Jahr                 | nach  | Bal | ben  | nach A | Bay | ern       | n. Sign | nari | ngen         | nach t | em i | ibrig<br>1b | int ( | Van | zen- |
|-------------------------|-------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|------|--------------|--------|------|-------------|-------|-----|------|
|                         | Œ.    | 3.  | M.   | ₢.     | 3.  | M.        | ₭.      | 3.   | Mł.          | €.     | 3.   | M.          | Œ.    | 3.  | M.   |
| 1844/45                 | 4305  | 8   | 2    | 334    | 3   | 5         | 2264    | 5    | 2            | 22     | 13   | 5           | 6926  | 14  | 4    |
| 1845/46                 | 3834  | 14  | 6    | 266    | 6   | 7         | 1813    | 9    | 41/2         | 50     | 7    | 5           | 5965  | 6   | 21/2 |
| 1846/47                 | 2101  | 5   | 83/4 | 334    | 1   | $2^{3/4}$ | 1386    | 10   | 4            | 28     | 6    | 7           | 3850  | 8   | 21/2 |
| 1847/48                 | 1894  | 9   | 9    | 561    | 14  | 1/2       | 1056    | _    | 1            | 30     | 10   | 3           | 3543  | 2   | 31/2 |
| 1848/49                 | 2336  | _   | _    | 466    | 8   | 8         | 1302    | 5    | 3            | 22     | 9    | 8           | 4127  | 7   | 9    |
| 1849/50                 | 3583  | 2   | 5    | 1413   | 4   | 7         | 1301    |      | 9            | 413    | 8    | 4           | 6711  |     | 5    |
| zusam.                  | 18055 | 9   | 3/4  | 3376   | 7   | 1/4       | 9123    | 15   | 31/2         | 568    | 8    | 2           | 31124 | 7   | 61/2 |
| Durchichn, in<br>1 Jahr | 3009  | 4   | 14/6 | 562    | 11  | 82/6      | 1520    | 10   | $5^{3}/_{6}$ | 94     | 12   | 2/6         | 5187  | 6   | 6    |

<sup>\*) 3</sup>m Durchichnitt ber Jahre 1838-1842 501,610 G.

## Dagegen betrugen bie Ginfuhren:

| Jahr                  |     | aus | Baben        | aus:  | Babi | ern un | nb ar | arı | effen | t au | ரீ கிர<br>நீட்ஷ் | heng.= | im (           | Ban; | jen       |
|-----------------------|-----|-----|--------------|-------|------|--------|-------|-----|-------|------|------------------|--------|----------------|------|-----------|
|                       | Œ.  | 3.  | M.           | Œ.    | 3.   | M.     | Œ.    | 3.  | M.    | Ø.   | 3. 2             | n.     | <b>&amp;</b> . | 3.   | M.        |
| 4/45                  | 263 | 5   | 33/4         | 2936  | 7    | 71/4   | _     | _   | _     | -    | -                |        | 3199           | 13   | 1         |
| 5/46                  | 218 | 9   | 4            | 2356  | 11   | 33/4   |       | -   | _     |      | _                |        | 2575           | 4    | 73/4      |
| 6/47                  | 104 | 2   | 7            | 2074  | 12   | -      | _     |     |       |      | _                |        | 2178           | 14   | 7         |
| 7/48                  | 20  | 14  | 3            | 1796  | 3    | 31/2   |       | _   |       |      |                  |        | 1817           | 1    | $6^{1/2}$ |
| 18/49                 | 7   | 3   | 1/2          | 1820  | 8    | 91/2   |       |     | _     | 116  | 12               | 8      | 1944           | 8    | 8         |
| 19/50                 | 24  | 4   | 4            | 1786  | 9    | 71/2   |       | 14  | 4     | 74   | 10               | -      | 1886           | 6    | 51/2      |
| ammen                 | 638 | 7   | 21/4         | 12771 | 5    | 11/2   | _     | 14  | 4     | 191  | 6                | 8      | 13602          | 1    | 53/4      |
| achichn. in<br>1 Jahr | 106 | 6   | $5^{2}/_{6}$ | 2128  | 8    | 83/6   | -     | 2   | 4     | 31   | 14               | 44/6   | 2267           | _    | 23/6      |

Es murben mithin mehr aus = als eingeführt:

| im Jahr                            | Œ.     | 3. | M.   |   |
|------------------------------------|--------|----|------|---|
| 1844/45                            | 3,727  | 1  | 3    |   |
| 1845/46                            | 3,390  | 1  | 43/4 |   |
| 1846/47                            | 1,671  | 9  | 51/2 |   |
| 1847/48                            | 1,726  |    | 7    |   |
| 1848/49                            | 2,182  | 15 | 1    |   |
| 18 <sup>49</sup> / <sub>50</sub>   | 4,824  | 9  | 91/2 |   |
| Bufammen                           | 17,522 | 6  | 3/4  | _ |
| und burchschnittlich in einem Jahr | 2,920  | 6  | 31/3 |   |

D. Branntwein. Das ber Branntweinfabrikationssteuer unterworfene Branntweinerzeugniß wird in dem Anhang ber Motive zu dem, der Landesversammlung im März 1850 vorgelegten Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abgabe vom Branntwein (f. Berh. der zweiten versaffungberathenden Ber-

fammlung von 1850, erfter Beil.Bb. G. 231.) ju jabrlid 8821 G. angeschlagen. Ueber bas bisber fleuerfrei gebliebene Erzeugniß ber Landwirthe ac. fehlen zwar alle ftatiftifchen Rotigen, es wird aber nicht zu boch gegriffen fein, wenn man baffelbe, übereinstimmend mit ben Motiven zu bem eben an: geführten Befebes-Entwurf, gleich 50 % bes bisher ber Steuer unterworfenen Broduftes fest, und hiernach bas jährliche Er: zeugniß an Branntwein zu 13,230 G. anfchlägt.

Siezu tommen fodann ferner bie Branntwein = Ein fuhren: aus bem nicht

aus ben

| im Jahr                 | perei | nt. | dust.<br>n Zoll                          |     | aus<br>Schi | veiz | ŧ    | Boll               | vere | ine: | im    | Ga   | azen        |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------------------|-----|-------------|------|------|--------------------|------|------|-------|------|-------------|
| 1844/45                 | ☞.    | 3.  | $\widetilde{\mathfrak{M}}_{.}$ $6^{1/2}$ | €.  | 3.<br>11    | M.   |      | ፍ.<br>1 <b>2</b> 9 | 3.   | M.   | 820   |      | g. M.<br>77 |
| 1845/46                 |       |     | -                                        | 44  |             | 31/2 |      | 378                | 5    |      |       |      | 9 93/4      |
| 1846/A7                 | 69    | 3   | 43/4                                     |     | -           |      |      | 038                | 10   | 53/4 | 910   |      | 4 1/2       |
| 1847/48                 | 78    | 15  | 11/2                                     | -   | _           |      | 4    | 176                | 12   | 51/2 | 425   | 5 1  | 17          |
| 1848/49                 | 44    | 3   | 5                                        |     |             | -    | 43   | 346                | 9    | 1    | 439   | 0 1  | 26          |
| 1849/50                 | 51    | 10  | $4^{1/2}$                                | -   | -           |      | 37   | 766                | 9    | 9    | 381   | 8    | 4 31/2      |
| zusammen                | 309   | 4   | 21/4                                     | 56  | _           | 11/2 | 383  | 36                 | 8    | -    | 3870  | 1 1  | 2 33/4      |
| Durchichn.<br>in 1 Jahr | 51    | 8   | 7                                        | 9   | 5           | 33/6 | 6    | 389                | 6    | 7    | 645   | 0    | 4 71/6      |
| Von b                   | iefer | Ei  | nfut                                     | r f | omr         | nen  | insb | efo                | nbe  | re:  |       |      |             |
| im Jahr                 |       |     | aus                                      |     |             |      | aus  | Ba                 |      |      | aus N | bein | babern      |
| 40441                   |       | Œ   |                                          | 3.  | M.          |      | Œ.   | 3                  |      | M.   | (F.   | 3.   | M.          |
| 1844/45                 |       | 56  |                                          | 12  | 21/         | 2 2  | 106  | 14                 | . 7  | 7    | 97    | 1    | 8           |
| 1845/46                 |       | 51  | 84                                       | 12  | 4           | 18   | 360  | 1                  | 9    | )    | 59    | 15   | 7           |
| 1846/47                 |       | 56  | 02                                       | 6   | 71/         | 2 18 | 806  | 2                  | 8    | }    | 79    | 4    | 5           |
| 1847/AR                 |       | 320 | 9                                        | 8   | 91/         |      | 109  | _                  | - 7  | 1    | 26    | 7    | 5           |
| 1848/40                 |       | 26  | 11                                       | 13  | 11/         | 2 1  | 088  | 8                  | 3 5  | ó    | 74    | 8    | 5           |
| 1849/50                 |       | 17  | 47                                       | 5   | 3 '         |      | 548  | 4                  | . 9  | )    | 39    | 1    | 2           |
| aufammen.               |       | 240 | 14                                       | 10  | 8           | 8    | 819  | 1                  | 1 :  | 5    | 376   | 7    | 2           |
| Durchfcn. in            |       | 40  | 02                                       | 7   | 12/         | 6 1  | 469  | 13                 | 3 8  | 55/6 | 62    | 11   | 84/6        |

Die Musfubren betrugen bagegen :

| im Jahr            | na        | d 8 | aben | nach     |    | aringen             | nad            | Jied    | bingen |
|--------------------|-----------|-----|------|----------|----|---------------------|----------------|---------|--------|
| 1844/45            | €.<br>124 | 3.  | M.   | &.<br>50 | 3. | M.                  | <b>&amp;</b> . | 3.      | M.     |
| 1845/46            | 114       | 9   | 81/4 | 79       | 10 | $\frac{11/4}{23/4}$ | 57<br>62       | 15<br>9 | 31/4   |
| 1846/47            | 105       | 13  | 3    | 102      | 10 | 23/4                | 27             | 9       | 91/2   |
| 1847/48            | 47        | 4   | 3    | 43       | 15 | 4                   | 16             | 10      | _      |
| 1848/49            | 54        |     | 1    | 45       | 11 | 4                   | 6              | 13      | 11/2   |
| 1849/50            | 42        | 7   | 2    | 36       | 5  | 7                   | 47             | 14      | 9      |
| zusammen           | 488       | 6   | 71/2 | 358      | 6  | 13/4                | 219            | 9       | 21/4   |
| Durchschn. i. 1 3. | 81        | 6   | 43/6 | 59       | 11 | 65/6                | 36             | 9       | 52/6   |

| ferner:        |      |      |      |        |       |            |      |       |      |
|----------------|------|------|------|--------|-------|------------|------|-------|------|
| im Jahr        | nad  | 6 Ba | pern | nach b | em ül | rigen<br>b | im ( | Banze | n    |
|                | Œ.   | 3.   | M.   | ₭.     | 3.    | M.         | €.   | 3.    | M.   |
| 1844/45        | 27   | 5    | 1/2  | 149    | 12    | 31/2       | 410  | _     | 21/2 |
| 1845/46        | 40   | 8    | 61/2 | 22     | 4     | 31/4       | 319  | _     | 6    |
| 1846/47        | 45   | 8    | 61/2 | 35     | 2     | 51/4       | 316  | 12    | 7    |
| 1847/48        | 28   | 7    | 71/2 | 9      | 2     | 71/2       | 145  | 8     | 2    |
| 1848/49        | 27   | 3    | 81/2 | 43     | 8     | 6          | 177  | 5     | 1    |
| 1849/50        | 5.2  | 9    | 11/2 | 14     | 14    | 4          | 194  | 3     | 31/2 |
| zusammen       | 221  | 11   | 1    | 274    | 12    | 91/2       | 1562 | 14    | 2    |
| Durdidn, i. 19 | . 36 | 15   | 15/6 | 45     | 12    | 81/6       | 260  | 7     | 7    |

Nach biefen Uebersichten wurden mehr ein als aus : geführt:

mithin im Durchschnitt jahrlich 6,189 " 13 " 1/6 "

Rechnet man nun zu der oben geschätzten Quantität des / inländischen Produktes von 13,230 E. die durchschnittliche jährz liche Mehreinsuhr von 6189 E. 13 J., so ergibt sich, daß jährz lich 19,420 E. Branntwein verbraucht werden. Hievon mögen etwa 40 Procent zu Bereitung von Essig und für andere chez mische und technische Zwecke benützt werden, und demnach noch 11,652 E. jährlich als Getränke zur Berzehrung kommen, was auf einen Einwohner durchschnittlich 1,07 M. und auf eine Fazmille 4,8 M. beträgt.

Der Geldwerth ber gesammten inlandischen Getrante: Berzehrung, b. h. ber Geldauswand ber Consumenten durfte somit (abgesehen von Kaffee, Thee und Buder) nach ungefähren burchschnittlichen Breis = Unnahmen fur ein Jahr zu berechnen fenn:

| 1) Wein:                   | Eimer:<br>zahl. | Werth pr. Gimer. | Werth im Sangen. | Gelbbe<br>auf 100 | trag<br>Ew. | Gel<br>auf |     |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|-----|
| a. inlandischer            |                 | fl. fr.          | ft.              | fl.               | fr.         | fī.        | fr. |
| eigener Berbrauch          | 98400           | 32 —             | 3148800          | 182               | 21          | 8          | 13  |
| bei Wirthen verzehrt       | 49200           | 40 —             | 1968000          | 113               | 58          | 5          | 8   |
| b. fremder (überh.)        | 20530           | 64 —             | 1313920          | 76                | 5           | 3          | 25  |
| 2) Dbftmoft, eig. Berbr. 1 | 01402           | 10 —             | 1014020          | 58                | 43          | 2          | 38  |
| bei Wirthen verzehrt       | 50701           | 16 —             | 811216           | 46                | 59          | 2          | 7   |
| 3) Bier 5                  | 45020           | 16 —             | 8720320          | 505               | 2           | 22         | 45  |
| 4) Branntwein              | 11652           | 96 <b>—</b>      | 1118592          | 64                | 46          | 2          | 55  |
| 8                          | 76905           | 1                | 8,094868         | 1047              | 54          | 47         | 11  |

## Die Ergebnisse der Beinlese in Burttemberg im Jahr 1850.

(Bergl. Burtt. Jahrbucher 1849, I. Seite 236).

Die nachstehende Darstellung gründet sich auf die von den K. Cameral=Aemtern von Jahr zu Jahr erstatteten Berichte. I. Areal.

Die bem Beinbau gewibmete Flache beträgt in 605 Orten

1) Nach ben 4 Rreifen :

| -,,,,,,,    |  |    |   |     |     | im Ertrag<br>ftehenb<br>Mrg. | nicht im Ertrag<br>ftehenb<br>Mrg. | Summe<br>Mrg. |
|-------------|--|----|---|-----|-----|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Medarfreis  |  |    |   |     |     | 38,318                       | 16,3817/8                          | 54,6997/8     |
| Schwarzwall |  |    |   |     |     | 4,6737/8                     | 2,2296/8                           | 6,9035/8      |
| Jagftfreis  |  |    |   |     |     | 15,1021/8                    | 3,4715/8                           | 18,5736/8     |
| Donaufreis  |  |    |   |     |     | 1,6664/                      | 3714/8                             | 2,038         |
| 1           |  | im | ( | Jan | zen | 59,7604/8                    | 22,4546/8                          | 82,2152/8     |

## 2) Nach ben 8 natürlichen Beinbau-Bezirken :

| a) wenty were o miner      |           |                   |                 |         |           |
|----------------------------|-----------|-------------------|-----------------|---------|-----------|
|                            | im Gri    |                   | nicht im fteber | ib      | Summe     |
|                            |           | Proc. b<br>Banzen |                 | Proc. t |           |
| am obern Dedar u. Alptrauf | 5,2774/8  | 70                | 2,2567/8        | 30      | 7,5343/8  |
|                            | 25,8373/8 | 74                | 8,9711/8        | 26      | 34,8084/8 |
| im Remothal                | 6,630     | 77                | 1,9337/8        | 23      | 8,5637/8  |
| im Engthal                 | 6,774     | 60                | 4,432           | 40      | 11,206    |
| im Babergau                | 3,1053/8  | 59                | 2,127           | 41      | 5,2323/8  |
| im Rocher: und Jagftthal   | 5,4083/8  | 79                | 1,441           | 21      | 6,8493/8  |
| im Tauberthal              | 5,924     | 83                | 1,2086/8        | 17      | 7,1326/8  |
| am Bobenfee und Schuffen   | =         |                   |                 |         |           |
| Thal                       | 8037/8    | 91                | 841/8           | 9       | 888       |
| im Gangen wie oben         | 59,7604/8 | 73                | 22,4546/8       | 27      | 82,2152/8 |

Von der ganzen Beinbergstäche Bürttembergs ftanden hienach 73 Procent oder nicht völlig 3/4 im Ertrag, und es hat sich die im Ertrag befindliche Fläche gegen voriges Jahr um 1 Procent vermehrt. Die ertragsfähige Fläche ist, wie früher, am größten am Bodensee und im Tauberthal, am kleinsten im Zabergau und Enzthal.

Bas die Morgenzahl fammtlicher Beinberge bes Landes überhaupt betrifft, so erscheint dieselbe diesesmal um 2846/8 Morgen größer, als im vorigen Jahr, und beträgt 1,033 Prosent bes Flächeninhalts vom ganzen Lande.

#### II. Natural : Ertrag.

Seit vielen Jahren war für die Bein-Producenten keines so ungünstig als das Jahr 1850. Schon mahrend des Winters hatten die nicht bezogenen Beinberge durch Kälte gelitten und das späte und kalte Frühjahr, das die Begetation im Allgemeinen sehr lange zurückhielt, mußte um so nachtheiliger auf die Entwicklung des Beinstocks wirken. Die Hoffnungen auf günstigere Witterung im Sommer gingen jedoch leider ebenso wenig in Erfüllung; denn während der Monate Juni, Juli und August waren nebelige und Regentage bei niedriger Temperatur und trüber, mit Wolken bedeckter himmel vorherrschend; warme Sommertage kamen selten, warme Nächte beinahe niemals vor.

Unter diesen Umständen ging schon die Bluthe ber Reben um 2 bis 3 Bochen später als gewöhnlich und zwar äußerst ungleich vor sich, und die Trauben gelangten in den geringeren Lagen gar nicht, in den besseren meistens nur unvollkommen und theilweise zur Reife.

Bei der geringen Qualität des neuen Beins konnten baber auch Nachfrage und Kauflust nur sehr unbedeutend seyn, besonders da noch Borrath von geringeren Beinen aus den vortigen Jahren genug in den Kellern lagerte. Die Beinpreise sanken daher in gewöhnlichen Lagen zu den Preisen des Obstemostes herab, und demungeachtet mußten in Ermanglung von

Raufern bebeutende Borrathe bes neuen Beines eingekellert werben.

In ben meisten Beingegenden bes Landes begann die Lefe in ben letten Tagen bes Oftobers (vom 23. bis 27.) und endigte in ben ersten Tagen bes Novembers.

Der Natural-Ertrag war folgenber:

1) nach ben 4 Rreifen :

|                  | Wefa    |    | v. 1 2 |                |      |     |
|------------------|---------|----|--------|----------------|------|-----|
|                  | Ert     |    | tragi  | aren<br>Beinba | gan: | jen |
|                  | Œ.      | 3. | Œ.     | 3.             | Œ.   | 3.  |
| Medartreis       | 73,646  | 12 | 1      | 15             | . 1  | 6   |
| Schwarzwaldfreis | 8,539   | 5  | 1      | 13             | 1    | 4   |
| 3agftfreis       | 21,772  | 15 | 1      | 7              | 1    | 3   |
| Donaufreis       | 4,192   | 12 | 2      | 8              | 2    | 1   |
| im Gangen        | 108,151 | 12 | 1      | 13             | 1    | 5   |

2) nach ben 8 natürlichen Beinbau-Bezirken:

Dheres Rectarthal und

| •       |                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                      |                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 9,806   | 3                                                                       | 1                                                                                                                             | 14                                                                                                                                            | 1                                                    | 5                                                    |
| 52,017  | 71/2                                                                    | 2                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 1                                                    | 8                                                    |
| 10,164  | 12                                                                      | 1                                                                                                                             | 9                                                                                                                                             | 1                                                    | 3                                                    |
| 11,936  | 12                                                                      | 1                                                                                                                             | 12                                                                                                                                            | 1                                                    | 1                                                    |
| 6,357   | 2                                                                       | 2                                                                                                                             | 6                                                                                                                                             | 1                                                    | 3                                                    |
| 9,009   | 131/2                                                                   | 1                                                                                                                             | 11                                                                                                                                            | 1                                                    | 5                                                    |
| 6,275   | 5                                                                       | 1                                                                                                                             | 1                                                                                                                                             |                                                      | 14                                                   |
| 2,584   | 5                                                                       | 3                                                                                                                             | 3                                                                                                                                             | 2                                                    | 15                                                   |
| 108,151 | 12                                                                      | 1                                                                                                                             | 13                                                                                                                                            | 1                                                    | 5                                                    |
|         | 9,806<br>52,017<br>10,164<br>11,936<br>6,357<br>9,009<br>6,275<br>2,584 | 9,806 3 52,017 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 10,164 12 11,936 12 6,357 2 9,009 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 6,275 5 2,584 5 | 9,806 3 1 52,017 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2 10,164 12 1 11,936 12 1 6,357 2 2 9,009 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 1 6,275 5 1 2,584 5 3 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

Der Natural-Ertrag ftellte fich bemnach, wie bisher, am boch ft en in ber Bobenfee-Gegend, fodann im Babergau, am niedrigften bagegen im Tauberthal und im Remothal.

Unter den 40 Cameralamts-Bezirken mit Beinbau war in ben nachbenannten der durchschnittliche Ertrag eines Morgens Beinberg

am bochften:

Beingarten . . . 46/16 Cimer Bobenfees Gegend ic. Bietigheim . . . 312/16 " Engthal.

Tuttlingen . . . 36/16 , Bobenfee-Gegend rc.

| am bochften:                                                                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Reuenstadt a. R 213/16 Gimer Unteres Redarthal.                                                             |            |
| Urach Dberes Recfarthal 1c.                                                                                 |            |
| Tettnang 212/16 " Bobenfee-Gegend 2c.                                                                       |            |
| am niedrigften:                                                                                             |            |
| O V Charles Charles                                                                                         |            |
| Mergentheim 12/16 y Tauberthal.                                                                             |            |
| Maulbronn 14/16 " Engthal.                                                                                  |            |
|                                                                                                             |            |
| m' Stelliothut.                                                                                             |            |
| Winnenden 13/16 " Rocher: und Jagste Thal.                                                                  |            |
| Die Cameralamte Bezirfe Sindelfingen und Göpping                                                            | <b>A11</b> |
|                                                                                                             |            |
| hatten biefesmal gar teinen Ertrag, weil in ben wenigen Bei                                                 |            |
| orten diefer Bezirke die Trauben nicht reif wurden und thei                                                 | 11=        |
| weise erfroren sind.                                                                                        |            |
| III. Verfauf unter ber Relter und Preise.                                                                   |            |
| Bon bem biegjährigen Erzeugniß find unter ben Relter                                                        | cn         |
| verwerthet worden:                                                                                          |            |
| 1) nach ben 4 Kreifen:                                                                                      |            |
| Eimer                                                                                                       |            |
| im Mecfarfreis                                                                                              |            |
| " Chwarzwalbfreis 1,68215/16                                                                                |            |
| " Jagftreis 6,26710/16                                                                                      |            |
| " Donaufreis 8447/16                                                                                        |            |
| im Gangen 34,79711/16                                                                                       | _          |
| 2) nach ben 8 natürlichen Beinbau-Bezirten:                                                                 |            |
|                                                                                                             |            |
| unter ben Rele verfaufte Mittlerer<br>tern wurden Quote b. Relterpr. Grlos.<br>verfauft: Ertrags für 1 Eim. |            |
|                                                                                                             | ft.        |
| Oberes Recfarthal . 1,894 111/2 19 11 12 21,220 !                                                           | 52         |
| Unteres Recfarthal . 18,198 12 35 12 43 231,427                                                             | 26         |
| Remethal 3,952 3 39 10 40 42,156 4                                                                          | 10         |
| Engthal 4,060 6 34 13 17 53,935 1                                                                           | 19         |
| Babergau 2,347 9 37 10 34 24,805                                                                            |            |
| Rocher= und Jagft-Thal 3,563 6 40 11 12 39,909 4                                                            |            |
| Tauberthal 204 4 3 9 71/2 1,863 4                                                                           |            |
| Bobenfee-Gegend zc. 576 71/4 22 13 31 7,791 8                                                               |            |
| In (Haman trie star 04 505 44 04 44 440 444                                                                 | _          |

im Bangen wie oben 34,797 11

423,111 42

3.2

Es konnten hienach heuer vom ganzen Natural-Ertrag nicht mehr als 32 Brocent ober nicht völlig 1/3 beffelben unter ben Keltern verkauft werden, mahrend diefer Verkauf im vorigen Jahre 49 Procent und im Jahr 1848 63 Procent des ganzen Erzeugniffes betragen hatte.

Auch in ben einzelnen Weingegenden zeigte fich die verwerthete Ertragsquote durchgängig viel kleiner als sonst; am bochsten erscheint dieselbe im Rocher= und Sagstthal mit 40 Procent, am geringsten im Tauberthal, wo sie nicht mehr als 3 Procent beträgt.

Aus den mittleren Kelterpreisen sammtlicher Cameralamts-Bezirke berechnet sich der Landes-Durchschnittspreis des Weines für das Jahr 1850 zu 12 fl. für den württembergischen Einer; derselbe ist um 4 fl. 29 fr. (oder um 27 Brocent) niedriger, als im Jahr 1849, und um 8 fl. 27 fr. (oder um 41 Brocent) niedriger, als 1848.

In ben verschiedenen Beinbau-Bezirken stellten fich auch beuer wieder die Mittelpreise am hoch ften am Bodensee 2c. und im Engthal, am niedrigsten im Taubergrunde und im Zabergau.

Die hod ften Breise für 1 Gimer Beinmoft find im Gerbft 1850 in nachgenannten Beinorten bezahlt worden:

| Mundelsheim (für Rlevner)             |   |      |   | •  | 38 ft. |
|---------------------------------------|---|------|---|----|--------|
| Beineberg, Stadt                      |   |      |   |    |        |
| Beiler, Gutoberrichaft                |   |      |   |    | 36 fl. |
| Metterzimmern, Cameralamte Bietighein | ı |      |   | •  | 36 ft. |
| Unter=Turfheim, hoffammerl. Beinberge |   |      | • |    | 35 ft. |
| " " burgerl "                         |   |      |   | .0 | 32 ft. |
| Befigheim, Stabt                      |   | •    |   |    | 32 ft. |
| Beilbronn, Stadt, (für Rlevner)       |   |      |   | •  | 30 ft. |
| Biffingen, Cam. Amt Ludwigeburg .     |   |      |   |    | 30 ft. |
| Cberbingen, " " Baihingen             |   | •    |   |    | 30 ft. |
| Gunbelsheim " " Reuenftabt            |   |      |   |    | 29 fl. |
| Untermberg " " Baihingen              |   |      |   |    |        |
|                                       |   | <br> |   |    |        |

Aus ben im Besit ber R. Soffammer befindlichen Beinbergen auf ben Marfungen Sobenhaslach, Munbelsheim Klein-Heppach, Neustadt bei Baiblingen, Stetten im Remsthal, Canstatt, 11hlbach und Untertürkeim, welche zusammen 92<sup>3</sup>/4 Morgen halten, und wovon heuer 79<sup>5</sup>/8 Morgen im Erstrag standen, wurden 245<sup>11</sup>/16 Eimer gewonnen. Davon sind 66<sup>1</sup>/8 Eimer unter der Kelter, im Mittelpreis von 21 fl. 56 fr., abgesetzt worden, wonach sich der Geldwerth des ganzen Erzeugnisses auf 5,388 sl. 45 fr. und sür 1 Morgen tragbaren Veldes zu 3<sup>1</sup>/16 Eimer auf 67 fl. 10 fr. berechnet.

Die Beinpreife in ben befannteren Beinorten ftellten fich beuer folgendermagen:

| Böchfter mittlerer niebrigster   Preis   Pre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| im unteren Reckarthal:  Laussen, Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lauffen, Stabt       20       13       24       8         " Dorf       24       13       47       8         Besigheim       32       12       7       7         heffigheim       20       13       9         Mundelsheim       26       14       9         Groß-Bottwar       15       10       8         Klein-Bottwar, bürgerl       20       14       11         " gutsherrl       22       20       16         Afperg       20       15       10         Unter-Türfheim       32       19       10         Uhlbadh       16       13       10         im Remethal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " Dorf       24       13       47       8         Besigheim       32       12       7       7         hessigheim       20       13       9         Munbelsheim       26       14       9         GroßeBottwar       15       10       8         KleineBottwar, bürgerl       20       14       11         " " gutsherrl       22       20       16         Asperg       20       15       10         Untere Türfheim       32       19       10         Uhlbad       16       13       10         im Remethal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Befigheim       32       12       7         Heffigheim       20       13       9         Mundelsheim       26       14       9         Groß=Bottwar       15       10       8         Klein=Bottwar, bürgerl       20       14       11         " gutsherrl       22       20       16         Afperg       20       15       10         Unter=Türfheim       32       19       10         Uhlbach       16       13       10         im Remethal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Heffigheim       20       13       9         Munbelsheim       26       14       9         Groß=Bottwar       15       10       8         Klein=Bottwar, bürgerl       20       14       11         " gutsherrl       22       20       16         Asperg       20       15       10         Unter=Türfheim       32       19       10         Uhlbach       16       13       10         im Remethal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mundelsheim           9         Groß=Bottwar             8         Klein=Bottwar, bürgerl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Groß=Bottwar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Klein-Bottwar, bürgerl.       20       14       11         " " gutsherrl.       22       20       16         Afperg       20       15       10         Unter-Türfheim       32       19       10         Uhlbach       16       13       10         im Remethal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klein-Bottwar, bürgerl.       20       14       11         " " gutsherrl.       22       20       16         Afperg       20       15       10         Unter-Türfheim       32       19       10         Uhlbach       16       13       10         im Remethal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Afperg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Asperg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uhlbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uhlbach 16 13 — 10 im Remethal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| im Remothal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rlein-Beppach 16 14 - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beutelsbach 16 12 45 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rellbach, Bergweine 23 18 30 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Mittelfelb 14 11 — 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| im Engthal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Повта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mühlhausen 25 20 — 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maulbronn 18 14 — 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Soben- Saslach 20 13 30 81/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

ft.

11

für 1 Gimer mittlerer niebrigfter Breis

11 55

. 14

| im Lauvergrund:                   | 4      |           |           |        |       |     |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-------|-----|
| Beiferebeim                       |        | 15        | 11 -      | -      | 8     |     |
| Marfelsheim                       |        | 12        | 11 -      | _      | 10    |     |
| Mergentheim                       |        | 12        | 11 -      | _      | 10    |     |
| IV. Geldwerth bes                 | gar    | izen      | Ertra     | g 8.   |       |     |
| Rach ben mittleren Kelterpre      | •      |           |           | _      | We    | in= |
| bau-Begirfe berechnet fich biefer | Geld   | werth     | wie fol   | gt:    |       |     |
| ft. fr.                           |        | •         |           |        | ft.   | fr. |
| Dberes Recfarthalic. 109,829 18 & | 3aber  | gän       |           | 67     | 173   | 37  |
| Unteres Recfarthal 661,488 49 5   | Rochen | r= u.J    | agstthal  | 100    | ,910  | 15  |
| Remethal 169,412 30 3             | Laube  | erthal    |           | 57     | 262   | 14  |
| Engthal 158,559 50 2              | Boben  | ifee=G    | egenbec.  | 33     | 766   | 17  |
|                                   |        | S:        | umme :    | 1,358, | 402   | 50  |
| Der Robertrag von 1 Morge         | n W    | einbe     | rg ftelli | fid    | , ab  | qe= |
| feben bon ben erlangten Rebenni   |        |           |           |        |       |     |
| 1) im Durchschnitt für bas g      |        |           |           | ,      |       |     |
| a) vom tragbaren Feld             |        |           |           | à 49   | a .   | · F |
|                                   |        | 1 /16     | Cimit     | a 12   | 100   | 111 |
| 21 fl. 45 fr.                     |        | ¥4        |           | xx1.0  | or s  |     |
| b) von der Beinbauflach           |        |           |           |        |       |     |
| nicht tragbaren) bei 1            | 5/16   | Eime      | t a 12    | i. auj | .15   | ft. |
| 45 fr.                            |        |           |           |        |       |     |
| 2) für bie 8 Beinbaugegenber      | n na   | ch der    | oben (    | S. 22  | 21) o | ın= |
| gegebenen Ertrage=Quoten und b    | en m   | ittler    | en Relte  | rpreif | en d  | er= |
| felben                            |        |           |           |        |       |     |
|                                   |        | J (5      | on 1 Mor  | gen be | r     |     |
| ₩                                 |        | ftebe     | nben      | _      | nzen  |     |
|                                   |        |           | Weinberg  |        |       |     |
| im obern Recfarthal und Alptrauf  | el -   | ft.<br>21 | fr.       | ft.    | tr.   |     |
| " unteren Recfarthal              |        | 25        | 26        | 19     | 5     |     |
| " Remothal                        |        | 16        | 40        | . 12   | 40    |     |
| Burtt. Jahrb. 1850. 28 Deft.      | -      |           |           | 15     | 10    |     |
|                                   |        |           |           |        |       |     |

im Rocher : und Jagftthal:

Ingelfingen . . . . .

im Tanherarunb:

Berrenberg . . . . Dichelbach, bei Dehringen .

|                              |  | ftebe | rtrag<br>nben<br>Weinbe | gar<br>rg-Fläche | izen |
|------------------------------|--|-------|-------------------------|------------------|------|
|                              |  | ff.   | fr.                     | ft.              | fr.  |
| im Engthal                   |  | 21    | 32                      | 14               | 7    |
| " Babergau                   |  | 25    | 6                       | 12               | 33   |
| " Rocher: und Jagft-Thal     |  | 18    | 54                      | 14               | 42   |
| " Taubergrund                |  | 9     | 42                      | 7                | 59   |
| am Bobenfees und Couffenthal |  | 43    | 5                       | 39               | 42   |

von 1 Morgen ber

Der Geldwerth bes Robertrags ift baber heuer am höchften bei ber tragbaren wie bei der ganzen Beinbauflache am Bodenfee und im untern Neckarthal; am geringften im Taubergrund und im Remothal.

#### V. Rudblid auf bie fruberen Jahre.

Nach der angehängten Uebersicht bleibt das Jahr 1850 durche aus weit unter dem 24jährigen Durchschnitt, und steht hinsichtelich des Erlöses beim Kelterverkauf und der verkauften Quote in der ganzen Periode auf der niedrigsten Stufe, während der Natural Ertrag der Jahre 1829, 1830, 1831, 1832, 1838, 1841, 1843, 1844 und 1845 noch niedriger stand, sowie auch der Mittelpreis nur in den Jahren 1828 und 1829 und der Geldwerth des Ertrags in den Jahren 1829 und 1838 geringer waren.

Bas die Schwankungen beim Ertrag und Geldwerth in ben letten 24 Jahren betrifft, so haben sich die Grenzpunkte theils über, theils unter dem Durchschnitt folgenbermaßen gestellt:

bochker burchfcnittl. niebrigfter Ratural-Ertrag von 1 Mrg.

gebauten Feldes 53/16 Eimer 27/16 Eimer 14/16 Eimer Mittelpreis von 1 Eimer 48 fl. 31 fr. 23 fl. 45 fr. 9 fl. 57 fr. Geldwerth bes gangen Ertrags 9,684,220 fl. 3,404,523 fl. 970,986 fl.

Nach Berichiebenheit ber Jahre verhalt fich alfo ber hochfte Sat zum niedrigften

beim Natural=Ertrag von 1 Morgen wie 5,928:1.

- Mittelpreis für 1 Gimer . . 4.876:1.
- Belbwerth bes Ertrage . . " 9,974:1.

In ber 24jährigen Periode von 1827/50 war also ber werth bes Ertrags ben ftarkften Schwankungen unterre biefem folgte ber Natural-Ertrag und sodann ber Mitte bessen Bewegungen am gleichförmigsten waren.

|                                                                              | Natur                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berfai                                            | Gelbwert                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahre                                                                        | im<br>Ganzen.                                                                                                                                                                                                                                                          | auf 1 Mrgn. ber ber trags ganzen Beinbaus Flache. | Betrag.                                                                                                                                                                                                                                   | Proc. bes<br>Ertrags.                                                                                                                                                                                                                  | Mit:<br>tel:<br>preise                                                                                                                                               | Grlös.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bes ganzen<br>Erzeugs<br>niffes.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850 | @imer.<br>187,665<br>313,204<br>90,122<br>56,807<br>85,183<br>98,800<br>162,483<br>300,557<br>330,449<br>115,204<br>200,678<br>53,599<br>131,682<br>202,252<br>67,569<br>150,898<br>72,474<br>54,346<br>84,205<br>14',871<br>212,129<br>246,268<br>1170,940<br>113,152 | S   S   S   S   S   S   S   S   S   S             | 189,407<br>52,213<br>35,597<br>55,754<br>79,914<br>104,814<br>104,814<br>203,594<br>199,420<br>72,120<br>97,549<br>28,519<br>80,249<br>120,822<br>44,628<br>112,549<br>42,237<br>39,489<br>57,849<br>13,427<br>55,740<br>83,706<br>34,798 | 60<br>58<br>62<br>65<br>71<br>64<br>67<br>60<br>63<br>49<br>53<br>49<br>53<br>66<br>66<br>57<br>58<br>27<br>77<br>49<br>10<br>69<br>11<br>69<br>12<br>13<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14 | 10151<br>9157<br>334 —<br>29 388<br>19 30<br>32 12<br>15 22<br>28<br>22 28<br>24 20<br>33 34<br>11 15<br>36 29<br>17 22<br>38 8 31<br>56 29<br>17 22<br>36 6 29<br>1 | 2,216,371<br>569,709<br>1,123,638<br>1,963,834<br>2,096,467<br>2,059,238<br>6,573,683<br>3,227,960<br>1,827,473<br>1,398,176<br>682,735<br>2,058,058<br>1,767,340<br>1,369,187<br>1,369,187<br>1,369,187<br>1,369,187<br>1,369,187<br>1,369,187<br>1,464,604<br>1,464,604<br>1,937,741<br>1,937,741<br>1,937,741<br>1,937,741<br>1,71,909<br>1,275,048 | 1,764,340<br>2,977,982<br>2,927,551<br>3,153,514<br>9,684,220<br>5,277,521<br>2,869,299<br>2,756,371<br>1,245,824<br>3,317,723<br>2,858,223<br>2,073,005<br>4,820,461<br>1,503,604<br>2,109,022<br>3,268,107<br>7,247,755<br>1,211,546<br>5,034,498<br>2,769,861<br>1,358,403 |

### Burttembergifche Literatur vom Jahre 1850.

#### Bon Dberftubienrath v. Stalin.

Burttembergische Jahrbücher für vaterländische Geschichte, Geosgraphie, Statistif und Topographie. Herausgegeben von dem statistische topographischen Bureau. Jahrg. 1848, heft 2. Jahrg. 1849, heft 1. 2. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta. 1850. 8.

Rarte von bem Königreiche Burttemberg nach ber neuen Landess vermeffung im 1/50000 Maßstabe, von bem f. statistischstopographischen Bureau. Bl. 51 (Oberndorf). Bl. 52 (Hohentwiel). Bl. 53 (Friesbingen). Fol.

Medicinisches Correspondenzblatt bes wurttembergischen arztlichen Bereins, herausgegeben von den Doktoren 3. F. Blumhardt, G. Due vernop, A. Seeger. Bb. 20. Stuttgart, Erhard. 1850. 4.

Jahreshefte bes Bereins für vaterländische Naturkunde in Burtstemberg. Herausgegeben von bessen Redaktionscommission, H. v. Mohl, Th. Plieninger, Fehling, W. Menzel, Ferd. Krauß. 5r Jahrg. [1849]. Stuttgart, Ebner und Seubert. 1850. 8.

Jager, Georg, Obermedicinalrath v., Ueberficht ber foffilen Saugethiere, weiche in Burttemberg in verschiebenen Formationen aufgefunden worden find. Mit 5 Steinbrucktafeln; in nov. act. acad. caesar. Leop. Carol. natur. curios. vol. 22 b. Vratislav. et Bonnao 1850. 4.

Quenftebt, F. Aug., Professor zu Tübingen, die Mastodons saurier im grünen Keupersanbsteine Württembergs find Batrachier. Rebst 4 Kupfertafeln. Tübingen, Laupp. 1850. gr. 4.

Sehl, J. C. 2., Bergrath, Die geognoftifchen Berhaltniffe Burtstemberge. Mit einer geognostischen Karte. Stuttgart, Schweizerbart. 1850. fl. 8.

Ronig, G. F. C., Befdreibung und Abbildung ber nublichften Gerathe und Berfgeuge jum Betriebe ber gand: und Forftwirthichaft

aus ber hohenheimer Mobell-Sammlung. Supplementbeft zur 1. Aufi. Stuttgart, Mehler. 1850. 4.

Lucas, Eduard, Institutegartner in Sohenheim, Bericht über Die landwirthschaftliche Produtten-Ausstellung in Canstatt im Spatzjahr 1850. Stuttgart, J. B. Müller. [1850.] 8.

Beschreibung bes Oberamte Böblingen. Herausgegeben von bemt. topographischen Bureau. Stuttgart und Tübingen, Cotta. 1850. 8.

Befchreibung bes Oberamts Maiblingen. Herausgegeben von bem E. topographischen Bureau. Stuttgart und Tubingen, Cotta. 1850. 8.

Rurge Gefchichte ber berühmten und fehr iconen Ballfahrtefirche auf bem Schonenberg bei Ellwangen. Schwab. Sall, Safpel. [1850.] 8.

Gwinner, Forstrath in Stuttgart. Der heuberg. Spaichingen, Rupferfcmib. [1850.] 8.

Eifert, Carl Max, Pfarrer, Radrichten gur Geschichte von Calmbach und Sofen. Berlag ber Stiftungepflege von Calmbach. 1850. 8.

Maner, Joh. Chrisoft., Kaufmann, Auszug aus meinen im Jahr 1818 über ben Berfall bes Hanbels und ber Fabrifation von Gmund und die mögliche Berbefferung berfelben, zusammengestellten Ibeen. Gmund, Keller. 1850. 8.

Schon huth, Ottmar F. S., Pfarrer zu Wachbach, Chronifbes Riofters Schonthal. Mergentheim, Thomm. 1850. 12.

Begweiser für die R. Haupt- und Residenzstadt Stuttgart auf das Jahr 1850. Herausgegeben von Stadtbirektions-Registrator Mengs. Stuttgart. [1850.] 16.

Geschichte ber Staat Winnenben und ber umliegenden Orte. 1850. Binnenben, gebruckt bei Feger. 8.

Beitschrift bes historischen Bereins für bas württembergische Franfen. 38 Geft. Jahrgang 1849. Gerausgegeben von Ottmar F. S. Schönhuth, Pfarrer. Wertheim, Müller'fche Buchbruckerei. [1850.] 8.

Bfaff, Karl, Konrettor. Chriftoph Gottfried Barbili, beffifcher Sofrath und Brofeffor am Chmnafium zu Stuttgart, geschildert. Eglingen, gebruckt bei Sarburger. 1850. 8.

Ludovife. Ein Lebensbild für driftliche Mutter und Tochter von ber Herausgeberin bes Chriftbaums [Frau Rlaiber, Profefforewittwe].

Mit einem Borwort von Karl Steiger. 2te Ausgabe. Stuttgart, Belfer. 1850. 8.

[Bolgogen, Caroline v., geb. von Lengefelb.] Schiller's Leben. [Reue Ausg.] Stuttgart und Tubingen, J. G. Cotta. 1850. fl. 8.

Bappenbuch des gesammten Abels im Königreich Burttemberg. Bb. 4. Rurnberg, Throff 1850. (Bb. 1 von 1833 und Bb. 2 und 3 von 1847 find bei ben früheren Jahrgangen nachzutragen.)

Regierungsblatt für bas Ronigreich Burttemberg vom Jahr 1850. Stuttgart, Saffelbrinf. 4.

Das Regierungeblatt für bas Königreich Burttemberg im Aussauge. Jahrg. 1849. Stuttgart, Mettler. 1850. 8.

Renscher, A. E., Brof. in Tubingen, vollständige, historisch und fritisch bearbeitete Sammlung der wurttembergischen Gesete. Bb. 19, Abth. 2. Auch mit dem Titel: Kapff, Auditor, Samme lung der wurttembergischen Kriegsgesete. Thl. 2. Tubingen, Fues. 1850. 8.

Berhandlungen ber zweiten verfaffungberathenden Berfammlung bes Königreichs Burttemberg im Jahre 1850. Stuttgart, Buchebruckerei von J. Kreuzer und Comp. 1850. 4. hiezu Beilagenband 1. 2. Ebendafelbst. 1850. 4.

Desgleichen ber britten verfaffungberathenden Berfammlung. Siezu Beilagenband. Ebendafelbft.

Bagner, S. F., Gerichtsnotar a. D. in Schorndorf, Betrach: tungen über ein großes, einiges Deutschland und über eine constitutionelle Berfaffung in Bürttemberg. Ulm, Ebner. 1850. 8.

R. Burtt. Gof: und Staats-Sandbuch, als Fortsetung ber Aussgabe von 1847, enthaltend die Beranderungen bis 1. October 1850. Stuttgart, R. hosbuchbruckerei Bu Guttenberg. 1850. 8.

Pfeifer, Regierungsrath in Stuttgart, Die Reform ber Amtes forperschaften in Burttemberg. Stuttgart, Bagner. 1850. 8.

Berwaltunge-Gbift fur die Gemeinben, Oberamter u. Stiftungen vom 1. Marz 1822, mit ben barauf fich beziehenden Gefeten ic. Gesfammelt von A. Mater, Gulfsarbeiter bei bem Minifterium bes Innern, und W. F. A. Geß, Oberamtsactuar. Stuttgart, Megler. 1850. 8.

Das Burgerrechte: Gefet für bas Ronigreich Burttemberg vom

4. Dec. 1833 mit Erlauterungen und Beilagen. Gerausg. von F. G. 3 ag er. Stuttgart, Mehler. 1850. 8.

Rreufer, Regimentearzt, Die Chirurgenfrage im Busammenhange mit unserem Militar-Medicinalmefen. Stuttgart, Desler. 1850. 8.

Rominger, C. E., Sefretar im f. Ministerium bes Innern, Anleitung jur Behandlung ber Bau-Gesuche mit einer Busammenftellung ber alten und neuen Baus und FeuerpolizeisBorichriften. 5te umgearbeitete Auflage. Stuttgart, Regler. 1850. 8.

Feuerwehr: und Feuerlofd: Ordnung für die Stadtgemeinde Rot-

tenburg. Rottenburg, Bes. 1850. 8.

Gefet über bie Ausbehnung bes Amts- und Gemeindes Berbands auf fammtliche Theile bes Staatsgebiets, vom 18. Juni 1849, mit ber Bollziehungs-Instruktion 2c. handausgabe mit erläuternden Besmerkungen. Stuttgart, Mehler. 1850. 8.

Behent:Ablofunge-Gefet für bas Königreich Burttemberg. Sanbe ausgabe mit Erlauterungen von Regierungerath Schwarz. heft 2, Abth. 1. 2. Stuttgart, Steinfopf. 1850. 8.

Die neuesten Ablöfunge-Gefete für bas Königreich Burttemberg, softematisch geordnet, mit Erlauterungen versehen von G. Werner, Pfarrer in Stammheim. Abthl. 1; auch mit dem Titel: Gefet über Beseitigung der aus dem Leben- und Grundherrlichkeite-Berband entspringenden Grundlaften. Stuttgart, Kneller. 1850. 8.

Sauber, Ablöfunge-Rommiffar, Anleitung gur Ausführung bes Ablöfunge-Berfahrens für Gefälle und Bebenten. Ragold, Baifer. 1850. 8.

Bleffing, F.. zuverläffige hulfstabellen zu Berechnungen nach bem Gefälls und Behnt:Ablöfungs:Gefete von 1848 und 1849. Stutts gart, im Selbstverlage bes Berfassers. 1850. 8.

Bolbach, Ch. E. v., vordem Oberburgermeifter, die Aufhebung und Ablöfung ber Grundabgaben — ber Lebens oder grundherrlichen Gefälle — fann nicht rudgängig gemacht werden; damit ift aber nicht gefagt: daß der Eigenthumer feinen Grund und Boden und ben Ertrag daraus an ben Bebauer deffelben unter allem Berth verfaufen muffe ic. Ulm, Rubling. 1850. 8.

Bolbach, Ch. L. v., Eingabe an bie R. AblofungesComs miffion in Stuttgart, ale Rachtrag und Beleuchtung ber Schrift:

über bie Aufhebung und Ablöfung ber Grundabgaben. Ulm, Rubling. 1850. 8.

Das Strafgesethuch für bas Königreich Burttemberg vom 1. Marg. 1839 mit ben Abanberungen beffelben burch bas Geset vom 13. Aug. 1849 1c., mit erläuternben Bemerfungen von Fr. Kappler. Stutts gart, Steinfopf. 1850.

Monatschrift für die Justig-Pflege in Burttemberg. herausges geben von A. Sarwen, Obertribunalrath. Bb. 16. Ludwigsburg,

Raft. 1850. 8.

Berhandlungen bes Staatsgerichtshofes bes Königreichs Murte temberg in Betreff ber Anklage ber zweiten außerordentlichen Landes-Berfammlung gegen ben Staatsrath Freiherrn von Wächter-Spittler, proviforischen Borftand bes Departements ber auswärtigen Angelee genheiten, wegen Verfassungsverlepung. Stuttgart, Wegler. 1850. 8.

Schober, A., Rechtscons. in Stuttgart, Bertheibigungerebe vor bem Schwurgerichte in Eflingen in Anflage-Sachen gegen ben Lithos graphen F. Krauß wegen Beleibigung ber Chre ber Staatsregierung.

Stuttgart, Bopel. 1850. 8.

Gerfter, G., Commissionair, die Falschmunger-Banbe in Burttemberg, hohenzollern, Baben und Frankreich in ben Jahren 1848 und 1849. Aus den Verhandlungen der Afissen in Biberach im Sept. 1850 bearbeitet. Biberach, Dorn und heberle (1850). 8.

Rirchenbuch für die evangelische Rirche in Burttemberg. 1. und 2. Theil. 2te Auflage. Stuttgart, Belfer. 1850. 8.

Die Berhandlungen ber britten Bersammlung für Gründung eines beutichen evangelischen Kirchenbundes zu Stuttgart, im Sept. 1850. Beröffentlicht durch G. B. Lechler, Diaconus zu Baiblingen. Berlin, B. Berg. 1850. 8.

Beller, Germann, Pfarrer zu Döffingen, ausführlicher Bericht über ben Stuttgarter Kirchentag und ben Congreß für innere Miffion vom 10—14. Septhr. 1850. Besonderer Abbruck aus hartmann's evang. Kirchen= und Schulblatt. Stuttgart, Megler. 1850. 8.

Ratalog ber fatholischen Rirchenstellen und ber fammtlichen Geifilichfeit bes Bisthums Nottenburg im Jahr 1851. Rottenburg a. N. Bet. 1850. 8. Monatschrift für bas murtt. Forstwefen. (Amtliche Ausgabe.) 28. 1. Juli bis Dec. 1850. Stuttgart, Berlags-Comptoir bes Staats- anzeigers. 8.

R. Burttembergische Staats-Cisenbahn-Transportordnung, Einstheilung ber Guter in Frachtclaffen und Tarise. Stuttgart, Metler. 1850. 4.

Militar-Sanbbuch bes Konigreichs Burttemberg. Amtliche Aussabe. Stuttaart, Sering. 1850. 8.

Lipp, Fr., Georg herwegh's viertägige Irrs und Banberfahrt mit der Pariser beutschebemokratischen Legion in Deutschland, und deren Ende durch die Bürttemberger bei Dossenbach. Mit einem Situationsplan. Stuttgart, Mehler. 1850. fl. 8.

Brittwig, M. v., Die Schanger in Ulm, ein Beitrag gur prafe tifchen Bolfewirthicaft. Ulm, Stettin. 1850. 8.

Schriften bes Burttemb. Alterthums-Bereins. 18 heft. 1850. 8. Berhandlungen bes Bereins für Kunft und Alterthum in Ulm u. Oberschwaben. 7r Bericht, oder: ber größeren hefte 5te Folge. Ulm. 1850. 4.

#### Berbefferung.

C. 76, Anm. Linie 3 v. o. I. Beslach ftatt Baslach.

In 3. 20. Muller's Berlagebandlung in Stuttgart find ferner erfdienen und in allen Buchhanblungen vorrathig:

Befdreibung

bes

# Königreichs Württemberg.

herausgegeben bon bem

Ronigl. ftatiftifch-topographifchen Bureau.

286 Beft: Dberamt Stuttgart, Amt. 17.1/2 Bogen gr. 8. geh. Mit brei Tabellen und einer Rarte bes Oberamts, nebst Titelbild und brei holzschnitten. Preis ft. 1. 48 fr.

298 heft: Dberamt Schornborf. 123/4 Bog. gr. 8. geh. Mit brei Tabellen und einer Karte bes Oberamts, nebst Titelbild und zwei Holzschnitten. Preis ft. 1. 20 fr.

Unter ber Breffe befinbet fich:

308 Beft: Dberamt Leonberg.

# Seschichte ber beutschen Literatur

von ber alteften bis auf die neuefte Beit von Dr. Gugen Suhn.

40 Bog. gr. Meb. 8. Geh. Preis Thir. 2. 6 Mgr. - fl. 3. 36 fr.

Grundzüge

# Mineralogie, Geognofie, Geologie, und Bergbaukunde,

frei nach

David E. Anfted, Dana, Murchifon, Beudant u. A. m. bearbeitet von Guft. Leonhard.

Bollftanbig in brei Liefer. à 11-12 Bogen, mit etwa 300 Solgfon. im Terte.

Grfte und zweite Lieferung: Mineralogie, Geognofie und Geologie. Preis fl. 1. 12 fr. ober 21 Sgr.

## Praktische Lehrbücher:

v. Ceonhard, Dr. Carl Cafar (Geb. Rath und Brofeffor in Seibelberg), Mineralogie und Geognofie ober bie Naturgeschichte bes Steinreichs. Dritte verbefferte Ausgabe. gr. 8. Dit holzschnitten. 1851. fl. 1. 12 fr. ober 21 Sgr.

Stern, Dr. Morih A., (Docent b. Naturwissenschaften in Göttingen), Aftronomie oder himmelbtunde, vollsfaßlich bearbeitet. Mit vielen holzschn. 8. (27 Bog.) In engl. Einband. fl. 1. 20 fr.

ob. 24 Sgr. - geh. fl. 1. 12 fr. ob. 21 Sgr.

Walchner, Dr. Er. A. (Brofessor b. Chemie u. Mineralogie an ber polytechn. Schule zu Carleruhe), Lehrbuch der unorganischen Chemie, vollssfaßl. und in Bezieh. auf die Gewerbe und das bürgerl. Leben bearbeitet. Mit vielen Holzschn. 8. 1848. (LXII u. 1130 Seiten.) Geb. fl. 5. 48 fr. od. Thl. 3. 12 Sgr. Geh. fl. 5. 24 fr. od. Thlr. 3. 6 Sgr.

Culer, Leonh. und Muller, Dr. Joh., (Brof. b. Phyfif u. Technologie an ber Universität Freiburg im Br.), Phyfifalifche Briefe für Gebilbete aller Stanbe. 3 Theile in Einem Band. Mit mehreren hundert Holgichnitten. 8. geh. fl. 3. ob. Thir. 1. 24 Sgr.

Holhmann, Karl (früher Brof. b. Mathematif u. Phyfit), Grundzüge ber Mechanit und Maschinenlehre, für Lehrer und Lernende, fur Schule und Saus. gr. 8. Mit 95 Golgschnitten. fl. 1. ob. 18 Sgr.

- Hoffmann, Brof. Dr. Ir. W., Grundzüge der allgemeinen Erdfunde, ober die Erde nach ihrem Bau, ihren Beziehungen zum Weltall und ihren merkwürdigsten Erscheinungen dargestellt. Ein Lehr= und Lesebuch für Schule und haus. Zweite Auflage. gr. 8. Wit 96 holzschnitten und Lithographien. fl. 1. 45 fr. od. Thir. 1.
- Seubert, Dr. Morit (Brof. an ber polytechn. Schule in Carleruhe), die Pflanzenkunde, gemeinfaßlich bargeftellt. Erster Band: Allgemeine Botanik, mit 300 Holzschnitten. Zweiter Band: Specielle Botanik, mit 153 Holzschnitten. gr. 8. geh. 1851 Preis beiber Bande fl. 3. 36 fr. ob. Thir 2. 12 Sgr.

Agassiz, L., und Gould, A. A., Grundzüge ber Zoologie, mit besons berer Rucksicht auf ben Bau, die Entwickelung, Bertheilung und natürsliche Anordnung ber noch lebenden und der ausgestorbenen Thierformen. Für höhere Lebranstalten und zum Selbstunterrichte. Erste Lieferung, mit 170 holzschnitten. gr. 8. geh. 1851. fl. 1. 21 fr. od. 24 Sgr.

Schlosberger, Dr. Jul. (Brofessor d. Chemie an b. Univers. Tubingen), Lehrbuch ber organischen Chemie, mit besonderer Rucksicht auf Bhysiologie und Bathologie, auf Pharmacie, Technif und Landwirthschaft. gr. 8. Belinp. geh. 1850. fl. 4. 30 fr. od. Thlr. 2. 18 Sgr.

Kapff, Brof. Dr., Grundzuge ber allgemeinen Raturkunde in einer gemeinfaglichen fatecheischen Erlauterung der bekannteften Erscheisnungen und Thatsachen im Gebiete der Ratur und des Alltagelebens. Bu Luft und Lehre fur Schule und Haus. gr. 8. geh. 1851. fl. 1. 12 fr. ob. 21 Sgr.

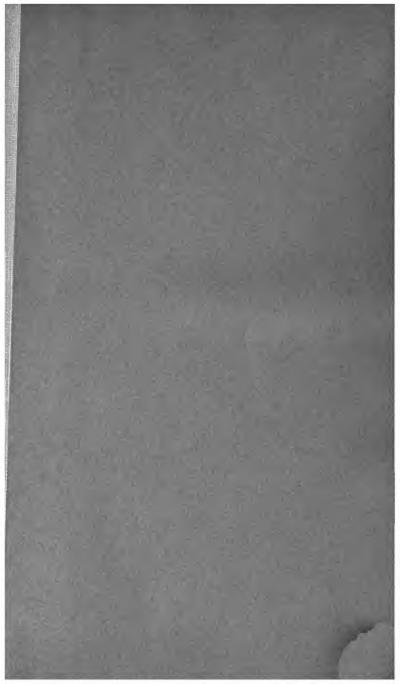



